

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



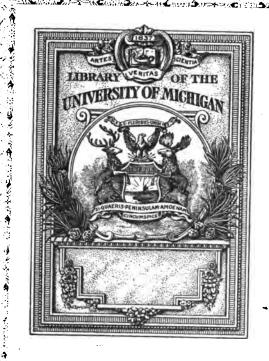



830.4

# Holsteinisches

# Idiotifon,

e i n

Beitrag zur Volkssittengeschichte;

p b e r

Sammlung plattdeutscher, alter und neugebildeter Worter, Wortformen, Rebensarten, Volkswiges, Spruchwörter, Spruchreime, Wiegenlieder, Anetsboten und aus dem Sprachschaße erklärter Sitten, Gebräuche, Spiele, Feste der alten und neuen Holsteiner.

Mit holyschnitten.

Dritter Theil,

d o e

Johann Friedrich Schute, Stn. Dan. Ranglei Gefretair.

Hamburg 1302.

Bei heinrich Ludwig Willaume.

Daher

Laten: lassen, (Angs. laetan, Engs. lat, Schwed. laeta, Dan. lade) nalaaten: nachlassen, lat dat na: laß das bleiben. He lett et nig auch he lett et nig na, Gott geev ik slog em dod: er ließe seine Unart nicht, und wenn es auch Gott gestiele, daß ich ihn todt schläge.

He kann nig Laat holen (Samb. Alt.) er verliert die Fassung, Kontenance.

Wo lett et to: wie gehts, lasts an?

In Lub. fingen die Rnaben, wenn ein Schiff vom Stapel lauft, auf welchem fie fich bes Wergnugens halber befinden:

Laat em, laat em finen Willen, De het finen Kopp bull Grillen!

Sprw. Lat wesen, segt Trin, un sleep bi'n Reeshoker vor en Pund Botter: won folscher Tugend, Scheintugend.

Berlaten verlassen. Spruchreim ben man als gehre groben Menschen giebt:

O höflichkeit verlaat mi nig, wenn mi de grave Knull anficht.

Grave Rnull sonft Grobian ift hier die personi= ficirte Grobheit.

Late: Reis, Sprosse vom Baum ober von ber Pflanze abgelassen, gesenkt, abgeschnitten, und ans berswo gesenkt, gepfropft. (Teutonista: laibe.) Laten Laten bun Regelken: Senklinge von Relken. Wienlaten: abgesenkte Reben. Laten steeken: junge Reiser in die Erbe stecken.

Laat sitten, ik weet wat darunner stikt: laß beinen hut sigen, ich kenne dich boch, so hössich bu dich gegen mich stellst. (Hamburger Bonmot.) Laat scheeten: laß das dahin gestellt.

Laban: (S. Loos.)

Labbett: lecken. (Angf. labbian, Engl. lap, Franz. laper.) Daher

Labbern: faugen. (hamb. Alt.) Titjens labberfch: Bruftefaugerin, eine bazu fur Gelb ges bungene Frau, welche bie Mutter ausfaugt, beren Rind, weil ihre Brufte geschwollen find, nicht faffen kann.

2) Gemein tuffen. Libelabben: oft und viel tuffen.

Labberdaanje: (Holl. Abberdaan,) gepotelster, eingesalzner Kabiliau, auch Dorsch: Schiffs mannetoft.

Lachen: (Angf. hlahan, Engl. laugh): lachen.

Baar Geld lacht: fagt ber Berkanfer, ber seine Waare, wenn er Gelb sieht ober merkt, lieber, wars auch wohlfeiler, als auf unsicheres Areditgeben, verkauft.

Mi is bat Lachen nöger as dat Weenen: ich bin mehr zum Lachen als zum Weinen aufgelegt. Auch (Pbg. R. G.): ik bun lachhaftig to Mode.

Griflachen: (S. Griepen.)

Lade: wie im Dan. und Holl.): holzerne Kiffe. (S. Bilade) Gl. G. Laje gefpr.

2) Eine Gesellschaft, Gelag, die man (Hamb. Alt.) durch diese Benennung verdächtig macht. Dat is en rechte Lade: heißt eine unrechtliche, lieberliche, bersoffene Gesellschaft.

Laff: geschmacklos, untraftig, ungefalzen.

Lag: Gelag. Buurgelag: Baurengelag, Brutlag = lacht: Hochzeit.

Lagbott: (Insel Fohr) Versteigerung.

Laff: Siegelwachs, lakken, tolakken: 3115 fiegeln.

Schellaff: oftindischer Gummi, gummi laccae in tabulis.

Laffmoos: bas aus Krautern gefochte Blau bas unter ben Kalf jum Weiffen gemifcht wirb.

Laken: Tudy, Wand.

a) Langes Tuch von Leinen Bett : Disch laken. Don Weibern, welche Werse machen, sagt Laurenberg:

M

oá

М

.

Idt were beter se seten bi den Wuffen, edder nenden en lang Salslaken:

halbtuch, die zu feiner Zeit fehr weit und lang vorn niederhangend getragen wurden. Man konnte auch die itzt modischen Mannshalstücher Laken nennen, da fie in die Lange, doch nicht niederhangend, wie in die Dicke, Kinnverhüllend wuchsen, auch die langen Schawlen und Tücher der Damen, welche bis zu den Füffen niederfallen mussen, ahnlich denen, die man im Newen Allamodo Büchlein Hamb. im guldnen ABC abgebildet sieht.

He weet wo dat Laken scharen is: wie es mit der Sache beschaffen ist.

Lakunjer: fagt unfer gemeine Mann statt Lakei wie hallenkiefer im spottelnden Tone.

Lamm: Lammken, Lammeken: Lamm, Lammchen. Wom Nachahmen des Tons der Lammer ist auch in der Kindersprache Balantm auch Meeslamm, Meelamken entstanden. So beginnt ein Biegenlied:

Meelammfen, Mee! dat Lammfen leep int Holt, et stott sif an een Steenesen, do deed em wee sin Benesen, do seed dat Lammsen Mee! 2

St stott sie an en Stoffelten, do deed em wee fin Koppelten u. f. w.

3+

St stott fit an en Strufelten, do deed em wee sin Butelfen u. f. w.

4.

Et stött sik an en Doreken, do deed em wee sin Oereken, do seed dat Lammken Mee!

Dieser Singsang kann von reimsuchtigen Ammen ins Unendliche ausgebehnt werden. Die Geschichte eines Lammchens das ins Holz gieng, das Beinchen an ein Steinchen, das Köpfchen an ein Stöcken, das Bauchgen an einen kleinen Strauch, das Ohr an die Thur stieß, und schmerzvoll Mee! schrie, soll dem Rinde por dem gefährlichen aus dem Hause seyn, wars nen, und ihm die Wiege und das Schlafen vorzugsse werther machen,

Actlamm (Eid.) Eilamm (Hollft.): weiblig ches Lamm. Das mannliche Harm. Harmbuf.

Lammen; ein La:nm gebahren. Daher das apologische Sprw. Dat holt hart, seed de But, un schull lammen; das halt schwer, sagte der Bock, er sollte gebahren. Von Leuten, die sich mit etwas Unmöglichem groß thun.

Lammern (Rr. G.): mit genauer Noth etwas, bekommen.

Berlammert: bestürzt. Das Lamm ober Schaaf bat wirklich unter allen Thieren am meisten etwas von bem, was man vom Menschen verdutzt, betroffen nennt, (S. Heibe.) auch von durch eigne Schuld verdord= nen Spielen heißt es; he hett sik verlammert.

2) heißt kamm ein Fischnetz, welches in einen breieckigten Rahmen befaßt, und mit einer langen Stange versehen ift. (Ditm. 3.)

Lammerabend: in Hamburg der Freitag vor bem Pfingstfeste ein Fest= und Freudentag für Kinder. Alsdann zieht ausser der Kinderwelt auch ein Theil der Schönen zum Steinthore hinaus, wo Lammer, kebensbige, und hölzerne mit Baumwolle überklebte, und Bocke mit vergoldeten Jornern feilgeboten und gekauft werden. Kinder erhalten ihren lebendigen Harm, um damit zu spielen, und qualen und martern das arme Dieh auf Grasplätzen hinterm Hause oder am Ball, unter den Augen der lieben Eltern (!) bis diese es abschlachten und braten lassen, und mit der Familie. verzehren. Michaelis Lied auf den Abend:

Gebt mir auch ein gammchen ber! ift bas manierlichfte, was wir vom gammerfefte wiffen.

Lammel: Mefferklinge, (Soll, Lemmer.) En nee Lammel in de Scholt steeken lagten: eine neue Klinge ins Heft fagen lassen. (R.)

Lamp:

830.4

# Holsteinisches

# Idiotifon,

e i n

Beitrag zur Volkssittengeschichte;

ober

Sammlung plattdeutscher, alter und neugebildeter Worter, Wortformen, Rebensarten, Volkowiges, Spruchwörter, Spruchreime, Wiegenlieder, Anels doten und aus dem Sprachschaße erklärter Sitten, Gebräuche, Spiele, Feste der alten und neuen Holskeiner.

Mit Holzschnitten.

Dritter Theil,

ti a c

Johann Friedrich Schute, Ron. Dan. Ranglei, Gefretair.

Hamburg 1302.

Bei Beinrich Ludwig Billaume.

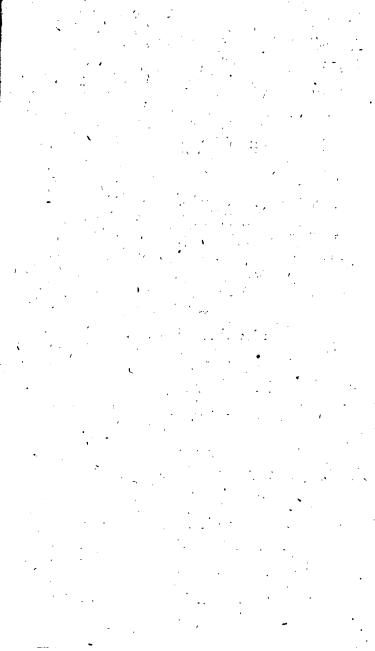

Laaf: zergangenes Salz, Salzbruhe, Petel auf Fleisch, Hering.

2) Pfütze, Lache. Daher Corsluke, ein Theil ber Hamb. Vierlande, vielleicht von einem ehemalisgen Besitzer ber Lache, Cord so genannt, da oft ganze Gegenden, auch Gassen nach einem Bewohner benannt sind, wie die Hamb. Strassen Robingsmarkt, Speersbrt, Steckelhoren, Brandstwiete. (R.)

Lakeband: groffer Tolpel, langer, trager : Schlingel. (M.)

Laat: (Angelf. laet, Engl. late,) fpåt; to late kamen: 3u spåt kommen, mit dem las testen: am spåtsten Abend. (Angs. lat, Holl. laat, laatst: legt).

Latersundag: (Hus.) Nachhochzeit, bisweilen am Sonntag, doch auch an andern Tagen gefeiert.

- Der Solft. fagt laating fur trage.

Daher

Laten: lassen, (Angs. laetan, Engs. lat, Schwed. laeta, Dan. lade) nalaaten: nachlassen, lat dat na: laß das bleiben. He lett et nig auch he lett et nig na, Gott geev ik slog em dod: er ließe seine Unart nicht, und wenn es auch Gott gesiele, daß ich ihn todt schlüge.

He kann nig Laat holen (Samb. Alt.) er verliert die Fassung, Kontenance.

Wo lett et to: wie gehts, lagts an?

In Lub. fingen die Rnaben, wenn ein Schiff vom Stapel lauft, auf welchem fie fich bes Wergnugens halber befinden:

Laat em, laat em sinen Willen, De bet sinen Kopp vull Grillen!

Sprw. Lat wesen, segt Trin, un sleep bi'n Reeshoker vor en Pund Botter: won fasteder Tugend, Scheintugend.

Verlaten verlassen. Spruchreim ben man als : Lehre groben Menschen giebt:

O Soflichkeit verlaat mi nig, wenn mi de grave Knull ansicht.

Grave Knull sonft Grobian ift hier die personi-ficirte Grobbeit.

Late: Beis, Sprosse vom Baum ober von der Pflanze abgelassen, gesenkt, abgeschnitten, und ans derswo gesenkt, gepfropft. (Teutonista: laide.) Laten Laten bun Regelfen: Senklinge von Relten. Wienlaten: abgesenkte Reben. Laten steeken: junge Reiser in die Erde stecken.

Laat sitten, ik weet wat darunner stikt: las beinen hut sigen, ich kenne dich doch, so höstich bu dich gegen mich stellst. (Hamburger Bonmot.) Laat scheeten: las das dahin gestellt.

Laban: (S. Loos.)

Labbett: lecken. (Angf. labbian, Engl. lap, Franz. laper.) Daher

Labbern: faugen. (Samb. Alt.) Titjens labberich: Bruftefaugerin, eine dazu fur Gelb ges dungene Frau, welche die Mutter ausfaugt, deren Kind, weil ihre Brufte geschwollen find, nicht faffen kann.

2) Gemein tuffen. Libelabben: oft und viel taffen.

Labberdaanje: (holl. Abberdaan,) gephteleter, eingefalzner Kabiliau, auch Dorsch: Schiffs mannstoft.

Lachen: (Angs. hlaban, Engl. laugh): lachen.

Baar Geld lacht: sagt ber Berkaufer, ber seine Baare, wenn er Gelb sieht ober merkt, lieber, wars auch wohlfeiler, als auf unsicheres Rrebitgeben, verkauft.

Mi is dat Lachen noger as dat Weenen: ich bin mehr zum Lachen als zum Weinen aufgelegt. Auch (Pbg. K. G.): ik bun lachhaftig to Mode.

Griflachen: (S. Griepen.)

Lade: wie im Dan. und Soll.): holzerne Riffe. (S. Bilade) Gl. G. Laje gefpr.

2) Eine Gesellschaft, Gelag, die man (Hamb. Alt.) durch diese Benennung verbächtig macht. Dat is en rechte Lade: heißt eine unrechtliche, liederliche, bersoffene Gesellschaft.

Laff: geschmacklos, unfraftig, ungesalzen.

Lag: Gelag. Buurgelag: Baurengelag, Brutlag | lacht: Hochzeit.

Lagbott: (Insel Fohr) Versteigerung.

Laff: Siegelwachs, laffen, tolaffen: zu-

Schellaff: oftindischer Gummi, gummi laccae in tabulis.

Laffmood: das aus Krautern gefochte Blau das unter den Ralf jum Weissen gemischt wird.

Laken: Tudy, Wand.

a) Langes Tuch von Leinen Bett : Disch laken. Bon Weibern, welche Verse machen, sagt Laurenberg:

Idt were beter se seten bi den Wuffen, edder nenden en lang Salslaken:

Halbtuch, die zu seiner Zeit sehr weit und lang vorn niederhängend getragen wurden. Man könnte auch die ist modischen Mannshalstücher Laken nennen, da sie in die Länge, doch nicht niederhängend, wie in die Dicke, Kinnverhüllend wuchsen, auch die langen Schawlen und Tücher der Damen, welche bis zu den Füssen niederfallen mussen, ähnlich denen, die man im Newen Allamodo Büchlein Hamb. im guldnen ABE abgebildet sieht.

he weet wo dat kaken scharen is: wie es mit der Sache beschaffen ist.

Lakunjer: fagt unfer gemeine Mann ftatt Lakei wie hakkenkieker im fobttelnben Tone.

Lamm: Lammfen, Lammeken: Lamm, Lämmchen. Wom Nachahmen des Tons der Lämmer ift auch in der Kindersprache Balamm auch Meelamm, Meelamken entstanden. So beginnt ein Wiegenlied:

> Meelammten, Mee! dat Lammten leep int Holt, et stott sif an een Steeneken, do deed em wee sin Beneken, do seed dat Lammken Mee!

2

St ftott fie an en Stoffelfen, Do beed em wee fin Koppelfen u. f. w.

3.

St stott fit an en Strufelten, do deed em wee fin Butelfen u. f. m.

4.

Et stött sik an en Doreken, do deed em wee sin Oereken, do seed dat Lammken Mee!

Dieser Singsang kann von reimsüchtigen Ammen ins Unendliche ausgedehnt werden. Die Geschichte eines Lammchens das ins Holz gieng, das Beinchen an ein Steinchen, das Köpfchen an ein Stockchen, das Bauchgen an einen kleinen Strauch, das Ohr an die Thur stieß, und schmerzvoll Mee! schrie, soll dem Kinde por dem gefährlichen aus dem Hause sepn, wars nen, und ihm die Wiege und das Schlafen vorzugss werther machen.

Actlamm (Eid.) Eilamm (Hollft.): weiblig ches Lamm. Das mannliche Harm. Harmbuk.

Lammen; ein Lainm gebahren. Daher das apologische Sprw. dat holt hart, seed de Buk, un setul lammen; das halt schwer, sagte der Bock, er sollte gebahren. Von Leuten, die sich mit etwas Unnschlichem groß thun.

Lammern (Ar. G.): mit genauer Noth etwas

Verlammert: bestürzt. Das Lamm ober Schaaf bat wirklich unter allen Thieren am meisten etwas von bem, was man vom Menschen verdutzt, betroffen nennt, (S. Heide.) auch von durch eigne Schuld verdordenen Spielen heißt es: he hett sik verlammert.

2) Beißt kamm ein Fischnetz, welches in einen breieckigten Rahmen befaßt, und mit einer langen Stange versehen ift. (Ditm. 3.)

Lammerabend: in Hamburg der Freitag vor dem Pfingstfeste ein Fest= und Freudentag für Kinder. Alsdann zieht ausser der Kinderwelt auch ein Theil der Schönen zum Steinthore hinaus, wo Lammer, leben= dige, und hölzerne mit Baumwolle überklebte, und Bocke mit vergoldeten Hörnern feilgeboten und gekauft werden. Kinder erhalten ihren lebendigen Harm, um damit zu spielen, und qualen und martern das arme Dieh auf Grasplägen hinterm Hause oder am Ball, unter den Augen der lieben Eltern (!) bis diese es abschlachten und braten lassen, und mit der Familie, verzehren. Michaelis Lied auf den Abend:

Gebt mir auch ein Lammchen her! ift bas manierlichste, was wir vom Lammerfeste wiffen.

Lammel: Mefferklinge, (Holl, Lemmer.) En nee Lammel in de Scholt steeken laaten: eine neue Klinge ins Heft fagen lassen. (R.)

Lamp:

Lamp: Lampe.

In de' Lampen flaan: verschwenden, wie unbedachtsam zu viel Del in bie Lampe schatten.

PHUS de Lamp ut: hamb. Pobelspott auf die unmodischen dreieckigten hute und deren lampenahn- lichen 4 Spigen; welcher Spott benen, die diesen hut z. Th. beibehielten, nachgerufen, manche Gaffenhandel verursachte, die oft ber Prator (Polizeiherr) schlichten muste.

Land: daber

Borland wie Butenland: granes hohes Ufer aufferhalb bes Deichs.

De lügt Land un Lude tosamen: Erzelats-fcher und Berlaumber.

De kumt int gelobte Land: ironisch: er kommt schlimm an, ift wahrscheinlich von den Kreuz= zügen enistanden, die ofterer unglucklich abliefen.

If see Land: es wird mir klar, auch brauchens unfre Whist- und l'Hombrespieler, wenn sie zu gewin- nen hoffnung haben, oder geben.

Eandgravenbrod: (Samb.) ein langlichtrun= bes ftart gebuttertes Weißbrod, bas ein Landgraf von Heffen in Hamburg einführte, der auf dem Gansemartte, wo noch itt die besten Landgrafenbrodte und Kringel vom namlichen Leige gebacken werben, vom bortigen Becker für seinen hohen Mund backen ließ. Man nannte fie nach ihm, wie man frangofische Leckerreien und Backwerk nach Ducheffen und Ducs nennt.

Lang: lange, lang. Lange genovg. Minents balven do he dat lange genovg: fo lang er will.

Et is so lang as et breet is (Mt.): es ift etwas für und gegen die Sache.

Wer lang hett, lett lang hangen: wer viel im Bermogen ober einzukommen hat, macht großen Aufwand. Spottend sett dar Pobel (R. G.) hinzu: seed de Dubel, un har en Latt in Ars: fou wohl senn: er meint Bunder, was man darauf giebt.

De is, ober von einer Sache, fe is lang good: gut genug, paffabel.

Detonomisches Sprw .:

Wenn de Dag fangt an to lången, fangt de Winter an to strengen, mit den långern Tagen wird die Kälte strenger. Volksreim:

> De lang slöppt, un flietig löppt, den segnet Gott in Slaap; de fro upsteit, un nig veel deit, dat is vergeblige Arbeit.

Much reimt man :

Wer lang slöpt, de gau löpt, wer lange schlief, muß besto schneller senn, um das Berfaumte und Berschlafne wieder einzubringen,

Langtogerig: lang, langgedehnt, gezogen, bratartig. En langtogerig Minsch: ein (zu) lang gewachsner aufgeschoffener Mensch.

Lingelangs: der Länge nach. He fallt linges langs daal, oder agterober: er fallt so lang er ist — rücklings hin.

So-lang: Witelei unfrer l'Hombrespieler, fatt Solo. (Hamb. Alt.)

Abenlang (R. G.) Abendzeit. Mirlang: Mitstagszeit. Morlang: Frühzeit. Namerlang: Nachmittag.

Langen: reichen, greisen. He langt em na'n Kopp: er greist ihm nach den Kops. He langt dar mit Fiesen na: mit der ganzen Dand. Lang he mi dat her: reiche er mir das zu. If geev em Een, da sall he mit allen Fiesen na lansgen, utlangen: Schläge. Der Geschlagne greist oft mit der Hand nach dem Fleck, wenn der Schlag unversehends kam, oder wie die Schauspieler vor dem Schlag, um ihn mit der Hand auszusangen.

Uffangen: abreichen, auch erreichen. Bilans gen: abreichen. Uffangen laten: abhblen laffen.

Utlangen: hervorholen, 3. B. Effen aus bem Schrank, Leinen aus ber Rifte.

2) Auch schlagen wollen. Se lang ut na em: er will ihm eines versetzen. Genen een utlangen, heißt (Hamb. Alt.) auch einem eine Ohrfeige wirklich geben.

Jung, lang to un itt (fagt die launigte gutmuthige Mutter zum Sohnlein) sunst lopt de Hund mit dienen Magen weg.

De Melk wart lang: zahe, verdorben, fagt man, wenn z. B. jemand mit einem Eimervoll Milch über einen Wagendeichsel tritt, ober ein Schwein am Eimer riecht, und um dies zu verhüten, muß man gleich nach jenen Begebnissen einen hengst daraus trinten lassen. Volksaberglaube.

Dats all so lang her, dat et nig meer waar is: es ist so lange her, daß es nicht mehr wahr, d. i. nicht als wahr zu bestimmen ist.

En langen Deenst. If gaa in eenen langen Deenst, sagen unsere Beiblichen, ich gehe in
einen langen Dienst, b. i. ich verheirathe mieh, und
scheinen sich damit an das biblische: Und er soll dein herr seyn, zu erinnern. (Goth. Zeit. 1800. St. 96.)

Lank: Schenkel vom Thier, (flammt es nicht etwa auch vom obigen lang: Beinlange?) bunne kank: Worder= dikke kank: Hinterkeule. Ut de kank: Fleischstuck aus ber Reule.

Lans: Lanze, lancea, ein altes celtisches Wort. B. W. B. Holzstange mit ber Eisenspite, womit Stabta Stadtsoldaten (Hamb.) dem unruhigen Wolke Frieden gebieten oder einbläuen. Der Hamb. Pobel sagt im Spott: da kamt veer Mann Lanssen mit de Wacht her: die kommen 4 Mann Lanzen mit der Wache, auch leddern Land: lederne Lanze; sie trifft aber das Leder des losen Gesindels.

Lapp, Lappen: Stud Beng, Geflictes,

Beter en Lapp as en Lok: besser gestickt als Ibchericht. Genen wat up de Lappen geven: prügeln. Upn Lappen: am Leben seyn. Har ik nig heaken, sagte eine Patientin, weer ik nig meer upn Lappen: das Brechmittel hat mich vom Lode errettet. So sagt man auch: se hangt nog man eben up de Lappen tosamen. Dor de Lappen gaan: davon gehn, als ob man seine Haabe, oder wie Joseph seinen Rock im Stich läßt.

En Lappen hieß man im Rieler Umschlag bie Danischen Einthalers Zettel, 2. B. beim Pointiren. Dats'n Lappen: (Hamb. Alt.) sagt ber l'Hombre und Whistspieler, wenn eine Karte fällt, die er leicht aberstechen kann.

Schradlappen: nennt die Natherin den Leinensfreif, wodurch sie dem Mannshemde am Halse die Weite giebt; Beenlappen: den, womit sie das Hemd nach den Beinen zu befestigt und zusammenhalt. Schrad: schrage.

Lappenjud (Samb.): lumpenhandelnde Juden, bie an ben Gaffenecken Lumpen feil hangen und bieten. Plunnjud: die hait ole Plunn? habt ihr alte Lumpen zu verkaufen? ausrufen.

Lapp, Lappert: Laffe. Go heißt er in einem alten Gebichte vom heirathen:

Dar ys nig so een ringen Lappert, nig so'n Schruppert, nig so Schrappert, nig so'n Rakel, de nig schwore, dat dat Fryen soke were.

(Laurenberg.)

Rionlapp: langweiliger Schwäger.

Larifari: nichtsfagendes Gefchwät.

Larm: germ.

Dats'n Larm, as wenn Kaffen bor de Stadt is: die Rot. stammt aus Medlenburg ber, und ist nach holstein übergepflanzt. Sie entstand, als ein herzog von Kassel Dapniz berennte.

Laste, Lasche: keil ober zwickelformiger Streif, ber eingenaht ift (f. Frisch) an Schuhen bas einges sette über ber Schnalle ober mobischen Banbschleife borragende Stuck Leber.

2) An hemben vieredigtes Stud Leinen, bas unter ben Armen eingesetzt, um die Beite zu gewinnen, daher es auch Winnlasche heißt. Laschen: solche Stude anseten, zusammen naben.

Luder.

Luderlasch, (Ditm.) Huderlasch (Holft.): dunnes bautiges Fleisch.

Laff: Man unterscheidet bei uns den Elblass, geraucherten Elblachs, als den fetten und schmackhaften von Nordischen Lass: aus Norwegen, der trockenet ist.

Laffor: Lachsforelle.

Sniederlaff: Heringsbudling, als ob er ber Schneider Lieblingskoft fen.

Lassen, sagen die Chroniken, das Lasshemd zwisschen Rock und Hemb vorn ausgeschnitten bei Begräbsniffen weiß, auch mit gelben ja safrangelben Ausschnitzeln fein ausgenäht vor der Brust mit breiten Geldborten, und Schnüren besetzt, zwischen den Rockschligen herab, erst ein Daumenbreit, tieser eine Handsbreit. So tragen's noch Marscherinnen, Föhretinnen, Glücksädterinnen, Vierlanderinnen und andre innen, mit Schnüren, Bandwerk, auch Broderien, die Föhrerin im Staat behängt den Latz mit Goldmünzen, Holland. und Dänischen Dukaten.

Last (Plural.): Handgriffe (&r. G.) he hett dar Last vun: er versteht die Handgriffe. Holft. sonft auch Luft.

Late (s. Klei): die Latje, Schaufel, womit

aus den Marfchgraben ber Schlamm geftochen und aufs Ufer geworfen wird, hat beigegebne Geftalt:



Latien: Latein.

Kramerlatien: fagt ber gemeine Mann nicht eben vom schlechten Latein, sonbern von allem fremben. Sprachwerk, bas er nicht verfleht.

De hett mit dat Latien den Magen persorben: der Junge soll ftudiren, ift aber lateinfaul.

Lauenftriefer (Lub.): Detailhandler mit Lein. ... Remend: Leinwand. G. bas B. B.

Latsch: eine Schmarre, Ritze, Schnitt, wie Flatsch, daher man (Ditm.) das weibliche Geburtsglied so benennt.

Laven, lowen (hamb. Alt.): loben. (Angs. lovian, Dan. love.)

Bi em is Laven un Geven eenerlei: er lagt

2) Geloben. If hefft em lavt, ik willt vok holen: ich habs ihm gelobt, und wills halten. Anlaben: angeloben, von Lindern, die sich bessern wollen: dat Rind lavt'an.

3) Seine Waare schätzen. Belavett: anschlaz gen für den und den Preis. So sagt der Rleinhandler: ik heft em tig to dur beladt ich habe ihm die Waare nicht zu theuer angeschlagen.

Berlaven, wie aflaven: verreden.

- 2) Ueberloben im Merkauf, zu viel fordern; boch bort man bfter: bverlaven.
- 3) Werloben, Daher Lofte: Werlobnis. hamb. St. R. 1270. loven: promittere, lovende: Versprechen.

Loff: Lob. Daher ber Spruchreim;

Wer will hebben Pracherloff,

De mut geben Huus un Soff,

wer vom Pobel gelobt fenn will, muß fich febr freis gebig gegen ihn bezeigen; benn Eigennut regiert bie DBelt.

Das finis coronat opus, das Ende lobt das Werk, haben wir in dem apolog. Sprw.: Wi wolt't Enn' loven, segt Jennereen.

Lawai (Hamb. Alt. Pobelspr.): Prägel, Ohrsfeige, Schlag. Ik geeb em en Lawai, dat em Hören un Seen verging.

Lebbe, Lob (Suf.): getrodineter Ralbermagen.

Led. (S. Lid.)

Ledder (holl, Leder, Leer): Laber. Ledder, linnen:

linnen: startes grobes Futterlein. Leddertauer: ber das geschmierte Leder bereitet.

2) Haut bes Menschen. If kam em upt Leds der, he givt em wat upt Ledder, von Schlasgen, auch im Reimspruch:

Ledder um Ledder,

fleift du mi, it fla di wedder. Ift ber Schuldner redlich, so entlauft er mir nicht, bruckt ber Reim so aus:

Is he vun godem Ledder, fo kumt he wedder, wo das Innre damit sig. bezeichnet wird.

En Stuf Ledder vun Minsch, wie en leds bern herrgott: ein elember Mensch. Phbelschimpf. 3) Leiter.

Leddig: lebig, leer. Loos un leddig: frank und frei. En loos un leddig Minsch: unverbeirathet.

2) Mußig. (Soll. ledig.) Leddiggang: Musfiggang, Leddigganger: Muffigganger.

Leddiggang is des leidigen Duvels Hovets. Puffen (Neocorus Ditm. Chronik): Muffiggang ift bes Teufels Ruhebank.

Is Broder all leddig? fragt ein holft. Schiffs-Kapitain ben andern: hat ihr Bruder fein Schiff schon ausgelaben? wie loschen. en leddigen Wagen vull Mannslud: nannte ein hamb. Witzling einen Stuhlwagen ohne Damen, folglich so gut als ledig.

Lede statt Lege, Legede: Lagebalken am Gebaube, worauf die Stander gesetzt werden. Man nennt dies Ledenstrekten: wenn die Balken vor dem Aufrichten des Gebäudes zusammengelegt werden. Wenn dies gezimmerte, zusammengefugte holz zum Hausbau aufgehoben wird, so heißt das Boren. (S. B.)

Grundlede an Bollwerken, der im Grunde lies gende Balken, in welchem die Pfahle mit ihren Zapfen kommen. Verleden: mit einem neuen Lagebalken versehn, Inlede: das inwendige lederne Polster eines Kuffens, welches in den Ueberzug gesteckt wird, damit Luft und Federn nicht so leicht hindurch gehn.

Lee (Dan. Gid. Dit.): Sense. Im Soll. ist Lee eine Strenge von Flachs, Hanf.

Leed (Holl. leet): leid, übel, weh.

Leedspreeken, einige fagen falfc leegsprees fen: übel nachreben. Leedspreekern: verlaumbrifc.

Ju Sorg is mi leed (R.G.): bas gewohnliche Rompliment, bas man traurenben Verwandten beim Eintritt ins Trauerhaus macht. Auch in hus. ber naturliche Ausbruck bes Beileibs bortiger Bauren, ber, mit einem freundlichen handebruck verbunden, oft weit mehr sagt, als bas stadtische: ich kondolire.

Leed:

Leed: Lied. Dat nee Leed: (Hamb. Utroop) Aitel und Ausruf gedruckter neuer lustiger oder traurisger Lieder, wie (die in Preussen neulich exilirten) Armsunderlieder. Unter ben Nationals Liedern seichnet sich dat Femarsche Leed aus, das eine Charakteristik der 42 Ort und Dorfschaften auf der Jusel enthält, und das ich, nebst der in Noten gestochnen Melodie, meinen Lesern am Schlusse meines Idlotikons mitzutheilen willens bin.

Leede (Gl. G.): Schwelle. He sall min Leede nig wedder betreden: ich habe ihm mein hans verboten.

Leeg (Engs. lab, Dan. Holl. leeg, leegh): niedrig, schlimm, bose. Leeg Geld: falsche Runze. Leege Lude: bose Measchen; en leeg Muul: boses Mpul; en leegen Deef: ein heils loser Dieb; leege Oogen: kranke Augen; en leegen Betaler: schlechter Bezahler.

- 2) Schlau, (Samb. Alt.) he is em to leeg: er ift ihm an Schlauheit überlegen.
- 3) Flasch, niedrig, daher die Holl. Abt. in leeger Wall kamen: an seichte Orte kommen, in Gefahr in ftranden, auch fig. in Verfall der Nahrung. De bett keen Leeger: er steht sich gut. (S. Br. W. B.)

Leeg wefen (Ar. G.): frankein. Leegfeer (baf.): Ropfgrind, ben Worten nach: febr fchlimm.

Leegen (Angf. leogan): lugen.

Wenn man jemand auf Ligen betrifft, pflegt er spaßweise zu sagen: frag min Naber, de lügt eben so wol as ik. Bon einem argen Lügner heißt es: he lügt, as wennt drukt is. (S. Ann.)

Watt ik seggen will, weeren keen kogen: ich rebe wahrhaftig. Logen: Lugen. Logner: Lugner. Logenbreefe, (s. Bref.) Logen hefft korte Been: mit Lugen schreft man zu kurz. Logenbatt: Erzlugner, ber voll wie ein Faß von Unswahrheiten steckt.

Lögnen: leugnen. Berlagen: lügenhaft, lügsnerisch. Berlagne Deeren, hort man (Hamb. Alt.) oft bose Hausfrauen ihre Dienstmägde schimpfen, auch; wenn sie recht grimmig werben: verlagne Hoor!

Leeg, flatrige Pracher! lige, armseliger Bettler.

(Nog.)

Dem Lögner wart so good in den Mand seen, as den, de Waarheit sprift: dem Lügner wird so leicht (und oft mehr) als dem Wahrhaftis
gen geglaubt.

Leek: (S. Hek.)

Leeken: Grassoben, womit in der Marsch die Deiche belegt werden. (Eid. 1 Fuß lang und dick,) baber

daher leefen, beleefen: mit Soben belegen, bes beden.

Leem: Leim. (Dan. Leer.) Leemgrund; fetter Boben. Leemdeele: Diele, Scheundiele, mit sessechlagnen Leimboden in unsern Bauerhäusern, bie auch zum Theil Leimwände, über Strohschichten gesschlagen, haben. Leemklikker: Leimschläger. Leemkuule: (s. Ruule.) Leempauer: (s. Pauen.)

Leenen: leihen. Auf den bekannten Pobelschimpf: lik mi in Ars, erfolgt oft die Antwort: leen mi bin Tung! (Zunge.)

Leeren: fowol lehren als lernen.

Sit bi de Leet geven (Hus.): studiren. Genen wat asteeren, heißt in Holst. sowol einem etwas abgewöhnen als von einem lernen. Genen toleeren: belehren, unterrichten, zustutzen, z. B. eine Magd, die zum erstenmal in Dienst geht. He het utleert: er hat ausgedient, seine Lern= und Dienstzeit, beim Handwert, Krämerei, überstanden.

If lat mi beleeren (Samb.): ich lerne gern. Ift bei Manchen Gewohnheitsformel.

Leerknecht: wer bei einem Hamb. Brauer in Dienst kommt, und so 2 Jahr für geringen Sold bient. Daarenschudder.

Legal (Wilster Marsch); das verhunzte egal, gleich, eben, (Jy.) gerade.

Leggen (Angs. lecgan, Dan. legga, Holl. wie wir): legen. Imp. if lede, eigentlich legde. He leet' er legte.

Ufleggen (f. af.) Bileggen. Dat leggt bi, wie dat settet Fett: das Effen macht fett, bestommt. Tug leggen: Zeug, Weißzeug falten.

Bilegger: ein Ofen, der von aussen geheist wird. Toleggen: zulegen, auch (Hamb. Alt.) ansschaffen. Se heft sit Kutsch un Peer tolegt: sie haben Equipage angeschafft. He hett sit en Buuf tolegt; er wird dick und sett.

Uperlegt; aufgelegt. En uperlegt Spill; ein so aut als gewonnen Spiel.

Rartenleggen (f. Kaffe.) Utleggen: auslegen. Se hett utlegt: (Samb. Alt.) sie kokettirt mit bloffen Bruften.

Der dkonomische Aberglaube rath, wenn man Obstabaume setzt, muffe man fie nicht vorher leggen: auf die Erde legen. Um einen Baum fruchtbar zumachen, wenn er nicht will, schelte man ihn aus (?) auch binde um die jungen Baume Stroh, auf welches— Grüzwürste getrocknet sind. (Prov. Ber. 1797-7-H.)

Legge (Gib. Suf.): Falte, 3.9. im Ruden bes Aleibes (auch Solfi.)

2) Runs

2) Rungel. De hett veel Leggen por ben Ropp: Falten an ber Stirn.

lagediet, auch Labediet (Buf.): ein langs bur abermarich nach ber Geeffieite geschlagner Damm pur Abhaltung bes Geeftwaffers.

Losleggen (Hamb. Alt.) nu wol wi mal losleggen: nun wollen wir einmal recht lustig, undanbig senn; wie drup af: nun solls losgehn! auch: nu leggt he los: nun kommt er mit seinen Hauptspassen nagezogen! von einem Lustigmacher der Gesellschaft.

Lei (Ar. G. Gid:): Blig leien, (in Solft. luchten): bligen. Et leit: es bligt.

Se futt ut, as wennt in Nordwesten leit: er fieht verstöhrt, unglücklich aus.

Auch in ber Biftermarfch fagt man: et bullett un leit: es bonnert und bligt.

Leiden (holl. lenden, lenen): leiten. Osnabr. lem. Strodtmann. (S. Blittd.)

Eroleider (Hamb. Alt.): der zur Trau, zum Schemel führt. Leidelß, Leielß: Zaum, Pferdestränge. Vom Holl. stammen auch die in unsrer Schifsfersprache bekannten Beneunungen der Segel, Leesseil, Boverleeseil, Achterleeseil, d. i.: Leitsfegel, durch deren Aufs und Niederspannung der Sang und die Richtung der Schiffe geschieht.

Leidig:

Leidig: listig, schmeichlerisch, arglistig, vers
führerisch, 3. B. se hett en leidig Muul: sie hat
eine bose verläumderische Junge, die mit arglistigen Worten verführt. Dat leidige Supen: das
unselige Saufen. Die Hochdeutschen haben auch ein
leidig, wie in-leidigen b. i. lästigen verdrieslichen Trds
stern, das aber andern Sinn hat. (A.) (S. dver.)

Leiken (Cyprinus alburnus L.): ein in holft. Bachen und stehenden Seen gemeiner Fisch, eigentlich Uflei im Verkleinerungswort Ukleiken.

Leffen: tropfeln, burchlaffen, undicht fenn. Dat Batt left: das Faß ift undicht, daher auch ber Ansdruck Leffasche, (Engl. leacage) Leffasse: B. B. B. Abgang naffer Waaren, der sich aus unsdichten Gefässen verlohren; Schade, den man durch Auslecken naffer Waaren leidet. Man braucht dies Wort auch in der Konversation von allerlei (auch trocknem) Misgluck, Unheil.

Lekk: undicht. Dat Schipp is lekk, ober hett en Lekk kreegen: das Schiff lagt Wasser durch. Lekwien: ausgetröpfelter Wein.

Leffer: wohlfdmedenb, appetitlich.

- 2) (Hamb. mehr Alt.): niehlich, angenehm. Entleffere Deeren: ein niebliches Madchen.
- 3) Subst. Die Begier nach etwas Schmackhaftem. Da steit em de Letter ua: Leckerhaftigkeit.

Letfer,

letterteen: Leckermaul, daher Lefferteen, magft ook grone Seep? grune Seife! zu einem, br balb dies, balb das nicht mag.

letter (f. Priegel) Porfirche.

Lemonen: Bitronen. Lemonenhokersch (flabtisch): Bitronenverkauferin. Auch hort mans eimonen. Lemonen MBja: mit span. Pfeffer ingemachte Bitronen, die zu Kraftbrühen gebraucht werden.

Lende: wie im Socht, Lende.

Eme mifvergnugte Chekonsortin hat mahrscheinlich folgenden Pobelklagreim erfunden oder aufgegeben, wer aus einem Liede entlehnt:

Min Mann is lendelaam, kann nig meer fipsen, be hett-de Podagram wol in de Büren.

Bood Lendenwark: gut von Lenden, wie good Beenwark: stark von Waden gebraucht wird. Falsche Waden, die man, wie jene Kinder und Spaßvogel, zu Nadelkissen brauchen kann, unbeschadet des Bestigers und Anhabers, sind auch gut modisches Beinwerk, aber entlehntes. (S. Beett.)

Lende für Linde. Daher das Wortspiel: hier is mit Lendenholt inbott: als ware mit keisch und schlecht geheist. Lenter, das Bolfs = Kartenfpiel: beften Buur. (S. Buur.)

Lenz, Lens: schlafmachende Kraft. Wird in Holft, personiszirt gebraucht in folgendem Sprm.: Wenn de Kaarmelk kumt, so nimmt de Lenz Lude an: wenn die, dem Volksglauben nach, trage machende Buttermilch geessen wird, so giebts der Tragen viele, so erhalt der Lenz Leute, Anhänger.

2) Trocken, ohne Naß. Daher de Pump is lens: die Pumpe giebt kein Wasser. Se heft em lens sapen: sie haben ihm seinen Bein rein ausgestrunken. He is lens: er hat kein Gelb mehr, man hat ihn 3. B. im Spiel ausgesogen und ausgezogen. Se hefft em lens maket: die Glückskinder nemslich oder Gauner.

Lepel: Loffel. Lepelkoft: Loffelspeife.

En volen Lepel! (Hamb.) Ausruf, wenn man etwas läugnet, das ein andrer sagt, oder unwillig abschlägt, was er bittet. He weet dar keenen Lepel to to waschen: er weiß sich dabei nicht zu helfen.

Wenn if man eben en Lepel liffen kann:
fagt ber Kranke. Sin Lepel upstecken (Kr.G.):
sterben, wahrscheinlich baher, weil der Landmann, wenn er sich satt geessen, seinen Löffel auf den Rieg,
Löffel toffelbort, durch deffen runde Defnungen ber Stiel gebt, fleckt, und abgebt.

Dats'n Buddel, seggt de Buur, un drunk ut den Lepel: von alles verkehrt machenden, auch wol betrunknen Menschen, die den Löffel zur Bouteille machen.

Lefen: fammlen, fonbern, aussuchen.

Berlefen: bas Unreine ober nicht Egbare aus Arautern, Gemufen aussuchen.

Letten (Samb.): auf etwas merken, nach bem son. he lettet up nix: er giebt auf nichts acht.

Leuwagen (holl.): Scheuerburfte mit langem Stiel, welche in Waffer getunkt zu Reinigung ber Boben nnb Manbe gebraucht with.

Leven (n): leben. (Angf. libban, Engl. live, Dan. leve, Schw. Infwa.)

Dat Leven auch in ber hartern Mundart Levent, das Leben.

- 2) Das Geburtsglied. Dat luti Leven: von weiblichen und mannlichen Geburtstheilen. Levens, unnerholt: Nachtnopf. Wortspiel.
- 3) Larm. Makt nig so'n Levend: send ruhi=
  ger. So wat lebt nig! Ausruf der Bermunde=
  rung. Un wenn se nig utlebt heft, so lebt se
  nog: und wenn sie nicht ansgelebt haben, sondern
  gestor=

geftorben find, fo leben fie noch, ift ber gewöhnliche Schlug unfrer Ummenmabrchen.

Laat leven! fagt ber holft. Raucher jum ans bern: lag bas Schwefelholz nicht ausbrennen, lofchen, bis ich auch angezundet habe.

Luti leebt fing: Rinderspiel mit angestecktem und ausgeblasenen Holzreis, bas man von Hand zu Hand gehn laßt, mit dem Ausruf. In wessen Hand es ausloscht, ber — stirbt zuerst!

Beleven: erleben. Belebt: boffich.

Leven (s): lieben. (Engl. to love.) Leeh: Liebe. Wat'n Leeh! Ausruf der Verwunderung über Zeichen und Beweise der Liebe, eigentlich des Liebhabens. Leefhebben (s. af.) In Hus. hort man leedtadig: mit Liebe zugethan; in Proh. Leevdoenigkeit: Schmeichelwesen; in Ditm. hi Leverlust: bei guter Laune. Der Holst. sagt gutund gern: leeh Gott, leeh Wedder: Gewitter, leeh Koorn: Korn. Dat het mi recht beleht (K. G.): das hat mir sehr behagt.

En Leb (Schlesw. Suf.): ein Ruß. En Leb geben: fuffen.

Levensau: Name bes kleinen Baches, ber zwisschen Dannemark und Deutschland, ober Schleswig und Holstein, eine Meile hinter Kiel die Grenze macht, und in bessen Bette jest ber Kanal der Oftsee stromt, hat den Namen von beleven (f. B.) weil sich an

demselben ehemals die Stande versammelten, und eine Belevung commune placitum fasten. Ein alter Chronifer macht daraus leonis amnem, wie ein andere aus der Schwale bei Neumunster himadinem, eine Schwalbe.

Levern: liefern, übergeben. (Angs. laevan, Altfries. lawan.) He is levert: er ist geliefert, an ihm ist keine Halfe mehr, er ist bald todt, ober arm.

Leverenz, auch Lawrenz: muß einmal ein langer Kerl des Namens gewesen senn, der es in Holst.

jum Gebrauch machte, einen Aufgeschossenen en lans
gen Levrenz zu nennen. He is so lang as Levs
renz sin Kind, auch Hoorkind, (Hamb. Alt.)
Bahrscheinlich ist de lange Merenz, Emerentia,
vomit man daselbst ein langes Frauenzimmer bespotz.

ut, darnach gemodelt.

Leviten, den Leviten lesen (eenen): je= mand derbe ausfilzen, wie benen vom Stamm Levi geschah, wevn sies darnach machten.

Letvik, Lewiken, (Solft. Eid.) Leverken, (Hamb. Alt. Pbg.); Lerche, alanda. (Dan. Lerke, Engl. Lark.)

Ler: aufgegebenes Pensum. Aufgabe zum Lerven. Se weet sin Lep: er welft bas Worgegebne.

2) Bandchen, Lerband: Papierstreif, ben man in Bacher legt, als Zeichen, wie weit man im Lefen tam. Rleveler: ein Studden weiß ober bunt Papier, bas Schulkinder auf ben Bibelspruch mit Speichel Heben, um ihn wieder finden zu konnen.

Lezt: lest. Lestabends: neulich eines Abends. Uplest: zulest, intlezt: zulest. Reinike Boß: inleste, dat if korte desse Wort: zulest, daß ichs kurz mache. Den lezten bietet de Hunde: wer zulest kommt, kommt gewöhnlich am schlimmsten weg. Lezterdage: neulich. (S. Umschlag.)

> De lezte Hand Floppt an de Wand,

de wart mi nig verlaten, fingen (Gl. G.) die Knaben bei ihren Spielen, wenn fie nur noch einen Stein oder eine Karte haben, die Glack bringen soll.

Libberig: süglich, widerlich süß, klebricht (von Lab, Holl. Libbe, Schwed. löpe, salzige und saure Feuchtigkeit aus dem Magen der Kälber, womit man-süsse Milch gerinnen macht, B. B. B.) Dat is mit to libberig, sagen einige vom Honig, Sirup, Mumme, auch libbersot, libbrig sot: widersstehend süß.

Licht: Lucht oder Lugt (Angs. Lecht, Dan. Lus): Licht, die helle, ( bas Stammwort ist das Celstische Lug. )

Dat Licht singt den lezten Vers: das Licht ift

ift bald ausgebrannt. He steit mi in Luchten: er steht mir im Lichte, Genen de Lucht verboen: bas Licht, die Aussicht jemand verbauen. Dat Licht brennt, as wenn't vorn Ooden brennt. (S. Dod.)

Lichtmessen Stoot

deit de volen Pagen den Dod: mgeftum Wetter um Lichtmeffen ift ben alten Pferden tobtlich.

- 2) Lucht: Othem. Lucht halen, kortluchtig: engbruftig, auch keen Lucht kriegen konen.
- 3) Luft. En luftig Huus: undichtes Haus, worin viel Zugluft. Hoch in de Lucht: hoch in der Luft. Sprw. da waant Hans van der Lucht (Hamb.): von einem verfallnen Hause mit zerbrochnen Fenstern. So heißt eine hochliegende Sandgegend bei Hamburg auf dem halben Wege nach dem Kirchdorfe Eppendorp: up de honge Lucht.

Is de Lucht rein: find die Schlechten aus ber Gefellschaft fort?

Dat geeb Lucht, seed jene lutji Deeren, un freeg twee Kinner up eenmal. Apol. Sprw.

Et wart all luchtig: es wird schon frisch, fuhl in der Abendluft.

4) Fenfter, burch welche Luft und Licht hereinfallen. De boet eene nee Lucht: er macht ein neues Fens fer. Bon ber Beite ber Fenfter und Thuren fagt

man (Hamb. Alt.) fos Foot in Luchten: inwenbiger Maage.

Utlucht: Ausbau am Hause mit Fenstern, dergleichen Erker, die es zu Richens Zeiten viel gab, zu
viel, so daß Gesetze die Ausluchten verboten, giebt es
setzt wenige, da man sie mit Recht für Miszierden der
Hält, und schon deshalb bei neuen Bauten wegläßt. An einigen Hänsern der Altstadt in Hamb. z. B.
auf dem Pferdemarkte sind noch Erker als Rubera
ehemaligen Geschmack, und in kleinen Holst. Städten
Krempe, Segeberg, Olbenburg sind sie noch häusig.

Lucht: Leuchte. Das Hamb. Sprw. Dolsch, beff ji ook en Lucht? da man ehemals daselbst, wie noch jest in Altona nach 10 Uhr Abends in den Wintermonaten mit der Leuchte einhergehn muß, wenn man für ehrlich und unverdächtig gehalten seyn, und nicht in die Wache will.

Utlüchten (Gl. G. R. G.): ausschelten, inlücheten (Hamb. Alt.): betriegen, herutlüchten (K. G.): wegiagen. Dörlüchtig: burchlauchtig, braucht man im Spaß für löchricht, durchsichtig.

Luchtendrager (Samb.): Leuchtentrager, eigne Menschen in schwarzen Rock und Manteln, die vor langer als 20 Jahren, als die Abenbleichen Mode waren, mit Stocklaternen bewehrt die Leichen zu Grabe leuchteten. Jest begrabt man daselbst gewöhnlich beim Licht des Tages in Rirchen und Rirchhofsgruben, oder besser und vernänftiger auf den neuangelegten Kirchschen der Kirchspiele ausser ber Stadt.

If will em luchten: ich will ihn, wenn er nicht geht! Drohung.

Luchter, Leuchter. Luchterfnecht. (S. Anecht.)

Lichtteen: Lichtziehen. Man muß, rath ber Aberglaube, bei der Arbeit lugen und einer den andern burch Erdichtungen schrecken. Dieses wird ist mehr als Spaß angesehen, und hat die Absicht die Arbeiter bei dieser langweiligen und gefährlichen Arbeit munter und vorsichtig zu erhalten.

Lid: auch Led, (Dan. Leed), Glied. Lede, water: Gliedwaffer, Ledematen: Gliedmaffen. Ut dem Lede: verrenkt.

Lebesetter: (Gib.) eine Art Operateur, Argt, welcher sich auf Einrichtung und Heilung verrenkter Glieder hauptsächlich gelegt.

Ledemeek: schwach, unfest, gebrechlich. De Stool is ledemeek: ber Stuhl wackelt, ist gliebweich.

Orgenlid: Augenlieb. In Lab. nennt man einen Beckerlaben in Form einer Klappe Lid.

Lieden: leiden, zugeben. (Rr. G. aufthauen.) Dat kann ik lieden: mir recht, ich kanns nicht ändern, dat mut ik lieden: oft auch ich laffe wirs gefallen.

Eeten wat man mag un lieden wat der

bor hort: Symbolum berer die gern effen, ohne fich an die Kolgen des zu viel zu kehren.

Wir haben im Holft. Platt auch das Substantiv de Lieder: Leidender, der etwas über sich ergehen Jassen muß. De Lieder behölt dat Land: der unschuldig Leidende siegt am Ende boch.

Liedend: ziemlich, zum Aushalten, als: Dat Water is liedend warm; se hett sit lies bend putt: sie hat sich ziemlich geputt; wird auch fast wie idel gebraucht.

Auch der Holft. Hamb. Kieler gemeine Mann spricht oft von Leidenschaft wo er Leiden, Ungluck meint wie der Märker (Märk. Idiotism. Broburg Denkswürd. 1797 Dez.) Plattdeutsche Damen, zartnervigte verwechseln oft beide Ausdrücke, auch hört man sie ihre Neigungen Triebe, im Plattdeutschen Leidensschaften nicht Lieden oder Liedenschaften nennen.

Lief: Leib, Leben. (Angf. Lif.)

Liefhaftig: leibhaftig (K.G.) umgånglich auch gesund geworden, von einer Krankheit genesen. He is all wedder liefhaftig!— He hett sik vun Lies ve dit freeten: er hat sich recht satt gegessen. He weet sinem Liebe keenen Raad: er weiß sich nicht zu rathen noch zu helfen. Bi Liebe und bi Halse nig: beileibe, ja nicht!

Liefpien, auch Lieffniepen: Leibschmerzen, auch: ik heft im Liebe. Hartliebig: ber nicht gern giebt ober borgt. De Lief is em utgaan: ihm ift ber Mastdarm ausgeschossen.

Lieftett, Snorlieftett: Leibchen, Weiberwams, Bams mit Schnüren, wie z. B. die Kremperinnen tragen, Marschtracht. Das (kattunene, wollene, halbeseidne, auch wol ganz seidne), Wams von ziemlich kurzer Taille, bedeckt eben die Ellbogen, mit einem spitzigen mit drei (auch mehr) silbernen Knöpfen, die meingeknöpft hangen, besetzten Flügel. Das vorn offenstehende Wams öber Leibchen zeigt einen mehrenstheils rothen Brusslatz, der mit silbernen Knöpfen und soldnen (auch wollnen) Schnüren (Band) besetzt in einem ziemlich starken (scharfen) Winkel über den Kock berabläuft. (Kruse Versuch einer Veschreib. der Stadt Krempe. Prov. Ber. 1797. 1. Heft.) Diese Tracht ist saft in allen Marschdürfern und bei Bürgern kleiner Städte und Flecken beliebt. (S. Wams.)

Söglieffen (Samb. Alt.): man giebt ber Saug= amme ein mit Flanell gefuttertes Leibchen, wenn sie zu, b. i. in Dienst geht, zum Geschenk, damit sie die Brust warm halte.

Liefhaftig Beer heißt (R. G.) gutes, gerathes nes, vollfommen ausgegohrnes Bier.

Snorlief: Schnurleib ber Weiber, in ben Stabten auffer Brauch, und auch auf dem Lande feltner, jum 3.000 2000-

Wortheil der Gesundheit. Denn, singt Bof, De Jumfern

snoren fit dat lutje Lief, dat se vor Angst beswiemen.

Lief (Angs. Lic, Dan. Liig): Leiche, wahrschein= lich von liggen (B. B. B.) wie cadaver von cadere.

Liekenpredigt: Leichenpredigt, (K. und Kr. G.) die von der Kanzel herab über eine dahin gestellte Leiche im Sarge gehalten wird; Abdankung aber ein Leichensermon vom Altar her gehalten. Nachdem wird die Leiche rund um und dann in die Kirche getragen, und nach dem Sermon heraus und auf dem Kirchhof begraben. Geringere Leichsärge bleiben ausser der Kirche, wo der mitfolgende Prediger an der Grube betet. Reiche Bauern lassen auch wol beides für doppelte Zahlung, eine Leichenpredigt und Abdankung, halten.

In der A. G. werden die Todten entweder 1) umz gesungen, oder 2) erhalten Gesang im Hause, und werz den hiernächst umgesungen, (um die Kirche,) 3) bez kommen nebst dem Gesange Parentation im Hause, oder 4) der Prediger halt bei der Gruft eine Rede oder Kuulensermon, dies ist 5) aufgehoben, und die Rede wird vor dem Altar gehalten, 6) vorher ein Serz mon im Hause, nachdem es bezahlt wird. (Handschr. eines verst. Predigers in der R. G.) Am Begräbnisztage, wenn die Trauermädchen Leichlaken, Lieklaken, ausgedeckt, und den Sarg mit Blumen und Kränzen sechmäckt, und alles fertig ist, zeigt dies der Trauersmann, Sorgmann, dem Pastor an, und holt ihn ab. Rach dem Leichenbegängnis begiebt sich die Beliebung (s. Beleven) nach dem Beliebungshause, woselbst die Interessenten ihren Beitrag geben, und ihr Bier austrinken. Bermögende richten auch wol im Trauersbause ein Trauermahl aus, wozu die nächsten Werswahle und Freunde, Pastor und Küster gebeten wersden. In kleinen Städten ist es mit weniger Abandesmag wie auf dem Lande.

Dagliek (Hamb.): Tageleiche, war ehemals mit solennen Begleitungen Sitte, auch Abendleichen mit keuchtenträgern gefolgt. (S. Lücht.) Beide sich nicht mehr; die Leichen werden mehrentheils dei Tage abgeführt, aber ohne viel Begleitung. Auf kwisse ausgezeichnete Grade des Lurus, z. B. mit 4.6 Pferden, sind Strafgelder gesetzt. Die Bürgetzweisterleiche wird ausschließlich mit Reitendendienern md Herrendienern und Dagonern, sämmtlich beritten, begleitet. Auch feiert an dem Tage das Schauspiel.

Dagliek fig. (Samb.): wi hefft hut, ober Randag (ber gewöhnliche Tag) en Dagliek: beut wird ein Burger als Kallit zu Rath einkommen.

Liekenbidder: Leichenbitter. Lieklaken: schwarze leichentucher, bie in hamb. Alt. von eignen Leuten zu bem Behuf vermiethet werden. Geringe Leute haben ein blau und weisses Kreuz über das schwarze Sargtuch gehängt. En Liek upfleent: eine Leiche aufputen, un fie zur Schan zu stellen.

Piek, is en Liek,

reimt der wißelnde l'Hombrespieler, und beutet damit an, sein in der Farbe im Pique spielende Mitmann werde das Spiel verlieren. Der hoffnungsvolle Spieler selbst reimt dagegen (Hamb. Alt. Kiel):

> Der Pikenier macht mir gar viel Plaffr.

Liekhoon: Uhu, Nachteule, foll, wo fie schreit, eine Leiche ankundigen.

Lief: gleich, eben, gleichmuthig. (Angs. lic, Engl. like, Schwed. lyt, Dan. lige.) Liefer: Comparatif, gleicher.

Se is en Fro, liek ut un liek an; die Frau ist, ohne asse Umstånde, gar nicht hochmuthig. Dat Wedder is liek: das Wetter ist gelinde. Liek stark: gleich stark. Sin Holst. Sprw. sagt: se sunt liek stark as Frees un sin Jung: von oder zu zwei gleich stark, oder ironisch nicht stark gehaltnen Wenschen. Liekveldrum: gleichviel=darum, was der Franzose durch c'est egal, ça m'est egal giebt.

Lieker Welt as (hamb. Alt.): grade so als; bei Vergleichungen von Dingen, die in der Welt sich ähneln. Liekseers, auch liekers: ebenviel, bennoch. Laurenberg vom Freien: It weet pot sund jo nog lyeseers barms hartge Dinger,

wenns honnich gehten hebt, so lift se geern de Finger,

b. i. es giebt noch folche barmherzige Madchen, bie nach bem Borfchmack gern ans fuffe Freien gehn.

Lieks: gleich, auch brudt es alles aus, mas zu gleicher Zeit geschieht ober geschehn ift. De feem, lieks mi: er kam mit mir zugleich.

Lieken: gleich sehen. Dat liekt narms na (Holft.): bas ist aufferst schlecht, sieht nach nichts aus, (Eid. aber): bas ist sehr gut.

Liek ut gen: ernsthaft aussehn. He seeg so liek ut as en Orelingslicht: er lachte gar nicht. Liek un recht doon: redlich handeln. Lieke Neesgen: gerade Zeilen. Hamb. Sprw.: dat geit so liek, as de Weg na Bromen: d. i. krumm und schief. Liekendeelken (Hamb. Ar. A. G.): kleines Branntweinsmaas, gleiche Theile zu machen, (Hamb.) womit die Arbeitsleute ihr Getränk unter sich vertheislen. To Liekendeelen gaan: mit einander gleich theilen, wie bei Erbschaften gleichen Grades Werzwandte.

Liefdoorn: (vom alten Lic: Fleisch, und Doorn, Dorn): Leichdorn, Suneraugen.

Lien

Lien (Dan. Line, Engl. line) auch Lienze: Schnur, bunner Strick. Liendansfer: Seiltanzer. Genen ant Lientjen kriegen (Hamb.) einen leicht bereben, wie ben hund am Seil leiten.

Lienjentrekker: Linienzieher, wohnen an ben Ufern kleiner schmaler gekrümmter Flüsse, z. B. an der Stecknitz, und helsen die Schiffe vom Land ab vors wärts ziehn. Manche Schiffer thun dies selbst ohne andre Hülse. Man heißt dies Ziehn treideln, treueln. (S. I.)

Lieven, anlieven: das Maul rumpfen, die Unterlippe (Lipp s. Wachter) spöttisch auswerfen. Hamb. Kindersprache: he lievt mi an: er macht mir ein schief Maul. He lett de Liep hangen: er mault, läßt das Maul, die Lippe hangen.

Lieren: weinen. De Lieren antrekken: zu beulen anfangen. Lierendreier fig. vom Leierton (Liere, Leier): der gern weint, eigentlich Leier= mann.

Liefchen : Clifabeth. Das Dimiutiv von Liebbet.

- wie Lieschen vor der Zeit bald wird was gutes thun. —

(Rachels Saturen.)

Se lopt as Deeffch Liesch: er lauft bavon, als hatte er gestohlen, wie etwa eine ehemals beruch= tigte Diebin des Taufnamens.

Liesch-Allerlei: ein Wogel, wahrscheinlich bas Rannchen ber Kohlmeise, bas im Lenz brolligte Tone anstimmt.

2) Ein weiblicher omnis homo. R. hat Ließ, ten Allerleiß: Aftername eines Menschen, der sich mit allerlei Verrichtungen befaßt, besonders (Hamb.) ein Krämer, der mancherlei Waaren feil hat.

Liefchengang (baf.): ein Gagchen.

Puderlieschen: nach bem B. B. B. eine Buhle birne, in Samb. eine mit Puber und Band hausiren gehende Weibsperson. Ookter Liesbet, (f. Ookter.)

Liefe: leife. Fien Liefe.

— den kumpt de Brogam an, finn life mit der Bruet, un gaht borm Preester stahn.

(Laurenberg.)

Liggen: (Dan. ligge, Angf. licgan, mit leggen verwand); liegen.

Beliggen blieben: liegen bleiben. It flog em, dat he beliggen bleb: ich schlug ihn zu Boben.

Wat liggt, dat liggt: beim Spiel, wenn einer eine ausgespielte Karte wieder aufnehmen will.

Se fumt to liggen: (Samb. Alt.): fie ift schwanger, foll in die Wochen kommen, ins Wochens bett liegen.

he liggt ummer up de Straat: er ift, geht viel aus. He liggt overt Bokermaken: (s. Book.) He liggt all up de Kanssel (Alt.) heißt, sonderbar genug: er wird schon abgeboten vom Prediger.

Ligt (Angs. leoht, Engl. light, Dan. laet): leicht. Ligt un digt: von etwas, das nicht stark noch dauerhaft ist, eigentlich undigt, wie auf den Kauf gemacht; so sagt man auch von leichtfertigen Mädchen: se sunt man ligt un digt, ligte Drerens, auch (Hamb.) ligte Waar: leichte Waare, leicht zu haben.

Et is nig so ligt verdeent, as verdaan (Hamb.): faurer erworben, als verthan.

Ligtfarig: leichtfertig. Dat is ligtfarig to (K. G.): bas ift leicht geschehn.

2) Behende (Gl. G.), leicht auf ben gußen.

En Lugter, eigentlich Ligter: ein fleines Fahrseug, Smat, Salte, wird gebraucht, um aus großen Schiffen, die fich dem Landungsort nicht nahern können, die Waaren auszuladen und ans Land zu bringen.

Negcorus Ditm. gefchr. Chronif fpricht von lans gen ligtfiodigen Buren der Ditmarfen, welche lang und leichtflieffenden hofen unfren mobernen weiten Pantalons ahnlich gewesen senn mogen. — Matrofenshofen.

Liffen: (Angf. liffen, Engl. lik, Dan. liefe): liden. Uplitfen: burch Leden mit ber Junge das Suffe aufzehren, auch utliffett; wenn von einem Gefüß voll Suffem die Rede ist; 2) sich nach etwas feben.

En Deeren, man sull de Finger dana likien: ein susses Madchen. Auch sagt man (Hamb. At.) von einem ver nichts hat: he hett sulvstkenen Lepel to likken.

3) Für kuffen. Daher in der Gegend von Kellingsbufen dat Likkfest, Zusammenkunfte junger Leute, die sie in ihren Häusern umgehn laffen, Sonntags und kestags, wenn im Felde nichts zu thun ist, und wobei 6 Pfandspiel und zu Kuffen giebt.

Convallaria majalis. Ein altes Holft. Lieb beginnt:

Gott weet, wol uns de lilljen brift.

Die hamb. Liljenstraat, Lilienstrasse, hieß vormals brivet, auch Rakterstrasse, welche die Frohnerei umfaste. Den Ginwohnern zu Liebe anderte man den abdriechenden Namen in den wohlriechenden, das Privet in eine Lilie um. (Schluter v. d. Erben in hamb.)

Linnen: Leinen. Linnentug, (Dan. Linton): leinenzeug, Weißzeug. Linnenfift: Raften zur Bes wehrung derfelben.

Die Solft. Frauen haben eine schone Redensart, Die

sie oft im Nunde führen: Beel kinnen in de Rist is en hemlichen Riekdom; knapp kinnen in de Kist is en hemliche Armod: viel Leinen in der Kiste ist ein verborgener Reichthum; wenig Leisnen darin heimliche Armuth. Eine Ausmunterung zum Fleiß und zur Sparung.

Linnenstro (Ar. G.): weiches Stroh, im Gegensfat von dem hartern Bohnenstroh. (S. Lauenstries fer, Lewend.)

Linnenmeber: Leinweber.

Polfslied ber Leinwebergunft:

It seet mal up dat Linnenwebertau, Tau, Tau, Tau! ik leet den Spolen scheeten, ik leet mi 't nig verdreeten, gau, gau, gau!

Lischenschaat (Hamb.): Lizentiat der Rechte. Ueber die Menge der Lizentiaten in Hamb. sagt Lauren= berg in der 3. Satyre über Titelsucht, daß alles Mester, Magister u. dgl. heissen wolle:

— der Mester sunt mehr as hundert, ja mehr as in Samburg Licentiaten.

Lischenschatenbarg: Lizentiatenberg, ein Hügel mit Baumen auf bem Gipfel umpflanzt, bei der an= muthigen Hamb. Klostergegend Harvstehude, auch ein dito im Bosteler Geholz bei Hamb., etwa weil ehemals dort

bont hamb. Gelehrte, Rechtsgelehrte, daselbst oft zus summentrasen oder dahin lustfahrteten, wie späterhin zu einem Wirthshause de nee Rave, neue Rabe, wo'em Zimmer de Lischenschatenstub hieß?

lieblansche Nap. (S. A.)

Liff (Dan. Liffe): bunne rund ober platt ges inte Schnur von Seibe, Wolle, Gold, Silber, wosmit man Aleidungsfachen eins und Hate umfaßt ober infonirt, am fie zu verengen ober zieren.

2) Sthat ober Ende eines Bindestricks, oder einer Schmir. Sprw. dat was en aarige Lizz: das war ein guter Zug, Vortheil. (R.) he hett dar en litz ban: er hat einen kleinen Antheil, Gewinn daran. (M.)

lizzenbroder, Brüder: eine gewiffe Anzahl ober Briderschaft beeibigter Leute, beeibigter Packer (in hamb. und Lub.), die zur Sicherheit des Kaufmanns wied der Reisenden bei Post: und Frachtfuhren auf: und depupacken bestellt sind. Ihr Name von den Schnüren, Stricken, Lizzett, womit sie zum Tragen und Binden der Koffer und Packete versehen senn mussen. In Lub. birte ich einen im Spaß Lizzenknieper nennen.

Lo, Loe: eine sumpsichte bornigte Stelle. Das ber einige den Namen der Stadt Oldeslohe in best. von Ode (Odo, Otte) Otto, (aber welches Otto?) und 20 ableiten, wie den Ottos = Sumpf. (Schl. Holft. Anz. 1779. 2. St.)

2) Ein gruner Platz, baher anbre Oding, bes alten Schutzottes ber Holfteiner, grunen Platz zur Etymologie ber Stabt nehmen.

Lo (Buf. Gib.): Tenne, Drefchbiele.

Lögten (o e) R. schreibt tohchten: Lohe, helle Flamme. (Angs. Leg, Schwed. Laega, Engl. Low, Holl. Laen), auch sagen wir, wie die Bremer, thaniss.

Lichterlögten: in bellen Flammen. Dat Huus, . be Kate brenn' lichterlogten.

Lögtenfur: Flammenfeuer, vom Rohlfeuer und glimmender Afche unterschieden. (R.)

In der Rr. G. fagt man tochen für Flamme. Loche: Lobe, Flamme. Flensb. St. R. 1284.

Loje (nach b. Holl. lun): trage, faul im Ar-

2) Lau in ber Freundschaft. De is so loje gegen mi: seine Freundschaft gegen mich scheint erkaltet ober kuhl zu werden, er begegnet mir kalt.

Lok (S. u. tuuk): loch.

If see dar keen tok in, auch ik weet dar keen tok in to finden: ich seh nicht, wie ich da hindurch finde, weiß die Sache nicht zu Stande zubringen.

Fleegenlok: ein Zimmer, barin viel Fliegen find. Min Stub is en recht Fleegenlok.

Im

Im plur. tokker: Loder. He snusst in alle tokker: der hat die Nase allenthalben. Dat geit all wedder na'n volen tokkern: das geht schon wieder schlimm, wie vormals, oder gewöhnlich.

1) Wird auch für hurenwinkel gebraucht.

En tot beim Regelschieben, wenn feiner getrof= fen, auch Pluf vor de Poort.

Roof (Angs. Laef, Engl. leaf): Laub.

es ift in holft. eine gemeine Redensart und Meizumg, die man über Kranke aussprechen hort: he karvt, wenn dat Loof vun de Bome fallt: er wird im herbst mit den Blättern fallen, sterben. (S. Love.)

Loof: (Hamb. Alt.): nach dem Latein. locus, Ort ober von Lot gebildet, wird von den in gewöhnsichen Trint: und andern öffentlichen Häusern, vorzügslich Weinkellern, zusammen treffenden Leuten gebraucht, von Ont; und Saufbrüdern. Dats min Look: bahin geh ich am liebsten und oft. Rumst du hut in den Look: sehn wir uns heute am bewußten Orte?

Loopen: (Angs. leapan): laufen.

Se weet darup to loopen: er versteht sich gut darauf. Wo leep dat mieder: wie giengs damit weiter? Da loop mit (Hamb. Alt.): zu jedem, den man mit einer Gabe ober Antwort loo seyn will. Laat dat loopen: las das ungerügt ober unerwiedert. Ik loop mi nog de Hakken un Ton af: ich laufe zu viel. Wat lopt der, wat is loos: was geschieht?

Die in Holft. A. G. sprichwörtliche Rot. ist wahrsscheinlich aus einer Anekdote, da Kinder ihre zankisschen Eltern zu vereinigen, bittend süchten, entstansden: Moder, laat dat Water loopen, as Bader dat hebben will.

Fig. wird loopen für leben gebraucht. Wer weet, wo lang de nog loppt, auch mitloppt: wer weiß, wie lange der noch lebt, eine Hamb. Alt. Mdt., die der Lebenbigkeit und Berührigkeit der Bewohner dieser Städte ihre Entstehung verdankt; seltner in den kleinen Holst. Städten hort man das loopen für leben.

Laat man loopen, seggt Luti, un pist in de Seef: apologisches Sprw. auf Unbedachtsamsteit und leere Arbeit gemanzt: laß laufen, sagte das kleine Madchen, und seigte in den Sieb.

Loop: Lauf. Dat geit up'n loop, in de Arizz: bas geht verlohren.

2) Durchfall, Diarhoe.

ichper: tonerne Schnellfügelchen, Anippfügelschen, womit Kinder in Grubchen werfend oder schiesbend spielen. Judabloper: eine große Art dersselben von überglafurtem Ton.

2) Die Pflocke am Rand ober Bord ber Kahrzeuge, Ever, um welche die Seile gezogen werden, an welchen bas Segel hin und her geht.

Waterlope (Fehm.): fleine Feldgraben, beren' Baffer, wie in ben Marfchgegenben, in die Daupts graben fließt.

Spillverloper, Kattenverkoper, fingen die Knaben (Pbg. Alt. Damb.), wem einer bas Spiel verläßt, eh es geendet ift.

topich: laufisch bon hunden, die in der Brunft= zeit hindiunen nachstellen, Pferden, die wild werden. Auch hisig, geil. Lopiche Deerent: geile Dirne.

toophaftig (St.): was viel Wege kostet. Dat is mi to loophaftig: bas kostet mir zu viel hinz und Herlaufens.

Loopjes: scherzhafte Ginfalle.

2008: los, lacten, unbicht.

tofchen (..): ein bischen los. Daher leite ich bas fehr mahlerische

ibsig: lassig, mabe, trage. Dosig un losig, en losigen Gast, Keerl; auch fest man wol hinzu un fuulen tabant: ber nach ber Bibel vom Jakob aberlistet ward, als man ihm Lea für Rahel untersicheb, und erft nach langem Harren diese dazu.

Namenloschen: einer, beffen Namen man nicht bennen will, ober zu nennen weiß.

Blodlose Twiete in Hamburg, S. Heß 1. 242.

lose Tied, he hett lose Tied: ber Mensch bat nichts zu thun.

2) Die Zeit zwifden der heu= und Kornerndte, wo

ber Landmann feiert.

tosleggen. (S. leggen.)

Loug: Gefrose ber Thiere, etwa weil es loder

aneinander hängt?

Lovebandig: unbefestigt, bandlos. Lovebanbig Tug: fich felbst überlaffene, ledige Menschen.

Loot (S. Recht.)

Loppen: luften bas heu, bag es trodne (34.) . En Lopp Heu: ein Bufchel heu.

Loppig (Suf.): schwerfällig.

Lorenz: Laurentius Taufname woraus man ben Frummen Lorenz: eine Werbeugung, Reverenz gehilbet. He irrt sik as Vatter Lorenz.

Lork, Lorkending: Rrote.

2) Schimpf ober Spottname für eine kleine unans febnliche Person.

Loschen (holft.) lossen (hus.): ein Fahrzeug von Baaren entladen. De Schipper hett loscht: Der Schiffer hat seine Fracht abgeliefert, entladen.

Rootloscher, Rootlascher (Lab.): die sich mit Lohgahr oder Weißgahr machen der Schaffelle beschäftigen, Lohgarber. Die rothe Farbe heißt Rothlasch.

Loseeren loscheeren für logieren. Loses

ment: Logis auch Zimmer Städische Wortbiegung nach bem Franz. Logis, loger.

Lotten (Angs. hleotan Franz. Lotir): lofen. Die alten Ditmarsen riffen Zweige von den Baumen, bie sie bezeichneten, merkten und bann blindhin auf ein weisses ausgebreitetes Tuch warfen. Dies war ihre Losungsweise. (Neocorus Ditm. Chronik.)

Lott: Loos. Lottern fagt der gemeine Mann für in der Lotterie spielen. He verlottert sift Geld: er verspielt sein Geld, hat kein Glück im Lotto.

Lotsen, lootsen: die aus der See kommenden Schiffe durch die Fluffe oder Seebuchten helfen. Dies geschieht von Lotsen; Schiffern, welche das Fahrz wasser, in bessen Rahe sie sich aufhalten (3. B. in bem Fischerdorfe Blankenese), und dessen Tiefen und Untiesen kennen.

So sagt man auch (Hamb: Alt.) fig. laat und dahen lootsen: last und dahin gehn, streichen, wort em hen: führe, leite, steure ihn hin. An der Elb und Seeseite (Gl. S. Fehm.) am gebrauchs lichten.

Love (verwand mit Loof): Laube, Sommers lande, grundelaubt und umschattet, eine Hauptzierde. der Holft. Garten, vorzüglich in der Marsch, im Holland. Geschmack, worin eine Laube mitten unter Blumenrabatten nicht fehlen darf. Ferner in der Geest, am häusigsten in Wirthschaftsgarten, wo Laube an

Laube sich reiht, wo sich ber geringe Mann aus ben Stabten, porzüglich Sonntags, sammelt mit seiner Jugend, das Madchen mit ihrem Leebstett, Liebshaber. um sich beim Koffe, Thee und Butterbrod, mit Wein ic. zu erlustiren. Solcher zum Theil artiger und laubenreicher Garten giebt es die Menge neben Hamb. Alltona und andern Orten.

2) (Hamb.) ein bolzernes Ausgebau, Borsprung sagt Richen, eigentlich hintersprung hinten am hause über dem Wasser, Flect, Ranal, an den Gassen der Altstadt, wo es gewöhnlich auf Pfühlen ruht. Um diese sogenannten Lauben nicht ohne Grün zu lassen; setzen manche Städter Töpfe und hölzerne Bütten und Rasten, worin Blumen und Sträucher wachsen darzauf, und sich bei gutem Wetter daneben. Auch hat man neuerdings auf Löwen und in Steinhöfen hinzterm Hause grosse auf Stützen ruhende Erd und Bluzmengefüllte Rasten, stehende Gartenhimmel. Daher

En vol Ding up de Lowe (hamb.) im Spaß eine alte Jungfer bes Haufes bie fich oft auf ber Laus be fehn läßt — gleich ber am Fenfter.

Loven (S. globen) glauben, loben (Angs. leafan.) Dat lov man: das kannst du glauben, darauf fussen. He lovt dran: er stiebt.

Louen Subst. Glauben. Agrifolas nachbrucklische Sprw. Reime, die in holft. unter mancherlei Dersanderung nachgesprochen und theilweise im Bolfamuns be sind, verdienen hier nachgehohlt und in Erinnerung gebracht zu werden.

Sadde wn alle einen Louen, Godt unde den gemeenen nutt vor oghen, guden frede unde recht gerichte, eine ellen, mate unde gewichte eine munte unde gudt geldt so stündet wol in aller welt.

Hatten wir alle einen Glauben, Gott und das ge= meine Beste vor Augen, guten Frieden und recht Ge= richt, eine Elle, Maaß und Gewicht, eine Munze und gutes Geld, so ftund es wohl in aller Welt!

Libed: bie Reichsstadt Lübeck an der Trave. H. Bonnus Chron. der St. Läb. Magdb. 1559 erzählt den Ursprung anfangs an der Swartvue angesangen ym Lande Wagria dat men nu thor tidt dat landt the Holsten nomet, wo es aber mit ihr nicht fort wollen, daher man sie auß neue angesangen tho buwende twischen der Trauen unde Wakenisse, zwischen welchen Flüssen sie noch liegt. Die ersten Andauer waren Fischer daher noch liegt. Die ersten Andauer waren Fischer daher noch itst die Fischerbuden ausser der Stadt, wo man mit Fischen sur Gebühr bewirthet wird; einer jener Fischer soll (?) Luba geheissen und der Stadt den Namen gegeben haben — sagt Bonnus.

Von Lübeck find verschiedne Benennungen der Munzen, Marklubisch, lubsch, Lubschilling, auch bei hamb. und Riel lubsche Boom, ein Auffensthor das die Straffe nach Lübeck hinführt.

Lübeck

Lubeck js in eenen Dag stift't, aver nig in een Dag doet: gut Ding will Weile haben, wie Lubecks Andau, bis es so gut ward. (Rom ist nicht in einen Zag gebant.)

In Hamb, fagt man von einem stumpfen Wesser: et is so scharp, dat 'r en vold Wief na Lus bed up rieden kann.

Lude: Leute vielleicht von luud: laut. (Angs. leobe) Wo Lude sunt, sagt ein Hamb. Spw. Dar spreekt Lude: in einer Versammlung Leute geht es laut zu, Warnung vor Unvorsicht im Reden, bas Ausplaudern nach sich zieht.

Unse Lude (Samb.) nennt man die Nachtwachster, Ratelkeerls und hat auf ihr muhseliges Gesichäft, loses Gesindel aufzugreifen folgenden Spottzreim:

Unse gud de hefft em treegen, wunschen em veel Glut un Segen, unsen Kappral sin hoot un Prut hangt an de Wand un is vull Schiet.

es hat namlich Schläge und Gegenwehr gefetzt, wos bei ber Korporal zu kurz kam, und L. v. seine Peruke beschmutte.

De Ronigs Lude (3hm.): fonigliche Beamtete.

He is mit den Luden (Hamb. Alt.): er ift gefättig, läßt sich viel gefallen, ist umgänglich, wills fährig. He deit wat den Luden verdrudd:

bes Segentheil, ein Ungefälliger, Berdrußmacher. De is vun goden Luden: er ift von guter burs gerlicher Ablunft, von Familie.

Fromd Lud Brod fettet good:

gute Tage in frember herrn Dienst nabren gut.

Ringlude: geringe Leute, ringludich wodurch der Holfteiner gewissermassen das popularis der Rd= mer ausdrückt. Auch sagt er sehr naiv: do wi nig dit, so sun wi arme Lude: man halt uns für arm, wenn wir nicht groß, dicke thun.

Butenlude wie Butenminsch auch Leute vom Lande, nicht blos Fremde.

Lübebrüder: ber andre gern neckt und aufzieht, Lübbrüderee: Neckerei, im unschuldigsten Sinn die Seele, wie Listerung, Verläumdung, Rlatscher rei über Abwesende die Pest froher Gesellschaften. (S. Brüden.)

Raftenlude. Das Rollegium der ehrbaren Obersalten in Hamb. hat seinen Ursprung aus den Rastenluden oder Vorstehern der gemeinen Gotteskassien, aus welchen bei der Reformation 1528, in jes dem Kirchspiele die 3 altesten damals genannt 3 Olderlude dazu bestellt worden, daß sie im Nasmen der Burgerschaft auf Handhabung des Stadtsbuchs, der Recessen Bursprake Kirchen und Arsmen-Ordnungen sehn, auch wenn daran Mangel erscheis

scheine, bei Einem Eblen Rathe beswegen Anerinnes rung thun und allen Unfug zu rechter Zeit bessern hele fen follen. Ihre Konstitution Rec. 1529 art. 128—30. (Richen Mst.)

Luder: Nas,

2) gemeines Schimpfwort. Der Hamb. Pobel treibt mit dem Worte oft seinen Doppelwiz, wenn er einem Leisesprechenden zuruft: Sprif — Luder! sprich lauter, welches auch heissen kann: sprich du Luder! dies erfuhr 1792 ein seynwollender englischer Deklamator und Garrik, dem man vom Parterre dies Sprikluder! zuries.

Schindluder: schlechtes schindenswehrtes Pferd, auch Schimpfmort des Pobels zum Pobel.

(Rant Antropol. leitet von Luber luberlich ab.)

Luder, Luderlasch (Eid): bas lose, hautis ge Kleisch.

Luft de: vom Hochb. luften: heben: Geswandheit eigne Manier ein Wert, Wertzeug zu behans beln. he hett dar der rechten Luft to.

Lugt, Lucht, lugter (Ditm.): links, limskerseits lugtersieds: zur linken Seite. (S. Beds de) lugterhand: linker Hand. Reinike Woß hat lochter: links.

Luidor in ber gem. Aussprache Lujidor: Louis d'or Golbmunge, beffen Roure fleigt und fallt.

Arens fin Lujidor: falfche ober funftlich nacha

gemachte messingene Louisdore, die ein gewisser Arens machte und in Holft. zu Spielmarken verkaufte. Dat sunt vun Arens sin Lujidor sagt man noch in Hamb. vom Scheingelde ohne innern Wehrt.

Luffen: gluten (S. Glut.).

Luffen, lufen (Ditm.): bei ben haaren giehn (Frief. lumt, Engl. to lug.)

Lumbern: l'Hombre fpielen.

Und' Paftor lumbert fagt verwundernd der Holft. Bauer, eh er daran gewöhnt und darüber bes lehrt ift, daß auch Pastoren spielen mogen.

Berlumbern: verspielen.

Lumbert: Lombard, Leibhaus.

Lump: Gingeweibe, vorzüglich von Fischen.

Lump abgefürzt statt Lumpenbund: knauseris ger Mensch. Lumpig: schlecht, der Erwartung nicht entsprechend, von Lumpen, Bettlerlappen. So sagt man en lumpige Maaltied, et weer nig veet vort Mess, ik heff min Geld nig herutz kreegen: von schmaler ober nicht genügender Kost einer bezahlten Mahlzeit. En Lumpenkeerl: ein schlechter Kerl.

-Sit nig lumpen laten: micht geizig fenn, mitmachen, es andern gleich thun. It lagt mi ook nig lumpen.

De Kostengab is man lumpigt utfullent sagen Hochzeiter die viel Gaste bitten um ihren Hochzeitauswand von beren Gaben zu bestreiten, und die sich damit — verrechnen.

Lumpen in ber Fabriffprache robe Bucker.

Lungern: faullenzen, lungern gaan: fchlentern gehn, mußig.

2) Auf etwas begierlich lauern, erbetteln, so von Rindern: se lungern een ummer an: sie haben immer etwas zu betteln. Burger hat dies Wort im Hochd. gebraucht. Man solle festen Sinn genug has ben, statt stlavisch zu lungern, sich aus der Welt hinaus zu hungern.

Mo lungert he na: was will er gern haben?

Lungerbank: Faulbette. Lungerholt, bolzerne Stange, welche (Hamb.) Brauerjungen in die Spundlocher stecken, und daran die ledigen Bierton= nen auf der Achsel tragen.

Lunk, Luneke: Sperling, auch Daklunk. Hemplunk: Hanfling fig. kleiner schmächtiger Mensch.

Lunschen affunschen: (Samb.) ein Mitz tagefchlafchen machen.

Luppe (K. G.): ein Bundel Seu. Et is beter, en gront Lupp as en fuule Lupp: Die erste schadet benn boch dem trocknen Seu nicht, aber die letzte, die schmutzigseuchte steckt es an. (S. Loppen.)

Lur (Cib): Winbeltuch. Lurk:

Lurf: Krote auch die große Klette arctium lappa L. daß allgemeine Wort für alle Kletten ift Klieben Ditm. Klusen.

Lurre: Lende, Schenkel im perachtlichen Sinn.

De Lurren fleepen: langfam einen guß bem andern nachziehend gehn.

2) Lügen falsches Vorgeben. Laame kurren : elende Ausstüchte, womit man wie mit lahmen Lenben, nicht fortkommen kann. kurrendreier (S. dreien.)

Luft: Begier, Freude. Sat im Solft. Platt folgende ibiotische Eigenheiten.

De Boom dat Koorn hett Lust to massen: Der Baum das Korn machst gut, lustig heran. Et hett Lust to freeren: es friert scharf, wielustig drauf los.

Com Boen (Buen) bar if wol Luft, wat et aver koftet is mi nig bewust.

Lusten: Lust haben, Appetit. Lustet emt nog? fragt der holft. beim unseligen Mothigen zum Effen und Trinken. Mi lustet nig meer: ist oft die Antwort: nein! auch bessen der nur aufs neue genothigt seyn will. Schlimm gieng es einem Kinde, dem die Mutter eingeprägt, sich bei einer Gasterei ja oft nothigen zu lassen und nicht aufs erste Wort mehr zu begehren. Die Wirthin nothigt das Kind dies sagt nein! it bedank mi, und wird nicht wieder gends thigt. thigt. Begierlich und hungrig wie ein Kind, ruft es laut der Mutter zu: Moder mi lustet nog, aver se nödigt nig!

Dat sult ober dat muss mi lusten, wenn if da henging ober dat dede: ich muste grosse Bersuchung ober Trieb haben, wenn ich dahin gienge ober das thate.

Se is mit kuften heißt es von einem Frauenzimmer, das, nach Urt der Schwangern eignes Geluste nach Speisen oder andern Dingen hat, das Befriedigung fodert.

Lustig. Wenn man eine Zumuthung abweist; dat will ik mal doon, wenn ik mal lustig bun: ein andermal, ist bin ich dazu nicht aufgeslegt. Dat regnet all lustig lod: es regnet schon stark. Wennt regnet hett, sagt unser Landmann, is de Nagtigall am lustigsten: nach dem Frühlingsregen singt die Nachtigall am muntersten.

Samb. Reim, ben Kinder und Alte gur Fastenzeit nach eigner Melodie ju fingen pflegen:

Is dut nig Fast labendsest? lustig sund de Buuren, lustig sund de Borger overall, lustig sund de Swien in Stall.

Luftern (v..): horden, aufmerken, genau Acht geben (Holl. lunftern, Engl. to lifte.)

He lustert nig dana: er giebt darauf nicht Acht. Lustert dat up eenen Dag: (K. G.) kommt das auf einen Tag an?

Fig. dat Schipp luftert nig: bas Schiff geborcht nicht willig dem Steuerruder. De luftert nau: er, der Bagebalken, schlägt leicht.

Lutt (Ditm. Plon, Gutin, Kr. G.) Luti (K. G. Pbg. Hamb. Alt.) Lute: flein, niedlich. (Agf. lnt, lntel. Engl. lite little. Holl. luttel. Schwed. Inten.)

Das Lutt als Schmeichelwort im fanften gefälsligen Wortverkehr oft und gehäuft von Beibern gesbraucht. So hörte ich (in der G. des Holft. Städtschens Lutjenborg: kleine Burg) ein niedliches Rädchen, eine Plonerin und meine Reisegefährtin, mir erzählen: de lutt Schaap funt lutt nette Deerter. Wenn se extet, so doot se eer lutt Muul aapen un to: die kleinen Schaafe sind doch kleine artige Thiere. Wenn sie fressen, maschen sie ihre kleinen Wäuler offen und zu.

Lutte lube nennt man bie Rathner.

Luti Maint ift eine gewöhnliche Kareffe der Frauen gegen ihre Manner, auch wol gegen anbre junge herren. Mancher feiste und grobe Sheherr an ben bas Wort seltsam absticht, wird oft von seiner ihn liebenden und fürchtenden Frau so benannt.

Luty Madjen: kleines Madden Lutymaid. (hamb. Alt.) Aleinmadden, die Obersacht. Jungesmagb, Stubenmadden. Alle Dienstmadden, ausser der Köksch, Amme und Neijersch gehören dazu. Ein anders ist Jumser. (S. diese) Laurenberg hat Luttymagd.

- 2) kutt (K. G.) auch gebohren. He wurr to Oftern lutt: er ward Oftern gebohren, und
  - 3) Flink (bas.) lut Sagel: flinkes Mabchen. En luti Beetjen, Beeten: ein klein bischen. All umt tuti: oft, zu wiederhohlten malen.

Lurlutj: febr klein, ja, lurlurlutj, wenn man etwas als aufferordentlich klein beschreibt. Wenn man den Holft. Kindern nichts anders oder beffers zu erzählen weiß so giebt es folgendes Märchen:

If weet en lürlürlütje Fro, de har en lürlürlütje Ko, un de lürlürlütje Ko har en lürlürlütj Kalv un dat lürlürlütj Kalv u. s. w. Lütj Elf: passe dix (S. Elf.)

Luti Minsch: Schmeichelwort zu Kindern, wie blos Luti! Gine Hamburgerin schmeichelte einem kleinen Mohrenknaben mit den Worten: Luti, bust wol wiet ober See kamen, du luti swatt Engel: du kleiner schwarzer Engel bist wol weit her über See zu uns gekonpuen?!

## Rindergebet:

Leeve Gott! laat mi fromm un good waren, un min hemd to luti.

Luttern: lautern.

Luuf (Angf. loc. verschloffner Ort Dan. Luge E. Frisch und Wachter Lucken): Rlappe, Flügel, Fallthure, Deckel in Boben und Banben; seltener bie Defnung selbst wie.

De is Dor de tuuf fullen: er ist durch Def= nung 3. B. des Scheunbodens, des aufgeklappten offnen Bodens gefallen. Wiele Boden der Hauser in Stadten und auf dem Lande haben ein Bonluute, mit holzernem Riegel, wozu man auf Treppen ober Leitern hinansteigt. Em fil de Luuf up den Kopp: ihm fiel die Klappe auf den Schebel, Ropf.

Fig. Da fallt Gen ut de Luuf: da ift ein Uns glad geschehn!

Finfterluute: holzernes Fenfter, Fenfterlabe.

Rellerluute (Samb. Alt.): wo verschiedene Baarenteller in den Gaffen unter den Sausern mit einer zweifaltigen Fallthure, die geschloffen werden tann, über die Eingangstreppe verdecht find.

tuukorden (Gl. G.): lauren, wie aus der Rlap= pe, tuuke, bas Ohr strecken, oder von tuukort: Ort des Lauerns.

Lunen: verdrieslich, launenhaft fenn, nicht launigt welches bas Gegentheil fenn konnte, luunsch:

launenhaft, lunschen: von Kindern, die nicht mit einander sprechen wollen. He ist luunsch: er ist abler Laune.

tuunschen (Ditm. J: forschen.

Luuren (Dan. lure): lauren, lauschen, gewohn= lich mit dem Begriff ber hinterlift.

Afluuren: einen Bortheil ablauren, wie bes luuren: überlisten. He hett em beluurt: er ist ihm zu schlau gewesen, hat ihn geprest.

Da luur op: daraus wird nichts! So heißt im holft. eine Landschenke Luurup: wie auf Fremde und Einkehrende laurend.

Se luurt up em, as de Krai op dat franke Farken: wie die Krahe auf das kranke Schwein, um es, wenn es tod ift, zu zerfleischen. Se luurt as en Pingsboff: er lauert wie der Fuchs um Pfingsten aufs Federvieh; auch vom bbsen Gewissen.

De Luur: die Lauer. De steit up de Luur: er steht und horcht, im Horchwinkel.

Pass up'n Penning, tuur up'n Penning:

ein auf Gelbverdienst paffender, laurenber Rramer, ber bei Rleinigkeiten verkauft, für fleinen Gewinn.

he luurt as de Dubel up de Seel: vom boshaften Erlauren der Gelegenheit, den andern zu vernichten, unglacklich zu machen. LUUS (Angf. Lus, Engl. louse, Holl. Luis, Schweb. Livs, Dan. Luus): Laus.

tufeken, tufchen: kleine Laus, baber ber Daum tufchenknikker. Luusangel (f. Angel.)

Em bitt en luud: ihn trift ein fleines Ungluck. Cehr artig heißt es in ber Uebersegung von Sebaftian Branbte Narrenfchiff:

De mit sinem Wine alletydt veele knuet, vnd nicht gerne in synem Huse blinet, vnd nimpt veele Geste in syn Huß, den bitt of vaken en fromde tuß:

ben Chemann, der viel mit feiner Frau zankt, ober viel auffer Haus ift, und viel Gafte ins Haus nimmt, ben trifft auch oft ein Chstandsungluck.

De tuus in de Pikbalje soken (Hamb.): Urssache zu Handeln suchen. De sitt as de tuus in Schorf: er sitt gut, wie die Laus im Grinde. De tuus um en Daler geven: gutes Muths seyn. De tuus nig um en Daler geven (Hamb.): sich viel einbilden, schlechte Sachen hoch achten.

Luusbung, bunke: der voll Lause ist, Schimpfe wort. De is bang, dat sin tuns en Snin kriegt (Hamb. Pobelschimpf): wenn einer ohne Noth Hut ober Peruke aufsetzt. Sin Rok is so kaal, daar kann keen Luus up kruupen: von einem abgetragenen kablen Kleide. Dat Feld is

so kaal, man kann en kuus mit de Sweep drup herumjagen: von einem fruchtlosen ober abgemabten Acker.

Luufig: schlecht, gemein. En luufig Drinks geld (Samb. Alt.): Dienstbothen nennen so ein unter ihrer Erwartung kleines Biergeld. En luufige Maltied nennt ber Fresser eine Mahlzeit, die geringer, schuffelarmer aussiel, als er bachte.

Em lop de Luus over de lebber: er ward bbse.

Quut: laut.

Luden (Samb. Alt.): laut fenn. Ik kann nig luden: fagt der heifere, ich kann nicht laut reden, kaum fprechen, so heifer bin ich.

2) Lauten, verlauten. Wo lubet et: wie heißt es, wie fieht geschrieben ?

Ra tude unseres Stadtbokes: ausweife unsfers Stadtbuchs. Hamb. Recess v. 1603. A. 3.

Daher anch luden: lauten. He hett luden bort, un weet nig, wo de Klof hangt: er weiß etwas, aber nicht den Grund der Sache. (S. Luder.)

Luutbarig: lautbar.

tuden: lauten, auch 2) ausschelten. Ik heff emt ludet: Ich habe ihn ausgehunzt!

turen:

Luren, beluren: betriegen, behende megfiehlen, überschnellen mit Lift.

Afturen: betriegerisch abzwacken, anch im fale schen Spiel, wegluren: heimlich wegnehmen Wahrescheinlich von Luchs entstanden, daher man auch im Substantiv hat: so siddelt tur nig: so dumm ift, geigt der Berschlagene nicht, Lur versteht sein Spiel. (Das B. B. wills vom ohigen luffen: ziehen, zupfen, ableiten.)

he will em wol luren (Hamb. Alt.); er will ihn wohl übertölpeln.

## M.

Madg (de): ber Magen, auch Madgen gespr. (wie im holl.) Et sitt em vor de Magg: er hat Magenweh. Staalen Good liggt hart in'n Magg: gestohlen Gut bekommt sekten gut. In der Gegend von Kellinghusen, Nordtborf, hort man am häusigsten den Verwunderungsausruf: dat di de Magen jok! Magenjucken.

Maglen: sowol vom Farbengeben als Korn jer- , malmen auf der Mühle, (wie im Holl.)

taat di wat maalen; eine Art abschlägiger Antwort.

De erst kumt, de maalt tveetst: ber Exste fommende geht vor.

Maan,

Maan, Mlaand (Angs. Mona, Holl. Maan. Engl. Moon): Monb. Maanschien: Mondes schein. 2) Monat Maent. (Angs. Monath, Engl. Month. Holl. Maanb.)

Eiermaan: ein Holft. Mond= ober vielmehr ring= formiges Brod von Mehl, Eiern, Korinthen, auch wol, um es gelb zu machen, mit Safran durchbacken, welches die mehrsten Stadt= auch wol Landbecker feil haben, En Eiermaan! heißt auch (Hamb. Alt.) eine o, Niete, nichts gewonnen, gereicht! (wie en Plunun, Pflaume,) und wird oft zur Devise eines Klaffen= Lotterieloses, vorahnend, gemählt.

Maandag: Montag, erster Wochentag. Der Holst. Aberglaubige meint, was am Montag begonnen, werde nicht wochenalt. Maandag waart nig weeken polt: sey nicht gut, nicht auf Dauer. Das her er am Montag nicht Hochzeit giebt, keine große Wäsche anstellt u. s. w. Auch das Abs und Zunehmen des Mondes bestimmt zum Theil noch das Säen und Pflanzen, Kinder entwöhnen, Haars und Nägelabsschneiden, die, sollen sie wieder wachsen, beim zunehs menden Monde beschnitten werden sollen! Die Mensschen nennt man Tagewähler, die mit ihren Vorurstheilen an Tagen hängen.

Blau Maandag: (ehemals nur der Faften= Montag, auch blauer Fresmontag genannt,) ist jeder Montag, an welchem die Handwerker von der Arbeit feiern, feiern, rührt von der im Idten Jahrhundert üblichen Sitte, die Kirchen in den Fasten blau anszuschmücken, ber, und hat sich auch in Polstein, trot der ihn abstellenden Reichsgesetze erhalten. (S. Götting. Lasschenkalender 1788.)

Bullmaandsgesicht: ein volles, rundwangiges Gesicht. Spott.

Springemaandag: ber Montag, Haupttag in ber Marktzeit, wo die Bauern und Kleinstädter tanzen und springen. In einigen Gegenden Holsteins auch im Hanndverschen Haarburg.

Bon der Beranderlichfeit der Rleibermoben fagt ichon Laurenberg :

Un laten alle Maent, ja wol noch eer, de Kleeder umschmolten up nie Maneer. Also kaum einen Monat dauerte schon damals eine

Miso kaum einen Monat dauerte schon damals eine Mode, iht oft kaum eine Woche in groffen modischen Stadten.

Maanen: erinnern, an eine Schulb, Ber- fprechen.

Bermaanen: ermahnen, auch dat vermaant mi as: bas fommt mir vor als — bie verglichene Sache.

Maarte. (S. Bon.)

Maat (Engl. mate,): Gefelle, Kamrab. Koksmaat: Ruchenjunge auf dem Schiffe. Schips/ maat: Matrose, (Franz. matelot.) Boots/ manns/ mannsmaat: Aufpaffer. Maat des zweiten Bootsmanns; Matrosenaufsehers.

Jan Hagel auch Jan Rapp un sin Maat: Pobel und Pobelsgenossen. Auch hort man (in Hamb, Alt.): de ringe Maat, mi ringe Maat: wir geringen Leute, im Gegensay, de riefe Maat: die nichtgeringen, Reichen. Maatschop: Gesellschaft. Mascopei: quasi Maatschoppei: Landlungsgesellschaft. (R.) Maskup, Maskup, pei maken: in Gesellschaft, Kompagnieschaft treten.

Machandel: Wacholber. Machandelbees ren: Wacholberbeeren, das gewöhnliche und gesunde Räuchkraut, wie Machandelbl: Del aus Wachols berbeeren gepreßt, Heildl der geringen Leute. (Lüneb.) Maschandelen Holt; Wacholderholz. (Leipz. Anzeigen Jul., 1800. S. 1088.)

Macht: pouvoir. (S. Mogen.

Maddeln, bas in ber Aussprache veränderte marteln, martern, wird nicht blos vom Qualen bes Lebendigen, sondern auch, (und viel häufiger) von übler Handhabung bes Leblusen gebraucht. (R.)

Maddeler, Marteler: Stumper, der mit einem Dinge nicht recht umzugehn weiß. Maddelei, Mads delee: Qualerei, Stumperei. Maddelig: vers hunzt,

hunzt, übel zugerichtet, von zerstückeltem übel und unappetitlich zubereitetem Essen: et sut so mads delig ut. Vermaddeln: verderben. Dat Kind is vermaddelt: das Kind ist durch schlechte Pflege und Nahrung verdorben.

Madjen: Madden, auch Maid für Magb, (Angl. Maid, Engl. Moud, Holl. Mend) wie (Hamb.) Luitmaid: Rleinmadchen. Schildermadjent, auch Schilderdeeren (daselbst), die in den Kattunstabriken (Hamb.) mit schildern, brucken, Formbrucken u. a. Arbeiten beschäftigt sind. Ihre Anzahl ist über 600. Gemeine Hausfrauen nennen ihre Dienstmädgen gern Magd, und wissen einen besonders Verachetung ausdrückenden Accent darauf zu legen: de Magd is kumpabel, un stritt mi dat af: die Dirne untersteht sich, mir zu widersprechen; dat bun if eer nig geständig, so'n Magd! u. bgl. Plural. de Mägde.

De Magde funt upstunds mat slecht, Bredagl is Luitmaid, Koksch un Knecht. (aus einem neuern Liebe.)

Mai: ber Maimonat.

Ein dion. Sprw. Fehm. Solft.:

Mai natt, Füllt Schünen un Batt. and

Mai Koolt un Natt,

Fullt huns, Keller, Schun un Batt. Im Mai Regen und Kalte, bringt reiche Erndte, Heu, Milch.

De Schullen sunt week, daar is noch keen Maiwater overlopen: der Fisch Scholle wird erst hart und gut im Mai.

Maien, Maiboom: Birkenbaum. Man schmückt im Mai um Pfingsten die Häuser damit, setzt unten gespaltne Baumäste, welche die Bauern in Hamb. Alt.. zum Verkauf bringen, in Sand und Wasser, um se das Fest hindurch grun und duftend zu erhalten. Chezmals waren auch die Hamb. u. a. städtische Kirchen im Pfingstseste damit ausgeziert.

Maigreb, Maigron: ein Volksfest, Maisest (K.G.) einiger Odrser. Man kleidet ein paar junge unverehlichte Leute aus, die Braut und Bräutigam blos vorstellen, begleitet sie bekränzt mit Maigrün, Laub und unter Musik in ein Wirths: o. a. Haus, wo gezecht und getanzt wird. Maibeer. (S. Beer.)

Major: bavon haben wir (Hamb. Alt.) bas Schimpfwort Prutenmajor, womit der Pobet, ber teine, ben zu hohnen sucht, ber eine Perucke tragt.

Mak (Holft. Hus. Eid.): bequem. (S. Gemak.) Engl. Meek, Holl. Mak. Zahm und maklig, 3. B. gaan: langsam gehen. En mak Veerd:

Peerd : ein fromm Pferd. Makun mobe (Ditm.) : febr made.

Mafeln: Maklerei treiben, auch 2) tabeln.

Makler, Makler: ber ben Kaufleuten und ihrer Baarenabsetzung als Mittelsmann behulflich ift.

- 2) Wer gern tabelt. He hett up alles mat to makeln: ihm ift nichts recht, auch bemakeln.
- 3) Der Pfahl ober Ruecht der Bindeltreppe, an den die Tritte befestigt find.
- 4) Pfosten in ber Spige des Giebels, auf den der Anopf gesetzt wird.

Mafen: machen. (Angf. matan. Engl. make, holl. maaten.)

Bermak. Ik hef min Vermak baran: es gefällt mir. Keen Vermak: es gefällt mir nicht. Gewöhnlich von Kleinigkeiten, Liebhaberei gebraucht, und soviel als: ich mache was baraus.

Dat Door wart uns nig tomatt: wir haben Beit! fagen die Altonaer, benen nicht, wie ben hams burgern, gegen Abend das Stadtthor vor der Nase jugeschloffen wird.

Wiesmaters : halbe Stiefelftrumpfe ; fie machen uns weiß, als maren fie gange.

Puzzenmakerich. (G. Puzzen.)

Mat to: fpute, beeile bich! fordre die Arbeit, ende!

Maffer: Gehulfe, gleichen Betriebes, Spiel-

Malkander: einander, mit malkander: jusammen, unner malkander: unter einander. (Aus dem Holl.)

Mall: toll, bose, a. b. Holl. Daher man auch in Holft. sagt: he is mall int Hobt: er ist toll im Kopf.

Mallsam: (Hamb. Alt.): tendre, zart von Geschmack, wird von Fleisch gebraucht: dat Fleesch is so mallsam.

Mals, Mal: einmal, (Hamb. Alt.) auch maling, das mals scheint aus einsmals zusammen= gedrängt. To denmalen: (das.) damals.

Maltied: Mablzeit, Gasserei.
De nig kumt to rechter Tied,
de geit sine Maltied quit:
311 soat kommen, schabet.

De groote Maltied nannte man vor Zeiten (und in einigen Sausern noch) in Samb. bas alljahrig Einmal gegebne Familien und Schmaußfest, womit man ein für allemal seinen Werwandten und Freunden, bei welchen man zu Gaste gewesen war, abbezahlte.

Die Samb. Alt. Karpen, Boonenmaltieden (S. B. K.) find Pikkeniks far Manner, wie Borfens Borfenmaltied (Samb.) hat in Samburg mit der Borfe, dem Zusammenkunftsorte ber Kausteute, nichts gemein, als daß zu Gunsten einiger Gastwirthe eine Mittagsmalzeit in ihren Häusern angestellt wird, wo die pro rata zahlenden Herrn sich erst nach der Borfenzzeit um 3 Uhr versammeln um zu schmausen.

Offenmaltied: Schmauß, bei welchem ber erfte Braten des eingeschlachteten Ochsens (in Samb. Alt.) in Gefellschaft ber Gelabenen verzehrt wird, Panssenmaltied 2c.

Mamsel: mademoiselle.

Der Unterschied zwischen Mamfel und Jums fer Jungfer wird in Stadten gewohnlich im Neusziern, vorzüglich Ropfputz gesetzt und in den Unterschied zwischen Haube, Kopfzeug und Mütze, Hulle. Spottreim des Pobels Hamb. Alt.

Mamfell

if frieg eer bi eer Fell.

Schoolmamfel nennt man die gewöhnlich manns lofe Schulhalterin auch Schoolmadam: wenns eine Frau ift.

Man: nur, aber. (Dan. Holl. men) He will wol, man he kann nig: er mochte wol aber er kann nicht. Auch fagt ber Hamb. wie ber Holl. mer.

2) nur. Lat em man gaan: las ihn nur gehn. Man nig beel Snaks; nur keine Einres

- de. Dat kostet mi man een Wored: es kosset mir nur ein Wort. Dat is man lumpicht. Das ist nur schlecht.
- 3) pronom. impersonale wofür man auch men fagt.

NB Wenn man für nur steht, so verringert es; aber im gewissen Zusammenhange soll es verstärsfen. So sagt man (K. G.) et sall dog man daan sin. Wenn ich zu jemand sage: du hast wol noch Zeit zu deinen Arbeiten und er erwiedert: ja, et sall dog man daan sin, da heißt das man soviel als: es soll doch, beim Henker! gethan werden, es nimmt Zeit weg, kostet Mühe. Hier ist das Man sehr, originell und charakteristisch.

Das man ift, (nach Boffens Bemerkung,) ver= wand mit min Engl. mean minder, Mangel.

Mangel: die Walze, groffe mit Steinen besichwerte Rolle, womit auf einem glatten und ebenen Tische bas groffe Leinengerathe (auch kleines) nach der Basche geglättet und geplättet wird. Man hat diese Maschine mit doppelten auf einander gehnden Walzen von der Groffe und Gewalt, daß sie von Pferben gezogen wird Hamb. und a. D. wo Fabriken sind, die gedruckten Kattunen und Leinwande geglättet und gezplättet werden und glanzend gemacht. Diese Profession des Mangelns läßt den Mangler nicht leicht Mangel leiden. (Richen) Kleinere Hand zund Hauszmane

mangeln werben zur Glattmachung bes Tischzeugs ber hemben, Tucher und Strumpfe von Bascherinnen und Magben gebraucht.

Bigelei berer die vom Mangeln leben :

Wer Gott vertroet de — mangelt nig, fatt bem mangelt nichts, weil er bann nicht zu mans geln nothig hatte.

Eine kleine Mangel nennt man auch wol bat lutje Mangelholt: Handmangel blos ein Rullholt Holz zum Rollen bes um den Knuppel gewundnen Zeuges. Die groffe Mangelmaschine: de gropte Rull.

Se gaat mangeln (Hamb. Alt.) die Hausmagbe gehn in das Haus wo man fur Gelb fein Zeugmangelt. Eigne Leute halten folch eine Mangel für Bedürftige.

Mann: Mann auch Menschen, Leute. De ringe Mann sagt der geringe Mann verspeelt ummer alleen: der geringe Mensch kommt immer zu kurz.

2) Mann baher Mannleef: mannfüchtig auch als Liebkofung (hamb.) lieb Mannchen wie Frosleef: liebes Beibchen!

Se fort ben drudden Mann ift ein gewohns licher Ausbruck, wenn im handel ober in offentlichen Berfleigerungen zum Schein aufgeboten, übergeboten wirb, um einen britten zu tobern und anzuführen. Johann mit alle Mann togliek! ift (hamb.) ber gewöhnliche Ques und Zuruf der Arbeiter beim Ginsrammen ber Pfahle.

(Das. und Alt.) He is keen Mann, de 18 Schilling vor en Mark utgivt: ein zu rathhalstender, vorsichtiger Mann, der sich wol in acht nimmt 2 Schill. mehr als nothig zu geben. (1 Me hat desten 16.)

Mannslude: Manner. Fein und spottisch nennt man in hamb. einen Wagen, auf den blos Man= ner welche lustfahren, sigen, en leddigen Wasgen bull Mannslud.

Sonderbar ist der Ausbruck der Landleute (K. G.) die Mannszimmer für Mannsperson sagen, daber Hochd. das Zimmer der Frau, vielleicht oder gewiß? als Memento ihrer Häuslichkeitsbestimmung anhängte.

Won Mann mahricheinlich abzuleiten : .

Mantjes auch Mantjes: Geberdungen, Gesflitulationen mit der hand, die lacherlich, wie kleine Mannchen aussehn. Se makt veel Mantjes: er macht viel Geberben auch mit bat Gesicht; Grimaffen.

Wittmann: Witwer. Weedfro: Witwe. Mannig: mancher, Mannig een.

Watdt mannig Gak to bunden de nig bull is: fagte eine arme Fran zu einer wohlhabenben,

bie fie fragte: wie sie mit ihrem wenigen Ginkommen fich nahren konne? mancher Sack wird zugebunden, eh er voll ift. Wie treffend! es verbiente zum Sprw. ju werden, und ward es.

Manschen wie matschen.

Manschetten: Handkrausen. Die ehmals modischen mannlichen und weiblichen Urm = und Hands verzierungen, von Spitzen, Angaschanten, Blonsben, Schier.

Fig. fagt man (Hamb. Alt.) Kantuffeln mit Manschetten, Kartoffeln, pommes de terre die gekocht aber mit der Haut zu Tisch gebracht werden.

Seit Manschetten aus ber Mode sind, findet man und macht sie lächerlich, baber (R. G.) Manschetzten für malheur, Unglud, kleines Leid in Brauch gekommen ift.

Manichetten : Mauent Sembermel mit Mansichetten. Gefprachskalenber, Gutin 1771.

Wh willt unf' groote Prut up setten, un hute mal recht diffe doon, twar heff wi dat all halv vergeeten, har wn man ook Manschetten Maun!

Noch fagt man vom Furchtsamen, Mengstlichen: be bett en Manschettenfeeber: ein Fieber, bas lange Manschetten zittern machen konnte.

Laurenberg macht fich über die langen und frausen Sals-

Haldfragen und Manschetten luftig und bie Samb. Die bamit ftolzierten 2. S. 35.

De Neierschen un Kussenwascherinnen moten of mit Shren eer Brod gewinnen wenn se de Hemde styben un stryken de de Geken laten uth de Mowen kyken. Se krygen noch veer Schilling to waschen vor de kruse dubbelte Handtaschen welke gewest synd Grotvaders twe Krasgen

de he des Sondags plecht tho dragen.— (S. Kragen.)

Mantel (S. Heuten.)

Von Suhnern u. a. Geflügel sagt man, wenn sie die Flügel hängen laffen: De hett all en Mantel um: bas huhn flirbt balb.

Rothscharlachne Mantel waren langehin eine Tracht angesehner graduirter und andrer Hamburger und Altonaer, früher kurze Span. schwarze Mäntel (S. Hamb. Allamode Büchlein). Graustofne, mit Flaznel gefütterte Weibermantel trägt noch itzt ber mitlere weibliche Bürger und Baurenstand.

Manteldrager (Eid.) Achfeltrager. 2) Trut= buhner bie bie Flugel hangen laffen.

Marachen, sik afmarachen: sich abmüben, abarbeiten, sik so beger afmarachen: sich so sehr abmüben.

Mare:

Mare: (S. Nacht.)

Mare, Schindmare: schlechtes gemeines Pferd. Ein Vierlander Bauer und Fruchtverkaufer, welcher gehört, daß in einem Hamb. Hause das Kind bie Mutter ma mere nannte, fragte deshalb einst dies Kind: is eere ole Mare in Huus?

Maar = Reddik: Pferderettich (Engl. horseradish Holl. Maerradys) weil die Wurzel Pferden biensam ist, woraus man unrichtig Maretik, Meeressig fabrizirt. Er wächst im Moorland, nicht im Reere und konnte daher auch vom Moor sich ableis ten. (G.)

Maarklotte (S. Rlotte.)

Margret: Margaretha. Wom Margarethen Kalendertag behauptet der Landmann es regne 4 Boschen lang, wenn es an dem Tage regnet.

Margret pist in de Not.

Dann werben die Ruffe faul. Dreier machte in Samb. auf einer Alfterfarth am Margarethentage folz gendes Impromtů.

Saget Margarethen bank weil sie, wie ihr alle wisset heute nicht gepisset.

und Richen Geb. 1, 124. belacht ben Aberglauben. Margrete macht Die Ruffe schlecht. Mari: Maria weibl. Taufname. Marient Bettstro heißt uns bas wohlriechende Feldfraut mit blauer Blume, bas die Jungfrau Maria statt bes Strohs im Bette gehabt haben soll.

Mark Markt (Engl. market): Markt, Marktplatz, und weil auf Marktplatzen gewöhnlich jahrliche Meffen gehalten werben, die Meffe. Marktied: Weßzeit, zu bestimmten Zeiten und Tagen. Der Hamb. Marktvogd: der die Aufsicht über das Markt die Marktzeit und Marktleute, fremde und heimische hat, die ihre Buden auf dem Gansemarkt, hopfenmarkt und Nikolai Kirchhof auch in Gaffen um Johannis und Michaelis aussetzen. In holst. Stadzten und einigen Odrfern sind die Markttage festgesetztene hauslich ist und sich nicht genug putzt, pflegt ihm mit dem Wolksreim zu antworten:

Wult du mi nig wenn ik ga na'n Mark, fo fast du mi nig, wenn ik ga na de Kark. (S. Kark.)

Für, ba bin ich schlimm weggekommen, sagt man da bin it schon to Markt brogt: da hab ich gleichsam schlecht eingekauft.

Mark: Beiden, Markzeichen.

Markbreef (Ditm.): eine Art Chezarter, Bers fcbreibung welche ein Brautigam der Braut giebt, wos mit

mit fie beweisen kann, mas er ihr verfprach, wie groß ber ihm zugebrachte Brautschatz mar. (3.)

Meenmark (Daf.): gemeine, ber Bauerschaft gehörige Beibe, meenmarken, meenwarken: gemeine Bege und Stege mit gesammter hand ausk bestern. (3.)

Mark, Marklubsch: Holst. Manze. Drei Marke Labschen und Hamb. Gepräges gehn auf den Thaler. Eine Mark hat 16 Schilling Labsch und 32 Schilling Danisch Courant.

Da sitt he vor fief Mark veer Schilling (Damb.): da fist er niedergeschlagen gleich einem ars men Sander ber in der Battelei, Frohnerei auf ben Staubbesen fist, und dieser kostet ber Stadt 5 mg 4 ft. Laurenberg nennt eine hure en Oreemarks Deeren.

Markrabe (Lab.) Anfahrer ber Safcher.

Martrabenfaal: beffen Wohnung, jugleich ber Aufbewahrungsort lieberlicher Dirnen, auch franker Befangener.

Marl, Marrel, Marlsteen: in Ditm. Murmer: Martel, Schnellfugel, welche nicht wie die Loper von Ton gebacken, sondern von Mars mor und ahnlichen Steinarten gerundet sind. In Loper Marl speelen: mit Loper, Marreln spielen. Mars: (Gl. G. Kr. Ig.) Name bes Fuhrknechts, Fuhrmanns, Martin? Man nennt aber ben Fuhrknecht auch so ber anders heißt.

Matsch niedriges, ebenes, fettes an Wassern liegendes Land. Zum Unterschied von Geest stammt wahrscheinlich von mare: Meer, weil, die Marsch später als Geest entstand; feister, fetter Schlik (Schlamm) Boden mit Kleigrund, tiesliegend den die in die Nordsee sich ergiessenden Flusse aus dem höhern Regionen herunterschießen. Eiderstädt z. B. ist ein solches angeschlicktes Land. Kremper, Wilstermarsch, Ditmarschen. (S. D.) Von Meer Holl. Maer Lat. mare. (Marisch meerisch zusammengezogen Marsch.)

Marten, bas veränderte Martin. Man bes nennt den Affen fo, baher Martenaap ein hamb. Schimpfwort für einen affenahnlichen Poffenreiffer. Auch sprichwortsweise von einem afficht sauersehnden ober zornig Auffahrenden.

Der Lub. Martensmann (Musmarten, Bensningsmarten! in ber Meklenb. Bolkssprache) ist ein Rathe, und Herrndiener, der um Martini ein Faß Rheinwein als alte Gerechtigkeit und Tribut dem Herz zog von Meklenb. Schwerin feierlich überbringt. (S. ausführl. Gesch. des Lub. Martinsmanns Schwerin 1797. 8.)

Masche: Auge im Strumpf u. a. Strickwerk.

Mattai am lezten. (Rapitel ober Bers) Man bedient sich des Ausdrucks wenn man beim letzten Stuck einer Arbeit ist. Auch: mit em ist Mattai am lezten: er hat bald ausgewirthschaftet, ausgehondelt. Die Jesuiten brauchten vormals ben Ausdruck von Lutheranern.

Mate: (Angs. Mete) Maaße, (von meeten: meffen) to Mate kamen: zurecht kommen. Wo kam if mit ju to mate: wie übel bin ich mit euch bran! de kumt obel to mate.

Dat mifet em de Mate wol: bas erlaubt ihm fein Bermdgen nicht, bas muß er wol laffen.

Ger fall de Snieder de Maat dato nes men: Pobelspott und hurenschimpf (hamb. Alt.)

Uter De Maten: übermässig. Et is uter De Maten bur: es ift febr theuer.

All Ding mit maten;

Dat eene sall man doon, dat ander nig laten. He drinkt mit Maten: er fauft bei ganzen Massen hinein (R.) mit Maten heißt aber auch massing, im Gegentheil over de Maten (veel) sehr viel, zu arg. Dats min Mat: so viel kann ich vertragen.

Apologisches Sprw. Alles mit Maten seed de Buur un soop en Kann Brannwien ut, von einem, der sich einer Mäßigkeit ober Enthaltsams keit berühmt, die er nicht besitzt.

Kinnermaat un Kalbermaat mot die Lud weeten; Alte muffen wiffen, was ober wie viel Kindern ober Kalbern bient.

It kam good Mat ramen (anberahmen?) ich habe ein gutes Augenmaaß, Oogenmate.

Mating, Matingsbing (Eib): Kirchspiels=
gericht.

Matlag (Eib): Gelb, das jeder Hausvater in einigen Kirchspielen dem Prediger zahlen muß, vom alten Mating: Kirchspiel.

Matpase (ult. o a.); Proviantsat Wanderns

Matrazze neunt ber Hamb. unwissende ober spottende Pobel eine Matresse.

Matten: geflochtne Decken von Baumbaft, Binsengras, Hobelspänen, Stroh. So giebt es (Hamb. Alt.) Pakmatten, Footmatten, Wandsmatten, Bettmatten: Unterlagen. Daher van de Matten upt Strokamen: in Dürstigsteit gerathen shelpen: in Armuth bringen.

- 2) Abgift vom Korn in der Muble. Bermats ten: diese Abgabe geben.
  - 3) Wermuth (Suf.) in Solft, Wromp.

De kumt bun de Matt up dat Stro: der kommt vom Schlechten zum Schlechtern (Alt. Hamb.) aus dem Regen in die Traufe. Wer erft auf Strohs matten lag, liegt nun auf Stroh.

Mattieß: auch Mattees (wie im Ital.) Mas thias. Mathiastag 7. Marz.

Daher Matthiassommer oder im Nationaldialekt Mattin häusiger Mättjensommer benennt man nach der Zeit ihrer Erscheinung die fliegenden Lüftges webe, welche einige für Lufterscheinung andre für Fäsdenwerk fliegender großer Laubspinnen, noch andre für konzentrirte Erddünste halten. Wie der Metjensoms mer im Frühjahr so erscheint — das nemliche — im herbste Gallensommer. 15. 16. October, am Lage Gallus (Schl. Holst. Anz. 1765. 43 St.)

R. hat Metkensommer, Sommermetjens Rariengarn?

Auch hat man vom Mathias ben dfonom. Rernreim :

Matties !

britt dat ns,

findt he nir, so makt he wat.

Findet ber M. Gis vor so schmilzt ers, wo nicht so bringt ers mit.

Mats ober Mat kommt wol baher, ober viels mehr nach Laurenberg (S. Gek) von bem Geden ber Italiener (matto narrisch, thoricht) Mats Fott (S. Fotte) Mats Pump: ein vornehmer pruns prunkender Geck. (So erklart es Boß fehr richtig im Sinn des Landmanns.)

Matschen (auch mantschen vielleicht von mengen) im Koth mit den Händen wühlen, auch übers haupt wühlen. De mantscht alles dor enans der: Mengerei ohne Zweck.

Mauen, mijauen von dem Ton der Kagen baber man auch Maukatt für Kage wie Bas lamm für kamm nach dem Ton den die Natur diese Thiere lehrte, bilbet.

Mauen vor alters Mawen Mowen: Aermel.

> De Modekrevet heft all styv um sik gefreten,

de Schoten synd bald wech, dartho de halve Mowe

de 118 all upgethert bet schne an den Ellbagen.

Der Modekrebs (sagt Laurenberg) hat die Schöse und die halben Ermel der Weibertracht bald weggeschresten und alles die fast an den Ellenbogen aufgezehrt. Grade so machte ers bei unsern naktarmigen Damen von Ton. Wenn er so fortfährt, setzt jener Spotter binzu', so wird er auch das Hemd wegfressen, mit der Schürze und alles mit Haut und Haaren verzehren, um und Indianern gleich zu machen, welche gehn wie

fie Gott schuf d. i. nakt. Auch mit dem hembe maren ad modum ber Pariserinnen unfre Damen von Lon beinah fertig.

Die Frauen der Vorzeit trugen an ihren vielfaltisgen Slentern Kleidern und Kontuschen Mauen, Ermel die gefaltet am Ellbogen breit, gegen die Armsbiegung spiß zuliesen. Kremper u. a. Landfrauen die ihre Originaltracht beibehielten, haben noch solche Ersmel mit Schnuren umfaßt und klbernen durchbrochsnen Knöpfen besetzt. Manschetten = Mauen. (S. Manschetten.)

Bihangenden Mauen: hängende Aermel wird auch von andern Dingen gesagt die Menschen anhängen, und Dingen nachschleppen. Dar sunt so veel beshangende Mauen bi. — Pludermauen: große hervorstehende Hand, Hembermel. Handmauen, Bormauen: Worermel.

He weet dar keen Mauen antosetten: er weiß das Ding nicht anzugreisen. Genem wat up de Maue binden: einem etwas aufheften, anlügen, weiß machen. (R.) De Maue stinkt em all: er ist kein Junggeselle mehr, schon bezweibt. (M.)

He geit in Hemds-hemmsmauen: er geht wie die Beckergesellen und Roche in aufgeschlagnen hemdermeln.

Rig wider as en hembsmau; von engen Cachen, besonders Rleibern.

Mauplogg: bas Holz, auf welches ber erste Anfangering bes Garns gewunden, von welchem es dann abgenommen und in der bloßen Hand zum Aneuel gebildet wird. In Ditm. Auupstak bas Holzchen, gewöhnlich von Hollunder, durch welches ber Faden beim Wickeln des Garns geht. Windelplogg.

Bormauen: hembermel, Borfetel am hem= be, felbst Manschetten wurden in der gemeinen Aussprache so benannt.

Grosse Mauen, weite Palten, Hosen die ganz ohne Falten.

Scherzgebicht auf die jetzigen (1650) narrischen Romplementen und Franz. Rleidertracht, wo die Falzten aus den Beinkleidern in die Ermel übergegangen waren.

Mauschel, n. d. Ebr. nennt unser geringe Mann den gemeinen Juden, und mischt oft in sein Plattdeutsch Judendeutsch. In der hamb. alten Oper das Schlachtfest, welche, so viel Beifall sie in der ersten Worstellung fand (1725) verboten ward, singt ein Jude Abraham:

Ein Mauschel wird täglich betrogen, das Reseff (Silber) läuft sparsam ein, doch wenn er die Gongems (Christen) bestrogen,

fo muß er gleich ein Maschegh (Betrieger) fenn.

Mardur: Mixtur.

Med wird oft für mit gesagt, auch von Kinsbern mee, megaan; mit gehn medfarig (Kr. G.) mittelmäßig, es geht mit.

So lang en ydtlif Glied noch blyfft an syner Stede

so lang kan de Fazon van Kledern blys ven mede.

(Laurenberg.)

Mede auch Medeland (Gib.): Mahfenne.

Meden: miethen, vermeeden: vermiethen. Rede Angs. Med, Engl. meed, Lohn, Wergelstung.

Meedbermeedersch: Madchenvermietherin, dies se wackern Frauen forgen in Hamb. Alt. dafür, daß es den Frauen, herrschaften nicht an Mädchen fehlt. Sie senden ihnen Mädchen zum Besehn und Wählen, wofür sie, wenn eine angenommen, ihr 2 Mark Stück von der herrschaft und Geld von der Magd erhalten. Sie siehn aber nicht für die Gemiethete ein. — Einiz ge dieser Zunft halten auch, als ein Nebenher, die Mäds Madden fur Mannerliebhaberei und mannliche Miethe funden.

Meel: Mehl. Meelhoker: der Mehl im kleinen verkauft, Meelbudel, Ditmarser Meelsbudel; Bubbing, dessen Hauptingrediens Mehl, Eier, Butter; groß wie ein Menschenkopf, welcher in einem leinenen Beutel gekocht wird. (Auch Budsben, Pudden Pubbing Engl. a bag-Pudding.) Sweetenmeel budel (Ditm.) Sweet Blut.

. Meenen wie im Holl.: meinen, dafürhalten. (Engl. mean, Schw. mena) dat meen if: geswöhnliche Berstärkungsformel. Das will ich meinen, versteht sich!

Meen, gemeen: gemein.

Meent (Ditm.): Gerechtigkeit, die Gemein= weide gu benuten. (S. Mark.)

En gemeen Minsch heißt in der gemeinen Sprechart oft herablaffend, freundlich.

Meer: mehr. Meer Jaaren (A. G.) in kanftigen Zeiten.

Dat smeft na meer: bas schmeckt gut.

Nig meer as he weert is: sagen unfre Karztenspieler wenn sie mit einer nicht viel hohern eine Karte überstechen.

Meefch: Meise, parus L. wie im Holl. Franz. mesange. Angs. Mase.

Meister (S. mester.)

Melf: Milch. (Angs. Meolt, holl. Dan. Melt, Schw. Miblt.)

Up Wien de Melk

is nig vor Elk

Elkeen fin Moge. (So Richen ber Reim lautet aber eigentlich:)

Wien up Melk

is vor Elt,

Melk up Wien

is Benien. (venenum, Gift. Milch auf ... Bein ift schäblich, umgekehrt bekommts einigen.)

Rluntermelt (Laurenberg hat fo) auch in holft. Plumpermelt, faure Milch mit Bucker und Rog= genbrodkrumen überlegt geeffen.

Groff Brod in Kluntermelf, en Endken . Lebbermuft

en Lapken foten Rees. -

(Laurenberg.)

Auch (Marschg.) Setzenmelk auf bas Setzfaß jum ablaufen. (Geeft) Buttenmelk.

Melkentug (35.) de Ro hett good Mels kentug: bie Kuh hat guten Euter.

Tagmelkig, swaren Titt, keen Gog: wenn die Milch aus der Wochnerin Brust nicht will, wie gabe.

Eine milchgebende Ruh (Hamb. Alt. G.) en rechte goode melkte Ko, eine Altmelkte: en volmelkte Ko, Frischmelkte; alte milchlose Kuh aber: en vole afmelkte Ko. (S. Nemnich B. d. N. G. 08.)

Mengen: vermengen. (Angf. mengan.)

Der holft, sagt auch mengeleeren (wo das deutsiche mengen mit dem Franz. meller verschmolzen scheint): durcheinandermischen.

Mangkoorn (Prbh.): Roggen und Weizen untereinandergefät. Es wird davon ein etwas weisseres Rockenbrod gebacken bas man Kleenbrod nennt.

Das Ditm. Undermeel: Nachmittageruhe durfste wol aus bem mengen das auch meleeren nach dem Franz. heißt, entstanden senn. Schlaf unter Wachen mischen?

Mess Mis: Mist (Angs. Myr, Holft. Mest, Mist.) Messfort: Mistgabel, Messnatt: pfüztennaß, Messpool: Mistpfüße. 2) Nebel, misstig Wedder: Nebelwetter. (Angs. Mist: Dunztelheit.)

Se is upn Meff, Mift: er ift in Schulben ober Noth gerathen.

Meffbarg Samb. Marktplat.

Mesten auch missen: bangen. Dat Land is ut de Reeg, ik mut et missen (Prbg.): bas Land hat Mistbangung vonnothen.

Missetten: Seitenbretter, losanliegende an Riftwagen und andern Wagen.

Mess, missnatt, so natt ab'n Miss: burch= aus durch und burch naß. Mistig in Schlesw. und auf den Inseln der Nordsee, im hus. Schiffer= ausdruck: nebeligt. Im holft. Daakig.

Mest: Soll. Mes, Messer. Mestenmaker: Resserchmieb.

Dat is wat bor't Mest (Samb, Alt): bas ift was gutes zu effen, ein tüchtiges verflagsamt Gericht. Der holl. bezeichnet damit etwas anders bort Mest ift ihm etwas hubsches von Madchen bie nicht unerbittlich sind.

Bort Mest starben: von Thieren insonderheit Fischen, die lebendig vors Meffer gebracht, abgesichlachtet find. (M.)

Reesmest nennt ber hamb. Pobel einen Degen spottweise: Kasemeffer auch ben Birschfanger. Puzmest: Scheermeffer.

Mester, Meister: Magister.

Dat mut de Meister verstaan, wenn de Wurst

Burft na Schiet fmett: ber Meifter entscheibet, fein Bert ifis.

De Meister beißt, im Schlesw. beständig der Schulmeister. Holft. auch Pesepper fur Prageptor.

Slupmeister: ber bas Kommando in ber Schaluppe hat.

Mester Fir: Sascher.

Meisterknecht: ber erste Anecht bei Beckern, Brauern, ber bei den lettern auch Connenbinder heißt und ift.

Mett good: gehacktes Fleisch und Speck zu Mettwurften.

Mettwurstarm nennt man die diden Arme einis ger Frauenzimmer, die auf rothem Grunde weiße Blecken tragen. Unterschieden von Gefundheitss platten. (S. Platten.)

Se spinnt Mettwurst: zu einer, die an Feisertagen spinnt.

Metje, Mettke, (holft. Hamb. Alt.) Madbie (Rr. G.) lumbricus terrestris, (Dan. Madbike): Regenwurm, bas ben Kuchengewächsen schäbliche, wenns regnen will, hervorkriechende Erbinsekt.

(Der Riche Mettjensommer gehört nicht hieher, fondern zu Matties.)

Metj: Meta, Metta, weiblicher Taufname, abs gefürzt wie Metj Sretj: Meta Margaretha.

Spr. Metj eer groote Schublad: der Fußs boben, die Schublade nachläßiger Madchen, die alles auf der Erde haben liegen laffen. (Kr. G.)

Metj, fuul um den Soom: schmuziges Beibse bild, die sich leicht einen schmuzigen Rocksoum hohlt, wie Dref = Metji: Schimpfname für ein schmuziges Frauensbild.

Mew, holl. Meeuw.) Die Mehenjagd ober das Preisgeben ber Meven: ein Wolfsfest, das gewöhnlich in der Mitte des Julius am 22sten ober 23sten auf der Schleswig vorbeifließenden Schlei gefeiert wird. Ran fährt mit Rähnen dahin, scheucht und schießt und fangt die ihre Jungen nicht verlassenden Alten. und dann die jungen Mevenvögel, und feiert den Abend dieses morderischen Nachmittags mit Wolfsgesang und Freuden. (Prov. Ber. 1797. 8 heft S. 265 fg.) wo dies Polfsfest mit Recht ein barbarisches genannt.

2) Eine Art habscher Tauben mit einem fehr furs gen Schnabel nennt man auch in hoift. Meben.

Meves: Bartholomaus, wie Teves: Mats thaus.

Michel: Michel, ein mannlicher Taufname.

Juulmichel: Schimpfname eines weinerlichen Menschen. Muller in Igehoe hat irgendwo heulmis delei barnach gebilbet.

Middag: Mittag, Mittagseffen.

Germiddag: (Ditm.) Wormittagszeit. Achters middag: Nachmittag.

To Middag bidden: zum Mittag, nemlich Effen, laben. (Hamb. Alt.)

Probsteier Anreden, wenn sie durch eine Kache gehn: Na, makt man dat de Middag klar wart und gegen die Mittagszeit: wol ji bald Middag maken? is de Hitten bald daan? Hamb. Alt. Prost Middag! Begrüßung.

De hett sinen Middag all im Lieve (Samb. Alt.): er hat sein Mittagseffen bereits verzehrt.

Miegen: piffen, (mingere) in ber Pobelsprache.

Ik bemieg em, da mieg ik in, he hett sik bemeegen: er hat sich befeiget, ant Muul mies gen: betrügen. (S. Galgen.)
Miege: Seiche. Miegeputt: Nachttopf.

Miegenkteker: vroscopus.

Miegemte, Miegimt: apis mingens.

Luttermiege. Lauterstall eine Pferdefrankheit. Die Pferbe laffen so lauter bas Wasser weg wie sie es tranken. Zeichen schlechter Verdauung; entsteht oft von Futter bas auf einem mit Salz ober Brakwasser überschwemmt gewesnen Boben wuchs. (G.)

Mielnern: (wie im Holl.): verwirrt im Kopf fenn (Hamb.) phantafiren, Mimeret, be liggt

in de Miemeree: er liegt und phantafiert (Rr.. G.): tieffinnig nachdenken.

Miemerer: Phantast. Sollte (fagt Doß) bies Wort von Miemer dem Begeisterungsquell ber altbeutschen Fabel abstammen?

2) Deffentlich jum Berkauf ausrufen, welches ber Utmiemer thut.

Miere (holl. Miere): Ameife.

Mieren: Suhnerschwarm (Alsine L.) weilhabner bies Unkraut gern effen.

Miete: Gewarm im Mehl, Rafe, Salfenfruche ten von Maben und Motten verschieben (R.) mietig: angekommen wie mietig Mehl voll unsehbarer Barmer. Der fette Rafe hat Maben, ber trockne Mieten.

2) Diereckigter Misthaufe wie die Bauern auf der Geest von Mist, Beide und flachen Erdschollen schichtweise legen, und wenn es durchfault, jum Danger brauchen. (R.) Auch in kleinen Holft. Städten.

Miez (von miethen platd. meeden) abbrevirt, ein Gemietheter. Bies Miez heißt daher in hamb. ber, ben ein Stadtburgerwachen = Korporal bei ber nachtlichen Wache auf bem Wall für sich, an feine Stelle miethet, daß er fein Wicekorporal fen.

Mik: Mak: Mischmasch. Dat steit Miks mat von unleserlicher Handschrift. Miffen (auch im Holl): umschauen, ins Auge fassen utmitten: ausersehen (Hamb.) auch aber 2) tabeln in Kleinigkeiten, schmalen, grollen.

Mif: Groll. Se hett en Mif up em: er hat einen geheimen Groll gegen ibn.

Milern (R. G.): Synonim von Fee.

Milremen (Ar. G.): Ameise. (Holft.) Dis leten.

Minn (Holl. min): wenig. Eo minn: zu wenig.

Minnern, mindern: beim Stricken ber Strumpfe u. a. Strickarbeit durch Minderung ber Mas schen enger machen.

De futt man minn ut (hus.): er fieht franklich aus. (Ig.) Minnenachtig: geringschätzig. Mindst auch mindsten Foot (K. G.): zum mindsten.

Min nach ber Ausspr. mien: mein. (Angs. min.) Da sunt se nig min vor: sagt (Hamb. Alt.) die Fischfrau v. a. Waaren Verkäufer benen man zu wenig bietet: bafür habe ich die Waare nicht eingekauft.

Holft. Knabenspiel, wo einer auf einen Hügel steht und die andern ihn herunterzuziehn suchen, um an sei= ne Stelle oben zu kommen, wogegen er sich wehrt. Dabet folgende Sangweise.

- A. O Barg min!
- B. Wo lange is he din?
- A. Hut oder morgen.
- 3. Scheer heraf, lat der mi vor forgen! Minsch: Mensch.

Minschenkinners! Ausruf ber Berwunderung, als wollte man die gesammte Menschheit zu Zeugen rufen.

Bat Gott nig ut en Minschen maten tann! gleicherweise wenn man jemand wider Er= warten groß ober reich geworben sieht.

Luti Minich: Schmeichwort zu Kindern.

En simpel Minsch: ein stiller, bescheibner Mensch. En lang fix Froensminsch: eine groß und gerade gewachene Frauensperson. Manns minsch: Mannsperson.

Apolog. Sprw. und sehr doppelsinnig: as man en hand umkeert, liggt een Minsch up den annern, har jene lutj Deèren seggt.

Minschen Will is fin himmelrit! des Men= schen Wille ift sein Abgott.

Wat en Minschheit: welch eine Menge Mensschen!

Dat Minsch wie im Hochb., verächtlich, de Madam is en good Minsch: lobend.

Mirr:

Mirr: ift bie Holft. Ausspr. fur mitten.

Mirrwegs: mitten auf bem Bege, auch Mids bewegs.

Middehaak (Ditm.): bie Thur zwischen bem Saufe und ber Boos bem Biehstalle. (S. Silge.)

Mis, Miss: Messe, Predigt, hat sich aus ben kathol, Zeiten in Karkmess, Lichtmess: er= halten. Auch in deonom. Sprw.

Wenn et regnet unner de Miss, so is et de Week gewiss

(K. G.): wenn es während der Sonntagspredigt rege net, fo ift es die Woche hindurch regnigt.

Mis (wie im holl.): fehl, vergebens.

Dat Ding geit mis: die Sache schlecht fehl. Miskompabel (Samb. Alt.): unaufgeraumt. Mislik: unmuthig, widrig, gefährlich, mis-

modig: fdwermuthig, melancholisch.

De sutt mislik ut: er fieht verdrieslich aus. Dat Spill stett mislik: gefährlich, verlierbares Spiel. Ich zweiste sehr, daß, wie einige wollen, das mausig machen, daher zu leiten sen. (Woigtel Bersuch e. Hochd. Handwörterb. Halle 1795.)

Misfall, Misfram (Samb, Alt.); unzeitige Riederkunft.

Miffen : entbehren.

2) Fehlen, (Samb.)

Dat kann nig missen:

de veel drinkt, mut veel piffen.

Misgaan: feblgebn. It gieng em mis: ich verfehlte ibn.

Mismiesung (Suf.): Misleitung, Verführung.

Mischien (Holl.): es mag geschehn ober kann vielleicht geschehn. (Theutonist: mag schnen.)

Mifeln (Rr. G.): bunne, fein regnen.

Miscrabel: elend. De kumt em miseras bel (R.G.): er begegnet ihm schlecht, fahrt ihn an.

Mift (holl. und Engl.): Rebel.

Miftig Bedber: neblicht Better. Borguglich beim Schifvolf üblicher Ausbruck.

Mit wie im Hochd., avec.

Mitmaken: wird im guten und bofen Sinn ge= geben und genommen. He oder Se makt mit, heißt: Er oder Sie ist nicht ungern bei lustigen Par= thien und Gelagen.

2) Er ober Sie ist liederlich.

Mitfarig (von faaren und mit): ziemlich, paf= fable, bas fo mitgeht.

Mode: mube daher (Hamb'. Alt.) vermde ben. Ik vermode darup: ich ermube bei ber Sache.

Moden (fin): vermuthen.

If bun (ober fun) moden dat Bader kumt: ich vermuthe daß mein Vater kommt.

Dat fun if nig moden: das ware mir uners wartet.

Moder: in ber Ausspr. Moor, Moer: wie Bader, Ba'ar: zusammengezogen wird: Mutter,

Dat is Muus of Moor, (auch hort man Muus as Mau,) de Katt fritt se alle beide: bas ist einerlei. Die Kate frist Maus und Maussmutter.

Bamoor: Babemutter. Barmoor.

En good Heiratsgood, dat Mutterliche: nennt der Phbelwigling das was alle Mådchen mits bringen, das Geschlechtsunterscheidungstheil.

Moddersch: Muhme, Water oder Mutterschwesster, (Eub. Ditm. Kr. G.) auch Medder, Medstersch: Kousine, Nichte. Leermoddersch: Schulsfrau.

Moderfelig alleen: gang allein, wie von allen, felbst ber Mutter verlaffen — ein nicht feliger Zustand.

Bu einem, der oft das Wergangene bereuend zitirt, und sein zuspätkommen: wäre ich eher da geswesen, oder hätt ich eher dran gedacht so u. s. w. sagt man sprichwörtlich und um ihn zu höhnen: went wi eer wesen weren as unse Vader, so has ren wi unse Moder freet: wären wir ehe da ges

wesen als unser Bater, so hatten wir unsre Mutter geheirathet.

Moderloseken, mutterlos (cyprinus aphya L.) weil man ehemals glaubte ber Fisch entstehe ohne Mutter und Water durch Faulnis; baraus has ben einige Moderlieschent gemacht.

Steefmoder, Steefvader (Angi. Steopfaesber, Steopmoder): Stiefmutter, Bater. (S. Dusbel.)

Moder: Beinhefen wie Mudder bide an ben Grund bes Gefaffes liegende niedergeschlagene Unreinigkeit. Es ist baber falsch wenn man im Sochb. sagt: ber Bein liegt auf ber Mutter, ift von der Rutter abgestochen, (R.) ba bies Bort mit bem voz rigen in keiner Berbindung steht.

Mogen: wie bas hocht. mogen, fonnen (Angf. magon, Dan. maa, holl. mogen, Engl. may, Schw. mae.)

Et mag dar af: es kann von dem Besitz geges ben werben. Ik mag em nig (scil. verdreegen) welches bas Madchen, bas einen Mann nicht will, ohne Zusatz sagt.

2) Gern und viel effen (Hamb. Alt.) He mag wat: er ist stark. Gott si Dank for hebben un mogen.

Moge: Wohlschmack, Appetit. Elkeen sin Doge

Moge de Buur it Rove: les gouts sont divers. Ik heff over min Moge eeten; ich aß mich übersatt.

Daher auch

Macht. Se heft dat Für in de Macht (Hamb. Alt.): die Feuersbrunst wird balb geloscht senn. De Kinner wast mi ut der Macht:. Klage gewöhnlich der Mutter, die ihre Kinder nicht bändigen kann, weil sie zu groß werden.

2) Non Thieren, de Macht: die Schamtheile. So hort man nach dem Holl. auch in Holft. mach: tig, allmachtig: für mächtig, allmächtig.

Nig moglich! (S. Nig.)

If sull em nig steeken, et sull mi nig moglig sin: sagt ber hamb. Alt. Kartenspieler, statt ich kann nicht stechen, unmöglich, so gern iche thate.

Dat blift bi Macht (Hus.): von einer Ansfalt die guten Fortgang hat.

Mogen (Schlew.): nicht burfen, ich barf es nicht: if mag bat nig, fur vermag, vermögen: tonnen; im moralischen Sinn eben so gebrauchlich als im physischen.

Moje n. b. Holl. lieblich, angenehm.

Moje Wedder, angenehmes, gelindes Better. Auf den Inseln Sylt und Fohr herrscht der Biderspruch contradictio in adjecto, man sagt bort: bort: et is elendiglich moje Wedder: febr gu-

Mo, Moit: (holl.) Mabe. Auch Mogt und Unmoit, Unmogt. Maken se sie ken Uns moit: machen Sie sich keine Mube, auch Unluft. (holl. monita.)

Da is en Bergeld vor sin Moit: ein Trintsgelb für feine Bedienung, Aufwartung. Bemoit ju nig: bemaht euch nicht. En Moitmaker: wer andern nnnothige Muhe macht.

It har dar keen Unmoit vun: es machte mir keine Mabe. If mag fe keen Moit maken; ich will Sie nicht geniren.

- (K. G.) heißt mojen fif nicht blos fich Muhe machen, sonbern auch betrübt fenn. It hef mi beel barum mviet: ich habe mich sehr barüber befammert.
- 2) In Ditm. auch Schulben, Mocht. Se hett veel Mocht ober Mot: er steckt tief in Schulben.

Reocorus Ditm. Chronik hat Monte: Mihe. 3. B. auf dem Titel, wo er rühmt feine Schrift zu baben opgetekenet mit sonderbaren mechtigen Blite, grother schwerer Monte unde Arbeith.

Se mot sie barover (K. G.): er gramt sich über die Sache.

Mole: Muhle. (Holl. Meulen, Dan. Molle, Angs. mylen.)

Molenrad loopen, ober scheeten, ift eine Leibesübung Holft. Bauerknaben, Hamb. Brauersknechte, (Richen) da sie seitwarts auf den Handen sich wieder auf die Füße hinüberwerfen und so wie ein Rad fortschießen. (R.)

Dat's Water up min Mole: das kommt mir febr gelegen.

Molesch: molestia, wie Mo gebraucht. Mühe, Mühwaltung. Ik mag se keen Molesch maken: ich mag Ihnen keine Beschwerde machen. He makt mi veel Molesch: er macht mir viel Mahe, Sorge.

Molje: (Hamb. Alt.) Molge (Holft.): bols zerne Mulle, Trog, worin das Brodt gefnetet wird.

Molt: gefeuchteter und auseinander gezogner Gerste, ber bann utlopt, auswächst, und auf der Daare, eine Art Schornstein, getrocknet und zum Bierbrauen angewandt wird. Der Molt giebt dem Biere die Kraft, ber Hoppen Bitterkeit.

Beer ftellen, technischer Ausbruck.

Sprw. Wo de Moltsaksteit, kann de Rogs gensak nig staan: Saufer essen wenig. Auch so viel: wer sich dem Trunk ergiebt, kann nicht ems porkommen.

Moine: Mutter. Bademom: Wehmutter. Die

Die Tochter, fagt ein altes Gedicht,

— mut leeren vun de Mom wat se noch nummer kann,

wo fe fit schitten fall wenn fe flopt bi dem Mann.

Momtengeld: Mutterpfennig. (E. Geld.) Momtentind: Bartling, Mutterfohnchen.

Dat geeb de hund sin Mom nig, wenn fe vot im Rindelbett lege: so was schlechtes gabe selbst ber hund nicht, und wenn die Mutter im Kindbette lage.

De Duvel-un sin Mom: Teufel und Teufelsmutter.

Se hett et fo hild as Mannsmom: fie ift fo geschäftig als Mannsmutter.

Blindeko (S. Blind) auch Blindemom ge-

Mondut, auch wol Mundur: Montur, Franz. Ausruftung, Ausstaffirung. (S. Kantuffeln.)

Man fann wol trinfen, aber man muß auch arbeisten, brucht ber Landmann (Pbg.) so aus: Man fann wol en Rann Beer brinfen, aver man mut de Mundur dabi in Staat holen.

Mondeerung: Montirung. Spokmondees ring: Anzug zum Spuken. (Bos.)

Monf: Monch.

Aus ber kathol. Zeit her führt noch eine hamb. schmale Gaffe, wo ehmals die fie anbauenden Monche, jett Juden, hauptfächlich wohnten, de Monkedamm, Damm der Monche, ihren Namen.

Moor (Angf. Mere, Holl. Mocr, Moeras, Engl. mere): moraffiges, Sumpfland. Moors burg, Moorwarder, Hamb. Besitzungen.

Moorgrund: Schlammboben, ichlammartiger Grund, Meer = Bafferburchfeuchteter Moraft.

Moorvagt: Aufseher über holft. Moore, Torfmoore. Moormortel: Pastinat. (S. P.)

Daher das Wolksbonmot: Moormorteln Fot un Petersiljen Scho: große Fuße und kleine Schuhe, Schimpf der Citeln, die große Fuße in engen Schuhen tragen.

Moorhauer: ein eifernes an einen holzernen Stiel befestigtes Instrument, von Gestalt wie ein krummes Hadmesser, womit man die Grassoben von einander haut, die von den zwischen den Ackerfeldern besindlichen Graben abgestochen und aufs Land ge- worfen werden.

Moprig vom Lande auch von Fischen, Aalen, se smelt moorig, Beigeschmack, die aus Sampfen gefischt.

Morten: eine Alt. frumme Rebengaffe, wo ehmals viel Zweideutige gewohnt haben mogen.

Daher das Sprw. dat is Gen vun't Morken:

bas ift eine hure, welches außer Brauch ift, ba biefe Saffe beffer berüchtigt warb.

Moor: Neger.

En Moor fagt man ber widerstehenden Schwarze halber (Alt.) wenn man seinen Widerwillen gegen etwas andeuten will.

Moos: Muus, Gemufe, Brei, wie Appels moos mit Melk, eine Holk. Löffelspeise, Brods' moos, Meelmoos: Milch und Mehl zusammensgefocht, auch mit Zucker veredelte Vorspeise.

Moseten (R.) bort sich Moschen: Kinder= moos, Zwisback in Milch geweicht.

Moofen: zu Duß machen, quetschen.

Daher mofigte Beer, Appel: Birn und Apfel von breiweichem Fleisch, allzumurbe.

Suutermoos (Lub.): ein Gericht von aufges warmten Stockfisch, mit Semmel und Milch zu Muus gekocht.

Buchstabenspielerei, Möller, Maal, Mi, Meel, Moder, Mutt, Mi, Moschen, Maken.

Moschen (Sus.): bisweilen.

Mor: murbe, weich, (Angs. moerva, Holl. morw.)

Morbrade: das zarte Fleisch des Wiehes unter ben Nieren am Ruckgrade. Swiensmorbrad: bom Schwein. So mor as en Dau, ober pobelhafter, so mor as en Scheet auch Rodrek, sind Vergleis changen des einen murben Dings mit dem andern.

Et is so mor as de vole (aber goode) Fro eer Beeren: verrottet, gefault, verdorben. Die gute Frau, die diese Adt. veranlaßte, sparte ihre Eswaare so lange auf, die sie verdarb.

Morken (hus.): Mabchen.

Morellen: Rirschen. (S. Kassbeern.) Man bezeichnet auch wol in Hamb. Vierlanden durch Morellen süße Kirschen. Daher der Ruf der Manner: Morellen, sote Morellen! Weiber rufen: Rasbeern, sie mogen suß oder sauer seyn. Woher biese Eigenheit?

Morgen: bie Tagesfrühzeit. Morr'n gespr.

Das Sprw. Man mutt de Morgensupp u. f. w. (S. Abend) rührt daher, daß unfre Vorfahzren, die den Thee und Koffe nicht kannten, ihr Frühftack Morgensupp nannten, gewöhnlich eine Bierzsuppe.

Dat is man en Morgensupp: das ist nur ein Frühstück, nicht viel.

Ru kummt dat Morgengebedd: Gebet, sagen die Magde in Stadten, wenn ihre Frauen fruh zu schelten beginnen.

2) Der morgende Tag (Prbh.) Morrn ausgesp. Wenn

Wenn jemand Aufschub bis Morgen wünscht, sagt man misbilligend: Morgen is de Nacht hen: Morgen ist de Nacht hen: Worgen ist die beste Zeit verstrichen. Aufgeschoben, aufgehoben! Der spaßhafte Langschläser gelobt sich: Morgen will ik Klok acht upstaan, et mag Dag sin oder nig. Auf das Sprüchwort: die Worgenstunde hat Gold im Munde, erwiedert der platte Freund des Schlass: Aver de Abendskunn hett Blee im Ars: aber die Abendskunde hat Blei im Hintern.

Morfeel: Biffen. (Reinike Bog.)

En fett Morfeel von eener hennen. Das ber etwa der Name der gewürzigen Zuckerplatten, Morfellen, Magenmorfellen, welche unfere Apotheker in Schachteln zu Neufahroprafenten an ihre Kundleute zu versenden pflegten.

Moschen (09): ein Kraut, das im Frühlingsanfang zum Worschein kommt und einen angenehmen Geruch hat, weshalb man Kranze davon macht, sie in Stuben, an Bettstellen hangt, und getrocknet zu Fußdabern braucht. Der kerndeutsche Name ist Walds meister, (asperula odorata L.) Arme Bauerweiber rufen die Moschenkrans auf einen Stock gereiht, (in hamb. Alt.) zum Verkauf aus.

Moses. Von dem alten Heerführer der Jöraes liten hat man den (vorzüglich Hamb.) Ausruf der Berwundrung: Um Moses willen! und die equisvoten Volksreime:

Moses un de Profeeten, de h — — n, dat se sweeten, un as se nig meer kunnen, do seeden se dat weer Sunn.

zu einem, der etwas mindachtet, wozu ihm das Wersmogen fehlt. (sweeten: schwigen.)

He hett Moses un de Propheten: er hat viel Geld.

Moses hett keen Balken unnerlegt: sagt ber gemeine Jude, und geht nicht aufs Eis der Elbe. Doch ist mehr als ehemals. (S. heffel vom Elbs from S. 182.)

Moten (4) upmoten: im Laufe aufhalten. (Dan. mote, Angs. gemetan, Holl. moten, Schweb. mota.)

Dar hett man wat an to moten: es ift wild, flüchtig nicht gut zu halten. It kann em nig moten: ich kann ihn nicht aufhalten.

Bemoten: begegnen. De bemott' mi (Persfeltum): er kam mir entgegen.

In de Mote gaan: entgegen gehn.

Se scheet mi in de Mot: sagte eine — Riesstiersegerin.

Mot bent Deef ift ber gewohnliche Nach = und Buruf, wenn ein Dieb noch im Fliehn ift: Dalt ben Dieb fest!

Moten (s) muffen. He mutt: er muß, wi moten: wir muffen, w. b. Holl.

Wenn if mutt so mutt if: Flostel, wenn man ungern etwas thut, aber muß.

Dat moten se nig anners seggen: das sagen Sie boch nur aus Höflichkeit. Ausweichung eines Compliments, 3. B. wenn man bas Effen ber Wirsthin lobt, ober baß es geschmeckt, versichert; so resplicirt sie bas obige.

Moot: Muth. (Angs.. Mod.)

2) Bermuthung. Wat heff it vor Moot to dutt Wedder: glaubt ihr, daß sich dies Wetter halte? ik heff dar keen Moot to: ich traue ihm nicht.

To mode sin: zu Muth, aufgelegt seyn, ik bun moden: ich vermuthe, dat he kumt: baser kommen wird.

Fig. Jascht ober Schaum auf bem Bier. Dat Beer lopt up Moot: es schaumt im Zapfen. Up Moot schenken: einschenken, so baß es schaumt. Modig Beer: frisch, startes Bier,

Mootbasten (Gib.) sik to mootbasten (Holft. Hamb.): sich heftig anstrengen, außer Athem arbeiten. Bermootbastet ju nig: überarbeitet euch nicht, wird auch im Scherz zu einem gesagt, ber sachte angehen lagt. (R.) Das mootbasten

ift wahrscheinlich so viel als mot ober mut baffen: berften: muß zerspringen. (S. Baften.)

Mudde, Mudder: Made, Schlamm, bitfer zäher Roth.

In de Mudde pedden: in den Roth treten.

Mutblig von fothigen Wegen, unreinen Dielen, truben Getranken, vom Geschmad ber Rifche, vorauglich ber Maale, die im Schlamm generirend bar= nach ichmecken.

Dat is nig muddig: die Sache ist so übel nicht.

In bem bekannten Samb. Liebe ber Malbertauferin beift es:

Ei see se mal den Maal. recht as en lutien Paal, He is vormaar nig spuddig. he is jo nig recht gladd, it heff all meer Hal hatt, De Aal is ook nig muddig.

(holl. Mobber, Engl. mud.)

Muff: Muffe.

Die alteste Mobe ber Damenmuffen in Solft. war wol gegen die Mitte des irten Jahrh. Die feidne und famtne langfichte Muffe an beiben Enden und ges futtert mit Rauchwerk. Ihr folgten die gang feibnen, feberbenahten, gang rauchwerknen, flein bis ju ber Große ber Baren : und Fuchemuffen ber Danner. Much Auch die Stuger trugen ehmals kleine schwarzatlasne und große, ganz rauchwerkne.

Mufften: kleine Muffen, nannte man samtne mit Rauchwerk gefutterte Handschuhe mit Klappen, auch wollne Handkrausen, die in der Regel nur das geringe Wolk, Handwerksleute, Weiber trugen.

Die Bauerfrauen (R. G. Pbg.) tragen im Sommer noch jene kleine langlichte auch runbe rauchwerkne. Muffen zum Staat beim Kirchgang 2c.

Muffeln: vorn im Munde effen, wie zahnlose alte Leute, auch Kinder. Soll nach einiger Meinung von mundvoll herkommen.

Upmuffeln: ohne Zahne zermalmen und ver-

Muffig, muglig (Hamb. Alt. A. G.) wie hummig, drummig, was anbruchig riecht ober schmeckt. Ditm. Munig von Grute, Mehl, bas einen Beigeschmack hat. (3.)

Alle Eswaaren die nach Faule oder Schimmel schmecken, nennt man in Holft. Muffig, von Saschen die feucht stehn, keine freie Luft haben uub davon Geruch annehmen. Et rutt hier muffig.

Im Gib. heißt muffig auch fcmubig.

Se speelt Muff! Muff! fagt man von Chleusten in Stadten, die still fur fich leben, nicht traktisren noch aufgehn laffen.

Mügg:

Mugg: Mucke. Pipiens L. (Angs. Mücg, Dan. Mng, Holl. Mugge.)

Seft Müggen, pot Rüggen?

b. i. Beine Rinder muffen nicht mitfprechen. Go fagt man im Reich : haben hellerweggen auch Arumen?

Muggensteek: Mudenkid. Muggenprees fter: Maulaffe.

Muffen: (Anfall von Thorheit) muffen: grimaffiren auch maulen.

De Muften treffen: das Maul verziehen.

Mutich: grollend, maulend, sprachlos aber mundverziehend, grollend.

Dol Muff: alter Maulender! baher bermuft.

Dat sutt vermuft ut: das sieht narrisch, toll aus wie eine Grimasse. (hamb. Alt.) En vers muften Reerl: ein varrischer Kerl.

(Das Engl. mok und Franz. moquer.)

Mail, Mul, Moll: zusammengefegter oder geworfner Unrath, sodire Erde, Staub von Holz, Mood u. a. dingen. Eprfmull: zerriebner Torf. (Angs. Myl., Holl.)

Mullworp auch Mullworf; gefpr. wie Maulwurf (Engl. the male.) talpa L. weil er mit dem Maul die Erde aufwirft. Er stammt aber von Mull, weil er in weicher Erde arbeitet, daber Holl. Mol, Wolworp, Molworm. Angs, myl, wol, mul Staub. (S. Wachter und R.) Mulie: Brobscheiben in Früchten geweicht und gefocht, eine Art compote, welches auch bei uns mit Löffeln als Borspeise gegessen wird. So Bikbeern, Rasheern: Mulie (mouillé Ftanz. geweicht mollire Lat.) Brob in Suppe geweicht.

Munuen, vermummen, verhallen. Daber

Mumm, Mumm speelen: in der Kindersfprache, wenn man, ihnen Spaß zu machen, das Gesficht bald ver = bald enthalt. Mumm Kiek! Berkeck spielen, Kiekebu (Hus.) blinde Mumm speelen (Hus.): blinde Kuh spielen.

Mund, Mundken: Mundchen, kleiner Mund. (S. Muul.)

Berb. mundfen: eben toften, nicht recht ans beiffen, he mundtet man: er ift nicht mader.

Mundsmat: ein Biffen ober Effen, bas man befonders liebt.

2) Kleinen Mund machen, fich zu eingezogen gipp ftellen.

Mundgeben (Suf.): kaffen. ' Der Ausbruck scheint ganz in dem phlegmatischen Temperamente ber rer seinen Grund zu haben, die bei einem Auffe nichts weiter fühlen als daß ein Mund dem andern sich giebt. Ob dies Lokal=Temperatur ist?

Mit drogen Munde affpiesen (S. Drog):

daher auch sit vermundern: aus dem Schlaf ermaden, den Mund wieder offnen.

Mund hol't Verbum (hus.): fagt man zu fich felbft, um fich Schweigen aufzulegen, wie reiner Mund halten. Man mut den Mund dog wat beeden: fagt der Effer, der nicht viel zu effen bes hauptet.

De settet den Mund in de Punt: er spigt ben Mund, macht fich fertig.

De Mund is en Schalk man mut em wat beeben: wenn einer fich beim Effen ziert, ober frankelnd zu effen fürchtet.

Da mut he den Mund vor wischen: es gehtihm vorüber, ist ihm zu hoch, zu theuer.

Munteln (Soul. monteln): in Geheim fprechen.

Et munkelt davun: es verlautet, geht die Rede. Et muntelt fo un fo: es verlautet nichts gewisses.

Et munkelt (ober munket) as wennt rege nen will: es fieht nach Regen aus (Rilian erflart monkende Wedder: ver nubilis.) Wir sagen munkelig Wedder.

Woveel mag se mitkriegen, fragte jemand den Rufter Loci : wie viel bekommt bas Mabchen Mitgift. Und er antwortete: Et muntelt vun tein Daler: es geht die Rede 10 Thaler. (S. Dunkel.)

Munfter, auch Mufter: Mufter eines Zeuz ges, Stoffes.

En bunt Munfter: ein farbigtes Mufter.

- Utmunftern fif: fich vielfarbig fleiben, wie mit einer Mufferfarte behangen.

Diups (Samb. Alt.): Mops. Daher, weil biefe, ist grabe Mobe = und Lieblingshunde unfrer Stadter und Stadterinnen mit ihren fcmarzen Schnausgen unfreundlicher als andere Hunde aussehn

Mupfig: murrifc, mupfen: maulen, murs ten, verbrieslichen Blide, gronder.

En Mups (Allt.): vorzüglich ein murrisches Frauenzimmer.

Mure: Mauer.

Lange, forte Muren, bi be Muren: Bes nennungen Samb. Gaffen, wo ehebem Mauren ftanben.

Murensweet: Mauerausdunftung 2) schlechter Branntwein. (Hamb. Alt.)

Se is fo dumm man kann Muren mit em inlopen (Samb.): er ift fo dumm daß man Mausten mit ihm einrennen konnte; er hielte fie fur Thuren.

Murf (Samb.): unfreundlicher, murrischer Mensch. (R.)

Much fagt man Muurjaan: Murender Johann fur Murrkopf.

2) (Ditm.) Mark medulla.

Murken, afmurken auch murkfen, afs murkfen: morben, tobten, abichlachten.

Murebod: maufetod.

Murs entwei, murs afbreten: tommt mahrscheinlich fammt und sonders nicht, wie Richen meint von mors tod, sondern ist mit morsch murbe verwand.

Murmer (S. Marl.)

Musch: Mustus. Gehorte ehmals zum Parsfüm in Nieberfachsen.

Keen Wirvok, Mastir, Musch, un wo dat Tüg all heet.

(Laurenberg.)

Muschu auch Mloscho, Musche: welches bem Franz. Monsieur naher gebracht ift.

Der gemeine Mann pennt gewöhnlich einen Jung= ting ober jungen Herrn aus dem höhern Stande Muschu, wenn er noch unbeweibt und ohne Peruke ift; beides sett Respekt und giebt das Herr. Daher es aft alte Monsieurs und junge Herrn giebt. — Stadtmuschu: Städter.

Schimpsworte Musche Blir, Musche Dings, Muschu is en Taschenfreevd!

It Muschu, un du Muschu, wer puzt uns denn de Scho? wenn alles herr senn will wo bleibt die Bedienung? Muschuten: hort man (Alt. Hamb. K. G.) Zwieback nennen, von geringen Leuten: etwa eine Lesckerspeise für Stadtmuschus? auch Botters umschüten.

Niust: de vulle Musik: vollständige Musfit mit allen Instrumenten, auf welche daran fehlen, und die sich des Ausdrucks bedienen nicht vermiffen. Da kamt se mit vuller Musik: da kommen sie in groffen Jubel.

Se het Luft tor Musik: bas Mabchen hat Luft zum Tang b. i. zum Beischlaf.

Muffeln (ff weich): subeln, schmuzig zu Werk gehn. Bemusseln: besubeln. Auch sik to musfeln. Musselig, Musselee. (R.)

Mustert: Senf, vom Franz. moutarde.

Mutern: ben Rindern das Geficht waschen, reinigen, glatt machen. (D.)

Mutterfen: Schranbe gur Befestigung bes hausthurfloppers von innen angeschroben.

Diuttien: Muhme (Hamb. Alt.) Bater ober Rutterschwesier. Auch rufen die Landleute ihre Kabe fo. (R.)

Mutschoon in der Ausspr. des gemeinen Mannes für Motschoon, Motion, Bewegung. Lascherlich genug braucht mans für jede Erfrischung im Freien. Co fragte (in Alt.) eine Nachbarin die ans dre, die sie Abends vor der Hausthure auf dem sos

gen. Beischlag sigen sah: Nabersch makt se sik vok en bitjen Wotschvon? so wie der Franzose sagt: prenez vous du frais?

Muul: Maul. Der Holft. braucht gradatim im achtenden und nicht achtenden Von, Mund, Muul, Snuut, Floz, Keek: für Mund, Flabebe für das Lippenpaar und pleonastice: Flabbesnuut, Flözkeek: als Schimpfnamen.

Muulen: verdrieslich aussehn, das Maul hangen laffen.

Muulisch, muul'sch, suurmuulsch: sauer= sichtig.

Muulwedder: wenns Wetter im Sack hangt (M.) wolkigt, munkelig.

Mulfcher (Ditm.): was das Nieh mit bem Maule abfrift. Auch die Gerechtigkeit, die eine Dorfschaft hat, die in ihrer Feldmark liegende undez gaumte Landereien nach der Erndte, gemeinschaftlich zu betreiben und abzuweiden. (3.)

Muis: mus auch musculus der Hand. Holl. Muis, Engl. mouse.

En Stufschen ut de Muuskist: neunt man schlechte Musik, beinah ein Gegensatz ber vullen. (S. Musik.)

Mufe (hamb.): Blatter vom Salbei, Borrage u. a. Arautern in Teig getunket und Butter gebacken, der Name kommt von ben Stengeln, wobei man fie wie bei Schwanzen fast. Dies zu Richens Zeit bekannte Leckereffen ift gang auffer Brauch wie bas Wort.

Se sutt ut as en Putt bull Muse: er sieht verdrieslich aus. Se hett Musnester im Kopp: er ift voll Grillen. (Holl. Muyzenesten.)

Wenn de Muse satt sunt, is dat Meel bitter: von Uebergesättigten, welche die Speisen verachten.

Wenn de Katt ut is, danst de Mus up be Bant: vhne Aufsicht gehts mit Kindern drunster und brüber.

Muften auch Muschen in de Heed: Nonnens Raglein Nigella. Auch foottweis (Hamb.) ein Monsch, der ein kleines Gesicht in eine groffe Peruke oder einen kleinen Leib in einen groffen Pelz trägt. So nennt man auch en Muschenpreester: einen eingehüllten Menschen, fig. ein Schleicher.

Muusbotter: Giftsalbe zu Bertreibung ber Rause und Ragen, ihrer Halbbrüber.

Muserie (Lub.): Arsenal. Musemeister Aufseher barüber, soll nach einigen Stymologen vom alten Muuß allerlei Gewehr, herkommen, (Frisch, Ihre) nach andern von dem Mäusethurm, worin ein Erzbischof von Mäusen gefressen ward. (Spectateur du Nord Fevr. 1800. p. 249. 50.)

Mutie, min Mutje: mein Mauschen, liebes Maus-

-Mauschen, nennen unfrer Damen einige ihr Lieblings= nicht etwa Rind, fondern - Randen.

. Lutje Muse heft pot Opren: in Kinder Gegenwart muß man nichts reben was sie nicht boren barfen.

Se fall mi feene Mufe maken: er foll mir teine Banbel machen, mich nicht betru en.

Der holft. Aberglaube meint, wenn sich eine Maus in einem hause febn lagt, wo sonft teine einheimisch ift, so bebeute bas einen haus ober Familien : Tobsten. Wem von Mäusen traumt, dem bedeuters Zwist.

Muusen: Mause fangen fig. stehlen. Spriv. De Katt de sit vort Muusen schamt mutt hungern: wer fich nicht Muhe giebt, kommt nicht fort.

Dat is Muus wie Maus (Holft.): dat is Muus un Mood (Hus.): de Katt fritt se beis de vollig gleich.

Muuich (wahrscheinlich von mouche Franz. Flecken): in hus. kleiner, feiner, Schmuzregen.

Dat muufcht en beten: es regnet ein wenig.

Da keem man en Muusch. In a. G. nennt man bies drufen.

Muzz (S. Hulle) auch Mutt gesprochen. Mit de Hutt un-mit de Mutt: mit allen was dazu gehört, das hutt ist mahrscheinlich bes Reims Reims wegen aus Sulle, welches auch Saube beißt, vber gar Sont gebilbet.

## M.

Ma: nach, na der Hand: nachher, nachs bem, nahe. (Angs. neh, Engl. nigh.)

2) als Frage: nun?

3) Ausruf: endlich! ifte geschehn.

Im erften und zweiten Fall wird es wie naa, im britten turgabgesprochen, abgebrochen na.

Nadragen: gebenken, um bei Gelegenheit sich ju rachen. So hort man auch nadregern, adject. en nadregern Minsch: einer ber eine Beleibis gung nicht leicht vergift.

Achterna. He frigt wat achterna: er wird binterm Rucken verlästert. Achterna geben: verslästern die Abwesenben. Hintennach geben.

Nagaan: nachstellen. So (Hamb. Alt.) de Duvel is nagaanern: nachgehend, verführend. To na kamen: empfindlich machen. Ik bun eer to na kanten: sie ward empfindlich. Hef ik eer wat to na seggt: sagt ich etwas, das ihr nicht recht war? Ik heff eer jo nir to na daan: ich habe sie ja nicht beleidigt. He deit sik to na. (S. Doon.)

Benn jemand etwas an sich reißt, begierlich, habsüchtig ist, hort man in Samb. Alt. sagen: haal na di, is en Hollander!

Du hest dat Nakieken: du gehft leer aus, bekommft nichts.

Namatt auch Nagraff, Ettgron, Grummet: ber Nachwuchs des Grafes im herbst ober Spatjahr, ba man nachmaht, wenn der erste Graswuchs bereits gemäht ist.

Naseggen: wiederfagen, ausplaudern, meift nur von Kinderklatschereien.

Nablibels: Nachlaß, meist von Speisen, auch, aber selten: Erbschaft, Nalaat, Nalaatels, auch von Kindern, die den Eltern gleichen.

If buit na noog: verschamte Antwort bee, ber sich naher zur Gesellschaft zu seinen genothigt wird.

Naftofers (S. Stofern) hamb. 8 Leute, bazu bestellt, die offentlichen Leuchten nachzustochern.

Raad (Ditm.): Linderung, Nachlaß forperlischen Schmerzes. Aus Gnade entstanden, wie Dult aus Geduld, welches das nämliche bezeichnet.

... 2) Gnabe, Sulfe. Da helpt vor Gott keen Naad: bas muß geschehn.

Maakt: nakt, arm.

Der nur Gelb achtenbe Pobel nennt einen Gelbsarmen gern en naakten hund. De is so naakt as en Luus. En naafte Deeren: ein Madchen nicht eben ohne Rleib, aber ohne Vermogen.

Raatedei: (in der Rindersprache) fleiner Ratte ling? Gin Ammenreim beginnt:

Ei du lutje Naakedei! (man hort bies Wort auch in ben Bargegenben.

Maar: Marr.

Se is feen Naar: er weiß seine Sachen, seinen Bortheil wohl zu machen. Samb. Bonmot, wo ber Rein in ber Mitte fitt, wenn man jemand lange suchte und am Ende fand:

It heff den Haren (herrn) sicht Un beff en Naren funnen.

Ich fuchte ben Serrn, und fand ihn nirgend.

Dies nirgend narn, narms, flingt in der Ausafprache beinah wie Narr.

3m Gib. florirt ber Reim:

Maaren un Geffen

de rieden up Scheffen,

auf scheckigten Pferben; in Gl. G. sagt man: Wer nig weet, wat de vorn Gekt is, de kannt an sin Peerd seen.

Hendaalnaaren (S. Daal.)

Naarung: Unterhalt, Anskommen. De Weert hett veel oder goode Naarung: der Birth hat viel Gaste, folglich gutes Einkommen.

Maat (Cod. Argent. Noat): Naht. Webs bernaat, Kappnaat: starke mit doppelten, zweimal genahten Stichen.

He puuft ober kleit in de Naat: er sucht nach Geld oder schon das letzte Geld in der Tasche. Das Naatpuulen sagt man (Hamb.) auch von Knickern, die nicht gern Geld zu sich stecken, um nichts vorziehn zu dürfen. He hett wat up de Naat: er hat Geld. It heff nog wol en Orees ling up de Naat: die kleine Ausgabe kam ich noch wohl bestreiten.

Naber: Nachbar. (Angs. Nehbur, Engl. neighbour, Holl. Buur.) Nabersch: Nachbarin. Naberschop (Brem. schub): Nachbarschaft. Ut Nabern gaan (S. gaan). Naber mit Raad (Hamb. Alt.): vom guten Rath sprwtlich gebraucht, ben man nicht weit zu suchen hat. Frag min Nasber: womit man einer Antwort auf eine Frage aussweicht.

Machgeends auch denn, nachgehends. (Hanb. Alt.): ex post, nachher.

Mader: naber, wie im Soll.

In hamb. Alt. Wersteigerungen war ehmals ber Ruf bes Ausmimers: Nemand nader, nader nemand? Gluf damit! eh er zuschlug. Ist hort man wol (Alt.) Niemand nader 20.

Nagd oder Nagt: Nacht, nox, holl. Nacht. Nuch wie sie, sagen wir Nagtegaal, Nachtigall, welche liebliche Sängerin doch wol den Namen daher hat, weil sie zur Nachtzeit am schönsten/singt. (Engl. nigtingale.) Wennt regnet hett, sagt unser kandmann, is de Nagtigaal am lustigsten: nach dem Frühlingsregen singt sie am lustigsten, heistersten. Holl. auch Filomeltje.

Nachterts (Sus.): Abendmahlzeit. Nachts slapende Tied (Hamb. Alt.) to nachtslapens der Tied: zur Nacht, Schlafenszeit. Nachtsspook: Gespenst.

Ja, morgen is de Nacht hent (Brem. wege): sast man ironisch, wenn man etwas abschlägt, vorzwirft, auch von und zu alles aufschiebenden Menschen.

Pobelreim:

## Gode Nagd

## Gode Flojagd:

kopperei der Frauenzimmer (Hamb. Alt.) Höflicher wünscht man sich hieselbst gerusame Nagd statt geruhige, und wolflapene Nagd statt eine wohl zu schlafende Nacht. 's Nagtens. Ik kann zur Kagtens keen Oog to doon: ich kann zur Rachtzeit nicht schlafen. (wie 's Dags: Lagzeit.)

Nagtmoor Engl. nightmare, Holl. Nachts mare: ber Alp, Mar. S. Alp. Ob biefer Rachtmohr nach dem gemeinen Begriff von einer flies genden genden Here, Nachtmutter Moot, Modet, und daher die Marzopfe, oder von einem Mohren und schwarzen Teusel, der zur Nachtzeit und vorzüglich gern auf Frauenzimmer drücke oder reite: Gertitt, drüft de Nagtmoor, oder gar von Martern abzuzwingen sey, barüber sehe man Stielers Sprachschaf, Richen u. a.

Magel: (Angs. Naegl, Engl. nail, Holl. wie wir) hölzerner oder eiserner Pstock, auch Fingernagel. Sprw. (K. G.) be eene steit en Nagel inn, be ander hangt der en Hoot up: auf einen Sparer in der Familie folgt gewöhnlich ein Verzeharer; der eine baut ein Haus, der andre bringt darin das Wermögen durch.

- 2) Fig. He hett en Nagel, en hoogen Nas gel: er ist stolz, hoch sich dunkend, wie ein zu hoch angeschlagner Nagel.
- 3) hus. Gib. en grovten Nagel: ein großer Schnapps, Glas Branntwein, auch Ig. en Nagel Braumvien: ein Glas Branntwein, bas man auf bie Früh = ober Wesperkoft fetzt, trinkt, und wie bars auf einschlägt.

Nagelu (Hamb. Alt.): Gelb abnehmen. Het hett mi nagelt: im Spiel abgewonnen. Bersnagelt: dumm, im Kopf wie mit Nageln versschlagen.

Ut de Nageln (Nagels) sugen: erfinden, 18gen. Ras

Nagreepsch (S. nataansch.)

Nafen (Ditm.): nahe kommen. If will bi nig nafen: ich will dir nicht wieder kommen.

Naffen wie im Hochd. (Angs. hnecc, Engl. neck.)

Nimm de Fot upn Nakken: geh schnell zu. Nakkhaar. Se frigt em bit Nakkhaar: er erwischt ihn beim Zopf.

Naft: nicht blos nackt, fondern auch arm. Go bort man oft den Samb. Alt. Reichen einen Ars men en nakten Sund, nakten Koter schimpfen.

Name: Name, Tauf= Eigenname wird im Plattd. burch Bornam und Tonam bezeichnet.

In einem alten Hausbuche (Hamb. ober Alt. Ursfprungs) fand ich folgenden halb platt halb hochdeutsichen Reim und Namspruch, der nicht verlohren gehn will:

I—T—P—istmein Nam Gott gebe, daß ich in'n Himmel kam! Mein Feder ist witt, mein Blak is swatt,

Fall ich ins Wasser, so war ik natt, Fall ich in'n Soot, so bun ich tod.

Sall dat Rind keenen Namen hebben? ift die Frage an den, der undeutlich spricht, oder beim Spiel zu lange zaudert eh er a tout macht.

Se gibt et en Namen un let et damit loopen, wenn jemand eine Waare für etwas befferes ober anders verkauft aus Eigennutz, als dran ist.

Wo heetst du? as min Nam is. (G. heeten.)

Nambook: Namentuch, ein Stuck Stamet Stermei, worauf die Anfängerinnen im Nähen ihre Namen, das Alphabet und Zahlen, auch Zeichnungen von Baumen, Blumen, nahen zu lernen angewiesen werben.

Romen: benamen, nennen, erwähnen (Holl.) If heff dar nir bun nomet: ich habe nichts bas von erwähnet.

Namdag: Nachmittag auch Namibbag. Bonnambag: heut Nachmittag.

Sans Rambag (Samb.): Zauderer, ber alles gern auf ben Nachmittag verschiebt, was er bes Morgens thun foll. (M.)

Eer Namdag ward nig so good sin, as eer Wormiddag, sagt man von Leuten, die bei vorgerückten Jahren in eine Lage kommen, die mins der glücklich zu sepn scheint. So sagt man: He hett sik sinen Sundag toen Warkeldag makt.

Mappen: (Eib.) Flohe.

Mapfen: (Suf.) wie (Holft.) finken, wegfinken, buren, ftipizzen: maufen, kehlen. Narig: Marig: fparfam, auch fnauserig.

De Ro is narig: (3%.) von einer Ruh, bie swar ftart frift, aber wenig Milch giebt, und nur Fleisch und Fett fett.

Narns, Narms: nirgenbs. (S. Naar.) dat futt narms na ut: bas fieht schlecht aus. It weet em narmens hentobringen: ich weiß mich gar nicht an ihn zu erinnern, kenne ihn nicht.

Narv: Narbe. Engl. narrov. Machter leitets vom Angs. nearwion: beengen. Unfre holft. sagen bfter Aar. (S. A.)

Naich: Schachtel, Dose, nicht blos ans feis nem bunnen Holz, (R.) sondern auch Pappschachtel, Strobbose heißt Nasch, und es ist nicht unwahrs scheinlich, daß Nischen Nascherei davon ableite.

Nat, Brinat, (Eid.) S. Bree.

Mataanisch, natonich: eigennützig, begiezig auch neidisch, hinterhältisch und also wol, wie Richen meint, von nateen, nach sich ziehen, abzuleiten, nicht vom Taufnamen Nathan, wenn dieser nach dem Hebräischen bas Gegentheil, freizgebig deutet. Auch nagreepsch.

Natel wie im Soll.: Nabel. Natelpenn, Natelbuff (Ditm.) Natelpose (Samb. Alt.) Nabelfapsel, Etuit, weil man auch hohle Federn dazu brauchen kann. (Angs. Naetl, Engl. needle.) De Snieder hett mit de heete Natel neitz der Schneider hat schlecht, lose genaht, man sollte glauben, seine Nadel sen beim Nahen gluhendhetst gewesen.

Natt wie im holl.: naß, sliknatt: leimnaß. He hett natte Fot: besoffen. Ik heff nig Natt nig Orog: es fehlt mir an Essen und Trinken. He butt mi nig N. n. D.: er bietet mir keins von beiben.

Ein Holft. Wiegenlied heißt: Wenn et regnet, so is et natt, so geit min Mann nig ut der Stadt. Min Mann is to Huus, ik bun so konfus,

flap to min leev fot Lammeten.

Die wiegende Mutter reimt bem Kindlein, Lamms chen, vor: es fen Regenwetter, Water fen zu haus, und es fen folglich gut ruhen, giebt aber zu verstehen, es wurde ihr lieber fenn, wenn der Cheherr aus der Stadt in die Dorfschenke gezogen fen.

Nattlich auch wol nafflich, widerlich, von der Empfindung, die man beim unvermutheten Fühlen des Naffen hat.

Nattigkeit: naffe.

Im Natten klein: im Nassen krauen, wahs len, se kleit ummer im Natten: sagt man von (Hamb. Alt.) allzuschenerlustigen Weibern und Mägben. Se heft de Nees ummer in't Natte (hamb. Alt.) von Saufern.

Bun den Natten! nemlich Wein. Bonmot ber Beinkeller-Gaste wenn sie fobern: En Halves volen, aver vun den Natten! (Hamb. Alt.)

Natur: en goode Natur sagt man bei uns nicht blos von Menschen, die eine gute Gesundheit haben, sondern auch von solchen, (Hamb. Alt.) die viel Grobheiten vertragen, einschlucken können, und (Gl. G.) von einem guten Gemathe. In Ig. G. auch von gutartigen wohldenkenden Menschen. De Mann hett en goode Natur: er denkt gut.

De Natur is to fort: heißt es, wenn man im Spiel nicht überstechen, auch etwas mit ber Sand nicht abreichen kann.

Mau: genau, sparfam, karg. (Dan. nove, Holl. naum, Angs. hneow.)

Wer wull so nau sin, Si se nig so nau, Madam is pot alltonau: Flosteln der Verkaus fer, benen zu wenig auf ihr Fodern geboten wird.

Mit nauer Noot: kaum. Nausichtig: der scharf sieht. Nau dingen, meeten: richtig messen, ehrlich ding n.

Benaut: beklommen.

Frau Nausicht hilft das Ding vers wirren.

(Richen Gebichte 1', 131.)

Et fall sik nau helpen, 3. B. wenn 2 Bagenauf engem Wege mit genauer Noth einander vorbeiskommen werben. (Gl. G.)

(38.) schwer halten: nau staan, auch schwerlich ober nicht wahrscheinlich eintressen. Et sall nau staan dat wi dat Hau op den Wagen kriegt: Et sall nau staan, dat de Barg Korn tein Tunn is.

Mave: das runde Holz, in deffen Loch bie Speiche des Rades lauft. Navenbaar nennt der Rademacher ben Bohrer, womir er das Loch bohrt.

Mazzig: (34.) naß. (S. natt.)

Nedden Neden: unten. Baben un neds den: oben und unten. Darnedden: barunten. (Holl. neeber, unten.)

Benedden: Schifferausbruck, welches von der Elbe unterhalb Hamb. nahe bei der See gebraucht wird. He liggt benedden, he geit na beneds den, he kumt von benedden. (R.)

Nedder: nieder, unter. Nedderwartsch: was unterhalb der Stadt Hamb. ist. Nedderwarts schen Haber: Haber von der Niederelbe. (R.) De Nedderwartschen nennen die Geefsbauren (Oeverlandschen) vom höhern Lande die tiefer liegenden, wohnenden Marschbauren und Inselbes wohner jenscits Hamb. und Alt. Nedderhembt:

Unterhemd. En Leven in't Nedderhembt: ein ftanbalbfes Leben. (M.)

Redderhafen: Unterstrumpfe, lange ligtstobige Baren ber alten Ditmarfen (Neocorus) gleich unfern Dantalons.

Ree: Rein. (S. En.) S. Bachter b. Re.

De seggt nig ja nig nee, nig Witt nig Swatt: er sagt gar nichts. De kann mit Nee to: wenn jemand etwas beftig widerstreitet.

It speel Nee! sagt der Hamb. fatt it seed Nee: ich sagte nein. Ein Charakterzug des Spiels geistes, der auf die Sprache wirkt.

Ree, nu will if weg (hamb.): Ausbruck ber Berwundrung über etwas unerwartetes, womit sich Scherz auch kleiner Reid verbindet. (M.)

Rieter, en lutjen Nietert (hus.): ein kleis ner brolligter wie nie zuvor gesehner Mensch.

Ree (holft.): Nie (Ditm. Rr. G.) Neu. Rietiedent: Zeitungen. Rietiedendrager: Neusigfeitetramer.

Neuangelegte Krugstellen heisen bie und ba in Nienleggen. Et is nog neet Wark: neues Wert von jungen Chleuten.

Berneelen; vergeuben, ju nichts und fun nichts machen, wegschleubern, verlieren.

Nielichheit (Laurenberg): Neuheitssucht, Rees girig

girig (Damb. Alt.) auch Neefchirig (Ditm.) Nies schirig: neugierig.

Meegen: Neune 9. Neegentein 19. Rees gentig 90. Alle Neegen! Ausruf bes Regelsaufsetzers nach bem höchsten Wurf. Man braucht es auch für eine wichtige abgemachte Sache und groffes erlangtes Glack; auch, wenn im Hause etwas, man weiß noch nicht, wie viel, zerschmissen wird.

Meegenoogen (S. Oog.)

Negenmorder: Hornis (hort) weil man glaubt bag ihrer Neune ein Pferd tobten konnen.

Meege: Neige, Seite. Et geit mit em up De Neege: er hat balb ausgewirthschaftet ober ge= handelt. Bonmot beim Trinken des Restes a. d. Flasche.

Erft de Neege dann de Weege.

Up de Neeg liggen: überhängen, auf die Seite liegen.

Meerig: sparsam auch geizig. Reerigkeit. De Neerigkeit, bedrügt de Wiesheit: wenn man etwas aufheht so lange bis es verdirbt und nicht mehr zu geniessen oder gebrauchen ift, so hat

He is so neerig as en Luus. (Holl. neerstig: hauslich, emfig, daher etwa unser neerig?)

Neers (S. Steert.)

man unweife gethan:

neese:

Reefe: Nase. (Angs. Rosu, Dan. Naese, Engl.:

Erft de Nees un benn de Brill: erft die Haupt — dann die Rebenfache.

Uemmer De Nees na: grade aus.

He lett de Nees hangen: er schamt fich. Bei den alten Ditm. hieffen Schnupftucher Nas sedoker.

Im Winter mut man ummer up de Nees waren: fagt ber Landmann ber fich zu dem oftern Schneuzen ber Finger bebient.

He is so dumm man mut der em mit de Rees upseten: er ift sehr dumm, begreift nicht leicht. Ene dunne Neese hebben: heißt im Gesgentheil leicht begreifen, abmerken. He sutt bi de Nees daal, hett nirto Roop: er verstummt schamhaft oder dummerhaft.

Dat stift em in de Nees: bas hatte et gern, dat geit din Nees vorbi (wie) da mut he den Mund vor wischen. S. Mund.

En vole Nees: nicht boch, wird nichts braus! Neesdropel: Nasetropse. Nesewies auch Nessewater: ein Naseweiser, Klügling.

Wer sin Rese affnitt, de schendt sin Una gesicht: wer seine Rase abschneibet, verdirbt, schandet sein Antlig. Wird von Eltern und Ehleuten gefagt,

fagt, die ihre Rinder ober andre Salften, Chefonfore ten laftern.

It will di de Mees noch hoger schrouven as fe all is: Pobelbrohung zu Schlägen ins Gesicht.

De kumt mit de Nees bi't Fett (Hamb. Att.) : er kommt folimm an.

R. hat noch niesenasen wie wiesen Wind hebe ben: naseweiß fenn und Niesenase: Schwäger.

Da mut he fin Reefe bun laten, wie ba blift he af: bavon erhalt er nichts.

Wenn jemand sich alter und weiser macht als der andre, so sagt er (K. G.): Ik heff mi all de Rees utsnaven as du dine Moder nog over de Hand kaktest.

2) Erdfpige, Bunge, Blankenese (S. Blank.)

3) Nese Fisch (cyprinus nasus L.) von ber nasenähnlichen Form.

Meete: Niffe, ova pediculi humani, wie im Holl.

Reetig: filzig. Reetangel wie Luusangel Schimpfwort (Hamb. Alt.) S. Angel auch Neetsschieter in ber Pobelsprache, auch Neetgrieper, Neetsink: Knauser.

Reffen wie Buren: maufen, fiehlen, wege flipigen, vielleicht vom

Meffen : neben. Meffen an : neben an. Mefs fen

fen ober, grad neffen over: grade gegenüber

Neger: beinahe. (IB.) Se is neger 48 Jaar: er ift beinahe 48 Jahre alt.

Neien: nahen: Soll. naaien (vom Celt. Deit, Faben.)

Reierseh: Naherin. In groffen Stadten Samb. Alt. hat die Jausnaherin ihr Studchen auf der kalten Hausdiele, ein abgeschauertes Rabinet von Brettern mit Fenstern brin, ohne Ofen als die der Kieken, Feuerstüdchen. (S. Kieke.) Andre Naherinnen arz beiten aufferm Jause. Von einer die nicht im bestänz digen Dienst einer Familie ift, heißt es: se geit ut neien.

Reischool: Mabchenschule, wo auffer etwas Christenthum ober ohne baffelbe, hauptsächlich bas Raben gelehrt und gelernt wird.

Reikuffent: ein gewöhnlich mit Tuch umnehtes mit Rlee ober Werg gestopftes leinenes Nahkaffen, auf bas die Naherin ihre Arbeit heftet.

- 2) Seift neien utneien auch laufen, bavon laus, fen; auch ichulbenhalben entfliehen; hauptfachlich (38.) von feigen Ausreiffern gebraucht.
- 3) Reien, afneien, dorneien: prageln, abs burchprageln, auch dorchneien. (Hamb. Alt.) degt dorchneien: berbe burchprageln. Dat Wams neien.

4) Sik neien laten (Hamb. Alt.); wird von leichtfertigen Weibspersonen gefagt: sie läßt ihren Körper misbrauchen für Geld und Worte.

Binnen neien (hufum): ist die Arbeit beffen, ber bem auf bem Strohbach sigenden Deder bei Borfertigung des Strohbachs, die Strohseile von innen
nach aussen zurud, durchsteckt.

5) (Ig.) bezwingen, auch stark genug zu einer Arbeit senn. 3. B. den Reerl kann ik neien, ihn wol bezwingen als auch beim Abladen oder Tragen eines Kornsacks, Gefässes, Ik kann den Sak alleen neien: ich kann den Sack allein tragen.

Meilik (Samb. Alt.): luftern, eigen im Ge-

De is so neilik int Geten: er will immer was Neues effen.

Meitern (Rr. G.): wiehern.

Memen: nehmen (niman in allen alten Dial.) He nimt et, wo he't krigen kann: von habsüchtigen Menschen, die alles an sich reissen.

If nig to fuul, neem de Hand un flog em upt Muul: schnell schlug ich ihn aufs Maul. Das Nehmen der Hand vor dem Schlage ist ganz Holst.

Zur Beschönigung Uebervortheilens im Handel sagt man (Hamb. Alt.) de is keen dullen Reerl, de to veel nimt, aver de to veel givt.

Innes.

Innemen: Epvorrath für ben Winter eintaufen. Fleesch, Kantuffeln innemen.

Upnemen (S. Fransch) utnemen: Waaren auf Rredit nehmen.

De nicht fit nir bordbel: er thut was ihm geluftet.

Waarnemen (Gl. G.): fich an jemand halten, anschliessen. De Ool is dod, wi wolf den Son waarnemen: ber Alte starb, wir halten ms an den Sohn.

Nenken (Ditm.): bisweilen.

Nest: nidum in Holst. nicht blos Nest auch Bett. De ligt lang int Mest: er liegt lange im Bette.

Reftfufen: das lette Ruchlein bas aus dem Ei froch und dem Refte fufte. Auch das lettgebohrne Lind, auch wer am fpatsten morgends aufsteht.

(Ditm.) fleine Ruchlein die noch bei ber Genne unsterfriechen. Fig. ein Bartling, ber noch nicht hintern Dfen hervor gewesen. (3.)

Nett: Ret wie in Engl. und Holl. Angf. net. Eprw. He springt herum as de Duvel im toreeten Mette: er stellt sich wild und ungebers big. (M.)

Nettel: Reffel (Angf. Netl, Holl. Netel, Engl.

nettle, Schw. Naetla. Wiese Soner leggt vot in de Netteln: fluge Leute fehlen auch.

Metten (Ditm.): Piffe, Seiche. (Eib.)

In Netten maschen: bies thun arme ober geisige Menschen, welche Seife nicht bezahlen konnen ober wollen. (3.) Urin den man aufbewahrt um darin ju farben ober zu waschen. (Eid.)

Nibbe: Schnabel (Bgl. Snibbe.) (Angs. Holl. Neb, Engl. nib.)

Nibben: schnabeln und nibbeln, nippen: nur eben kosten, wenig trinken. Se nippt man eben: nach Art ber Wogel die ihre Nibben nur eben ins Wasser tauchen. (R.)

Much hort mans Hamb. Alt. nimweln ausiprechen.

Micasiusdag: Ralenbertag. Bei Holft. Bausern (R. G.) fand ich an die Stubenthüren geschriesben: Hut is Nicasiusdag, bei einem Organisten gar Latein: hodie est Nicasius. Wan aberglaubt: daß des Nikasius = Tag und Name die Raten und Mäuse verscheuche und banne, und will diese durch die stehende Inschrift glauben machen, daß alle Tage Nikasüus sen. Wenn Nikasüus von vinco herskommt und soviel als Ueberwinder heißt, so ist die Anwendung auf die Raten leicht gefunden.

Nichten, Jumfer Nichten: Bruber ober Schwester Tochter. Das lette wird auch überhaupt (Hamb.

(Hamb. Alt.) von einer Gattung Burgermadchen ges braucht, die sich unter einander Nichten nennen, da hingegen die hohern (Burger) Stande gleich franzosi= render Noblesse mit den Kousinen chere cousine es haben. Pobelreim:

Jumfer Nichten Kladdergatt woher is eer dat Hemd so natt?

Nidertrachtig (38.): herablaffend gegen Pers sonen geringen Standes. Se is so niedertrachetig: sie spricht mit jedem. (Auch in der Mark Brandburg S. Brb. Denkw.)

Nied: Neib, niedsch: begierlich, bem Neib abnlich. He ist niedsch im Geten: er isset geis zenb, unerfättlich. Dat Kind sugt to niedsch: das Kind saugt zu hißig.

Niednagel: paronychia, hervorgehendes Spitchen haut an der Seite des Nagels, auch die aufgesprungne haut über der Nagelwurzel. Killant leitets vom Neid her, weil der gemeine Mann glande, daß, wem die haut um den Nagel sich lose, der wers de von jemand beneidet. (R.)

Nielk, Rult (Ditm.): wunderlich, eigen. En nielke Fro: eine Frau voll Besonderheiten, Eigenheiten.

2) (Hamb. Alt.) He is so nielik int Getenter ift im Effen luftern, neuerlich, neuerungssuchtig, veranderlichen Geschmacks.

Nig (Angs. niec.): nicht. Nig een: nicht einer, mit noch anner: keiner von beiden. Nix nig: gar nicht. Sest du nig so kannst du nig: tachtig, ernstlich, mit Nachdruck. Wornig, wonig: soviel als wonicht, nicht wahr? Nig möglich! Ausruf der Verwundrung. (Hamb. Alt.) Wenn man z. B. eines geringen Madchens oder einer solchen Frau Schönheit ins Gesicht rühmt, so sagt sie wol: nig möglich! und lächelt dazu, zum Beweis, daß die Zweisserin an sich selbst oder dem Lobe, doch glaube, es sey was an beiden. Nig so, nicht wahr? nig roran: rühre es nicht an, bleib davon!

Miffen: biegen. Koppnikken: Kopfbeugen. Arme Leute und Kirchenbesucher nicken statt zu geben, wenn der Klingbeutel sie begrüßt. He nikt mit dem Kopp, he nikkopt.

Riff wie Rant, Ede, in de Rif fetten: auf Die Ede, Reige feben.

Miklas: Nicolaus, heilge und Taufname.

Niklasabend auch Sondern Miklasabend (blos zu Friedrichsstadt): ber sechste Dezember wird mit Ruchen gefeiert in der Form des sel. Niklas, mit kleinen und grossen Ruchen von 1 — 12 kb. Um diesse wird gespielt, es wird getanzt und allerlei Kurzweik dem Nicolaus zum Chrenandenken getrieben.

Miffel:

Riffel: daher ift aber zum Scheltnamen geworden, wie Kommisniffel: gemeines Beib, Marketens derbure.

Nin (Engl. none): kein. Min Minsch: kein Mensch, nin Geld hebben; kein Geld haben. He drinkt nin Wien: er trinkt keinen Wein. In der Wielzahl neene: keine. He hett neene Kins ner: er hat keine Kinder. (K.)

Ningern (Kr. G. Rendsburg): Wingern weinerlich fenn. (Samb.) zippeln.

Nipp: genau, scharf, meist vom Gesicht und Gebor gebraucht. Nippe Ovgen, nipp toseen: vom scharfen Gesicht: nipp horen: vom Gebor, wil gn wat nipp anseen der olden Gresten Bilder.

(Laurenberg.)

Mirren: fnurren, von Raten nur gebraucht.

Mir: nichts. (S. Nig.) Keer di an nir, un keer di an nir is ook en Trost: Mogen die Leute reden u. s. w.

It weet dar nir af: ich weiß nichts davon.

Miraftig (Suf.): nichtsbedeutend.

Dat is um nir: das ift vergebens.

Fir, oder Nir! gute Behandlung, Kauf, Kur, ober tein Geld! Mir nig: (S. Nig.)

Moa, Raften Moa: heißt eine Gegend bei Wilfter, wo die Schiffe anlegen, und die Wirthin bermalen Abel.

Mobiskrog: ben Worten nach unser Krug, unfre Schenke. Am Nobiskhor, bei Altona lag ehmals an der Elbe ein Nobiskrug, der Hambsch. war, und Grenze machte. Diffeits der Eider bei Rendsburg liegt ein Nobiskrug, folglich ein jenseitiger. Das Br. W. B. leitet doch allzugezwungen einen Nobiskrug von Abyssos her. Natürlich ist das Unser, n. d. Lat. Der Nobiskrug bicht vor Altona, gehörte einem Hamburger.

Modig: nothig, unnodig: unnothig, unod: ungern ift bavon wohl zu unterscheiden. If do det unod.

Wenn der Hamb. Alt. zu einem andern sagt: Dut hest veel Geld — so fällt der ihm wohl in die Rede: nödig.

Rödlichkeit, war vorzüglich in Hamburg bas Komplismentiren und Nöthigen zum Essen, Trinken kein Zahl noch Maas. Eine Menge Abtt. und Sprw. sind basher entstanden, die man ist selten und nur beim Mitztel und untern Stande auch noch in kleinen Holst. Städten und Odrfern hort. So nothigte man z. B. ehmals in Hamb. zur ersten Tasse Thee (oder Glase Wein) mit der Floskel: nemen se dog, et is so acern

geern gegünnt zur zweiten: up eenem Beett kann man nig staan (Ngl. Been) zur dritten: Oree is unessen und zur letzten: Mog een vort Nodigen! Ausdrücke: ik heff to bidden, wo ik bidden mag, bedeenen se sik, doon se as wenn se to Huus weren: Hott man noch itz oft in Holst. Städten. Eine plumpe Nothigungsart zitirt man: Eeten se dog, et krigt dog man de Swien. (S. Eeten.) Der Schlußsein und Terzminus in der Technologie des Nothigens nach Essen und Trinken oder zum Abschied: se hebben all nix eeten oder genaten: damit kommt die überhössiche Wirthin oder der Wirth oft selbst dann angezogen, wenn die Gäste alle Schüsseln und Flaschen leer gemacht.

He will nödigt sin: heißt es noch von denen die noch an der alten Sitte hangen und nicht nehmen, dis sie mehrmal daran erinnert sind. If versta mi nig upt Rödigen: sagt oft die Wirthin, die vom neuen Styl seyn will. If eet oder drink unsgenödigt, laat mi nig nödigen: erwiedert der Gast, der auch von der neuen Zeitsitte seyn will. (S. Kraien.)

Rog: noch, nog mal. Wennt nog mal fo tumt: einander, bas nachstemal. So sagte ein Ganschen von Braut zum Prediger, der ihr nach ber Trauung vorwarf, sie habe ben Ring perkehrt aufgestedt:

fectt: wennt nog mal fo kumt; und ber neue Shemann stand wie vom Donner erschlagen babei.

- Nog een, nog anner: weder das eine noch das andre.

Moge: Genüge.

It heft tor Genoge: ich habe genug, ift oft bie Replike auf bas vorhergehnde Nodigen zum Mehr.

Mögeaftig: genugsam Hamb. Stat. 1270. Nöksen, dörnöksen (Hamb, Alt.); prügelm. Nöks: Prügel.

Molen: zaubern, zogern.

Ru nolet ins fort: macht boch einmal fort.

Rolert: Zauberer. Moleree, Molerie: 383 Berei. Molhaftig: zauberhaft.

Rolfots (S. g.): Zauderin. Man fett wol im Werger und zur Berftarfung pol hinzu.

Moog (Angs, genog, Schw. nog); genug. It heff der novg bun: ich hab es satt: Gends ge, tor Genoge. (S. Noge.)

Moord: Norden. Noordpaal: Magnetnas del. Moordstrander Infelu: Nordstrander Inseln Pellworm u. a. Morderpog: kleine Insel Meile von Pellworm, auf welcher nur eine Familie wohnt, und von Strandgut, Vichzucht und Sees hundss

hundsfang lebt (S. Saal) der platte Holft, sagt nicht Norwegen, sondern Novewegen, wie up de Noordersiet.

Noot: Noth. (Holl. Angs. Neod, Engl. need.) Noot van Anfall: Fallsucht.

Wat nu bor Noot: nun wird die Sache gehnt die Hindernisse sind beseitigt, die Sache ist in Ordonung, nootriep: eben, halbreif.

Moden: Kindesnöthen, Se liggt in Ros den; von Gebährerinnen in Kindesmehen, Wenn Noot an Mann kumt; wenn die Noth erfordert. Noottraftig: Hilfefordernd als Nothleidender. De futt so noottraftig ut: er sieht so trubselig, bulfebedurfend aus,

Ein Heiner, ehmals mobischer, ovaler Haarbeutel ward von dem Pobel Sweernoter genannt.

Ueber die falfche Woulthatigkeit, hat der Solft. folgenden Reim:

Wer annern gibt, un litt fulbst Moot, den sall man flaan mit der Kulen dod. Wat nu vor Noot! nun ist alle Schwierigkeit ober Gefabr vorüber.

Norr: rothe, schlechte, Huchserde.

Rofterbeer: bunn Bier, Rovent.

Note: Nuffe. Auch hört man Nutt für Nuf. (Angs. Hnut.) Notknakker und Nuttknakker: Nuffe Mußbeisser, holzne Maschine, Narnberger Kerlchen, bessen Maul mit bem Pruck bes Stiels ber an ber Unterlippe sist, die Nuffe aufbricht.

Et geit um de Not: das Spiel geht um Geld. In de Not gaan: verlohren gehn. (S. Doof.)

Die Reepslager: Taumacher die in ber Reeperbahn vor Samb. arbeiten, haben jahrlich im Muguft eine Art Soge ein Fest, wenn ein oder 2 Burfine ausgelernt haben, fie nennens bas Rotflas 3wei Buriche bie ausgelernt, verkleiben fic ale harlefine in buntlappige Unguge, ber eine macht fich einen Puckel und heißt: De Scheefe ber andre vine Boder heißt De Liefe. Diefe laufen Abende nach ber Arbeit vom Jungenspobel verfolgt und verfolgend, und peitschen und sammeln Gelb in bie Buch= Gin paar Mellen von Damb. fchlagen fie ben Bauren Ruffe von den Bauman, und bezahlen fie vom gefammelten Gelbe. Diese Soge bauert 8 Tage. Ehmals zogen fie unterm Pobelgejauchze in bie Stadt Samb, prellten am Thore bie Difftators (auch ' Kleeschbeefe vom Pobel genannt). Ein Samb. Drator und Patron ber Reeper ftellte biefen Gingug in die Stadt ab, die Spafluft aufferm Thore blieb.

Mottlig: stoßig. De Off is nottlig: ber Stier ift stoßig.

Mu: Nun. ' Mudage: neulich, eines Tags.

211 um't-Ru: allaugenblicklich.

Wo nu to Rade: Ausruf bes Misfallens: was foll baraus werben?! was nun fur Rath?

Aber nu! (Samb.) Aufgepast! Dun kommte!

Rudel: Pfeife, Tobakspfeifchen, gewöhnlich von kleinen Spiel = und Kinderpfeifen, die gleich den Rudeln gekrummt sind.

Nudeln: (Samb. Alt.) gemeiner Ausbruck für fich fleischlich vermischen. Se lett fit nubeln, beißt es von der hure.

Müdlig: (S. Nürig.)

Ruff: Mafe, Schnauze.

If geen em een up de Nuff (Hamb. Alt.): ich schlug ihn aufs Maul, in der Kindersprache üblich. Kilian hat Nuf, Nuffe, für Naseweis.

Daher wol bas Cib. Nuffig Solft. Muffig mas mangenehm in die Nafe fahrt, ober den Mund. (G. M.)

Muil: platt (Ar. G.) nuil baalleggen: platt bin, nieberlegen.

Se full nuil daal: er fiel platt aufs Geficht. nuilen, vor achter over nuilen: überhangen, bem Kall nahe fenn.

Muffe: gade.

nuttifch, nut'ich: beimtudifch.

nuffern: fich über etwas mit bftern Neben bes schweren. De nuffert auch nuffert auch nuttert auch

muft dar ummer up: er ift stets abel barauf zu sprechen.

## Bog funder Nuff' Dats 'n Glut!

(Gl. G.) ein guter Rothkopf trift fich felten, aber boch!

Nulfen: saugen, wie nippen, auch nunken, baher

Runke: Trinkgeschirr saugender Kinder, welsches oben auf dem Dopf ein kurzes, bisweilen mit semischem Leder bezognes Rohr hat, wodurch sie als durch die Brustwarze Milch an sich ziehn. (R.)

Nummer: 3ahl, numerus.

Nummer Een: bie Gegend beim letten Schlagbaum am Ende der Hamb. Odrfer Horn und Hamm, auf der nach Bergedorf führenden Landstraße. Nummer mit twee Stipers auch Waterdras nummer heißt unter dem geringen Bolk, deren Lieblingsnummer zum Besatz im Zahlenlotto sie ist, die Nummer 11.

Dat's Nummer Gen (hamb.): das ift die Sauptsache, barauf fommts an.

Nums: nums nig: niemand, gar kein Mensch. Auch hort man (hamb. Alt.) numt. Dar is numt wesen: es ist niemand da gewesen.

Rurig: artig, brolligt, nieblich. Auch fagt man nublig.

Wo nurig dat utfutt: wie niedlich ift dies enzusehn.

Wat fun wi dog nudlig, wenn wi jung funt, sagte ein holst. Knabe, ale er eine Erift Farken, kleine Schweine, futtern sab.

Nurken: murren, verdrieslich fenn. (Holl.) Nurk wie Wruk, Murk, Knurrhaan: ein verdrieslicher, ungefälliger Mensch.

Nuffeln: (ss moll.) zauderhaft arbeiten. (von Reefe?)

Dar nuffelt he all twee Dage bi: er hat schon zwei Tage auf die Arbeit zugebracht. He nuffelt in den Dag henin.

Ruffeler: dem seine Arbeit nicht von der hand geht. Ruffelee: Arbeit, womit nichts geschafft wird.

Dies nuffeln, nuffelig, wird wie snuffeln, snuffelig und Russeler ober Russeler, sehr oft für einen nicht blos langsamen, sondern auch unsausem beschmußenden Arbeiter und Arbeit (Hamb. Alt.) zegeben und genommen. Das obige Nölen deustut mehr auf Trägheit.

Benuffein: betrunken machen. Sit benuffein: fich langfam, allmählig, aber boch endlich den Rausch trinken, benuffelt: betrunken.

Rufters: Nafelder: Nuftern. (von Nees?)
Engl.

Engl. nostrils. Herumnuftern: gleich Spur-

De Neegen volen wisen Sustern (Musen) de seeten vor un achter em, (Apou) un schrauen dor de grooten Rustern mit aapnen Hals un luder Stemm.

(hochzeitlied von Richen in ber Poefie ber Nieberfachfen.)

Nusterbleek (Ar. G.): bleichnafigt, bon kranklicher Karbe.

Nustergaten: Schiffsterminus.

Nutt: Holl. Nut: Nute. Nutt: nutlich. Rutte: Nuten. Nutten: nuten. Gemeene Nutte: Gemeinnuten, Nuten, Wortheil des Ganzen. (Hamb. Rezeß 1562.)

Dat is nir nutt: das taugt nicht, et kann nig nutten: es kann nicht helfen, bringt keinen Wortheil. En wat nuttet dat, ift gewöhnliche Ausrede der Egoisten, und heißt ihnen so viel als: was bringt es für Wortheil — nemlich mir.

In Ditm. Not auch Rut. De Ro hett gobe Nott: die Ruh giebt gute Milch.

Cegennutt, eegen Rutte: Eigennut. Cen grooten Namen mencher focht, un egen nutt welche jo nig docht, God: werdt idt openbaren.

(Bragur 5 B. 1 Abth.)

Nüver: wie Nürig.

Bernübert. Dat sut bernübert ut: das fieht sehr drolligt aus. En vernüberte lütt Deeren: ein erzdrolligtes kleines Mabchen. Bersubert nett: Pleonasmus, überaus artig.

## **D**.

Obsternatsch (Holst. Hus.) obstinatus: wie berspennstig.

Daher wird auch das Substantiv Obsternats schigkeit: Miderspenstigkeit, zwangvoll gebildet. Er. G. wie Opsternatsch gehort.

Dedder: Abfall von Korn, Kehricht, Afche.

Dederbarg: ber Plat vor ben Wiehställen, wo die Spreu, (Raff,) die beim Reinmachen des Korns abfällt, ber Kehricht aus dem Wohnhause, und die Asche vom Feuerheerd und aus den Ofen hingebracht und mit kurzem Pferdemist vermischt wird. Dies wird im Frahjahr auf die Wiesen gefahren, und ist der bezste Dunger zum Graswuchs.

(Im holl. Opper Saufen als Seu, vielleicht ift bas obige baher) auch Deellerbarg alter Berg? vom Mifthaufen verschieben.

Diff: von biefem alten beutschen Schutgott und Beifteher im Rriege leiten Ginige ben Namen ber Stadt

Stadt Eutin im Oldenburgischen her; andre sogar Oldeslohe, welches weit her gehohlt ist. So könnte man auch Odensee, Odendorp und andre standinavische Städte und Holst. Dörfer daher ziehn. Nach der Einführung des Christenthums trat an Odins Stels le Sanct Jürgen, daher die St. Jürgens Kirchen in Hamb. Lüb. Uetersen.

Dede: behende, leicht ohne Muhe und Kosten. Man kann dar od' to kamen: man kann es leicht erhalten. He weet sik od to behelpen: er weiß mit Wenigen auszukommen. Da mut man ode mit umgaan: man muß es behende sauberlich nehmen. (Hocht. heißt obe, wuste, leer, bies und Einobe nahert sich dem Begriff des Platts deutschen.) Daher

Unod nicht leicht, nicht gern. He wull unod dran: er war schwer zu bereben. Ik do bat unod: ich thu es ungern.

Dekel, Jishkel (Eib.): Eiszapfe.

Defelsch (Ditm.): ein Stud Leinen, das oben an ben Weiberunterrock gesetzt wird, um ihn zu vers längern.

Dekelname: nicht Eckelname wie der Spate S. 1326 und Neuere unrichtig schreiben (das B. B. B. hat Dekername): Spott. Schimpf. Spigname: Eenen Oekelnamen geven. Defern (Ditm.): hauslich, fleissig (dinges Tit. 2, 5.) En been Fro: eine stillsteissige hausfrau, ober etwa von Opten. (S. unten.)

Delje: Del. (Angs. Ele, Dan. Die, Holl. Dli.) Salat mit und sünder Delje: Salat mit und ohne Del.

Desel: Lichtschnuppe, noch glimmender Tocht, baber vielleicht undselig, schmuz und stankhaft, wenn dies nicht etwa von Aas ableitet. (Celt. Eit. Feuer.)

Defen (Ditm.): einen Brunnen reinigen, Baffer icopfen, von vefe Altfrief. ofa: Dachtraufe,

Deffel: Roffel, halb Quartier, halbe Bouteille Bein ober Branntwein. En Halb Oeffel (auch Hamb. Alt.) en Halves heißt daher eine Vierthel Flasche, auch Dorchsnitt.

Dester: Auster (Engl. oister.)

Defters: Austern auch gaher und bicker Aus: wurf.

Desterkoper: Austernverkaufer, Sandler der auch Desterklover in Samb. Alt heißt. (S. Klosben.)

Oetje: ein Diminutip von Otto meint M. (Hamb. Alt.) Schimpfname auch dumm, albern Oetje: Einfaltspinsel. Dever (Eid.): Ufer.

2) Grunes Vorland vor bem Deiche, bas zur Weiste bient.

Dever: über. Meffen ober: gegenüber.

Dar geit nir ober hyperbolisch: das geht über alles. Se is so schön, riek, klook, dar geit nir ober!

Et is all over; die Unpaslichkeit ift vergangen.

Dever: ehmals aver lesen: überlesen.

Oever Nacht: die nächste Nacht. (S. Eija N. 2.)

Oeverelvisch (Hamb. Alt.): was jenseits des Elbstusses ist. Oeverelvische Lude: homines transaldini. (R.)

Deverende auch hamb. öberenn' ausgespr. aufrecht, grade, empor. Deverende kamen: aufstehn, sich erheben. He kann nog nig vebersende wesen: er darf das Bette noch nicht verlafsen. Sta liek öberende: sieh grade. Deversende setten: aufrichten, stehend machen.

Debergeben (S. Geven.) Deverhaalen, (S. Haalen) auch beim Stricken, die Maschen überschlagen mit dem Stricken.

Deverleidig: überflussig. He hett Geld dverleidig: er hat mehr Geld als er aufzehrt. Ik heff overleidig eeten (Hamb. Alt.): ich habe aber Appetit geessen.

Deveroget (S. Ooge) overquantisch: webslig, unartig, muthwillig. (S. Quant.)

Deverschrviet: dunne überzogen, wie das Baffer mit gartem Gife.

Deverut Samb. Alt. auch bverus: überaus febr.

De fprikt ober fik (R. G.): er phantafirt im Fieber, fpricht über fich, fein gewohnliches hinaus.

Deverfneed nennt der holft. Bauer (R. G. Schoe) vom Queeruberschnitt vor dem Backen, feines ausgesichtetes Roggenbrod zum Unterschiede des Weiszenbrodtes. (Auch Roggenstuten, Weetenstuten.)

Devertreffels: Ueberzug von dem Ueberwurf (Holft. Hanffup) den die Kinder im Gid. auch huf. und Rendsb. G. tragen, eine Art Futterhemd, mit Aermel, Schurz und Rock aus einem Stuck.

Deverloper nennen Samb. Landwirthe eine Ruh, die nicht falbt, ob fie gleich mit bem Bullen guthun hatte.

Is alles en Oevergang seggt de Buur, wenn he sin Fro mit de Mistfork prikkelt auch sleit: alles geht über, sagt der Bauer der seine Frau mit der Mistgabel kigelt ober schlägt.

Deversnaffent (Ig.): mit jemand über eine Sache reden, Abrede nehmen, auch jemand zu etwas iberreden.

Is alles en Oevergang (auch en Oevertog Ueberzug): seed de Voss as em dat Fell dver de Ovren trokken wurr oder: un leet sikt Fell dver de Ovren trekken.

Dever (Gib.): bas grune Vorland vor bem Deiche, bas zur Weide bient.

2) Ufer.

Of: ober, entweder, ober, ob.

Of een of ander: einer von beiden.

- 2) Ob. Frag em of he mit gaan will: frage ihn, ob er mit gehn will.
  - 3) Benn, in alten Statuten, auch ifte.

Dha Laut zur Bestimmung des Stillstandes: Ruhepunkte. Daher Name einer Holft. Landschenke, und die sprw. Adt. Oha! wenn du da hen wullt, so ist't Tied! Mehr als ein Ort in Holft. der die Grenze eines beschwerlichen höckrigen oder sandigen Weges ist, heißt als Ruhort Oha wie dei Krummendiek, wo wie anderswo die darauf folgende freundlichere Gegend Hui! heißt: Bonmot wo in einer Ohawirthschaft nicht viel zu haben ist:

Oha!

ik wull, das ik en Klapp Stro ha! (b. ift batte.)

Ofen (Ditm.): dasselbe was Winnlaschen (S. Lasche) andeutet. (Rleffel.)

2) Der oberste Hausboden unterm Dache. He waant gans in de Oken auch Hamb. Alt. uns ner de Oken: er wohnt im hochsten Stockwerk.

Diderlos: elterlos, minderjahrig, minorenn

Flensb. St. R. n. 1284.

Oldeslohe (S. Lo.)

Olf, en dummen Olf: Tropf.

Olm: Faulniß, olmig, olmerig: von Faulung angegriffen, wird fast nur vom Holz gebraucht, olmig auch olmigt Holt.

Berolmen: verfaulen, wie fpaten (S Fur.)

Dingarn auch Demgarn (so wird es, aller Protestationen ungeachtet gesprochen) soll wol eigentslich senn pmgaan: umgehn, von Haus zu Haus gehn. Diese Wolks- und Anabensitte und Aurzweil, umd Bettelmethode ist hauptsächlich im Holst. Flecken Neumunster im Brauch. Eine Heerde Anaben, deren einer in einem Korbe einen todten Fuchs oder eine dito Krahe trägt, gehen im Sommer von Haus zu Haus und singen oder sagen folgende erbauliche, nicht rathselhafte Reime:

Sans Boß heet he, Schelmstuf weet he, de he nig weet, de will he leeren, Huus un Hoff will he verteeren. Brod up de Drag, Spek unnern Wiem, Gier int Nest,

de mi wat givt de is de Best! As if hir vordussen weer do weer hir nix as Loof un Gras, da waan hir keen rieken Wann de uns den Budel füllen kann mit en Schilling dree, veer wennt ook en halv Rieksdaler weer.

Baven in det Huus fast da hangt de langen Mettwüst, gebt uns von de langen un laatet de korten man hangen, sünt se wat kleen so gebt uns twee vor een, sünt se en bete tobraken, so kont wi se liekers kaaken, sünt se wat fett, je beter as se smekt.

Der Sinn ist folgender: als ich personisizirter Fuchs ober mein Fuchs im Korbe symbolisch, ich Hans Fuchs ein lustiger gern schmausender Bursche, hier vordies sem war, da war hier nichts als Laub und Gras und kein Reicher, der uns den Beutel mit Geld, viel oder wenig, füllen konnen. Ist aber hangen in euren hausern lange Mettwürste fest, gebt uns eine von den lans

langen, ober zwei kleine fur einer, find fie auch zerbrochen, wir konnen fie gleichwol kochen, die fetten schmeden uns am besten.

Diese Fuchstnaben aus der Gemeine erhalten dann Beschenke, Wurfte ober was sonst haus ober Beutel vermag. — Die Krabe wird wol nur genommen, wenn kein Fuchs zu haben und zu tragen ift.

Dodmödig: (Holl. demathig, in Holft. aber) wie sachtmödig, gelinde, sachte, allmälig, wie vodmödig togaan, ingeeten. Et kaakt so vodmödig weg: es kocht so langsam hin, bis es recht ist, wie die Kochbücher sagen. (Angs edmod. S. Wachter und Schilter.)

Dog wie im Soll. : Auge. (Angs. Eage.)

Deveroget: übersichtig, überhin ehend. Glas; voge: ein glasartiges feuerloses Auge. Blaar; voge: von blaren, weinen. (S. dies Wort.) Grellovg (S. Grellen.)

Se gibt em Gen up fin best Oog: er giebt' ihm einen tuchtigen Schlag ins Gesicht.

Orgenblik: Augenblick. Hool en Orgents blik ftill: (Hamb.) Rot. die eine Zeitlang sehr im Gange war, und bei allerhand Gelegenheiten, Zus sammentreffen, Stoßen, Kollisionen mancher Art sprichwortlich gebraucht ward.

Se spielt de Oogen: er sieht scharf auf. De hett et up de Oogen: er hat Augenschmerz.

Se smitt de Oogen: er schielt, verschießt die Augen.

Ik kann et nig seen, un wenn ik ok all min Oogen in de Hand neem: so sehr ich mir auch Mahe geben, das unmögliche dran wagen mochte, ich sehe es nicht.

Gen Doge im Nakken hebben: aus Vorsicht hinter sich sehen. Sik bi de Oogen gaan: handgemein werden. (M.) Ik will di bi de Oogen gaan, un nageln di de Finstern to: (Hamb.) Orohung berer, die mit groben Fäusten dem andern ins Gesicht wollen.

Oogentroft, min Oogentroft: Schmeichels wort der Eltern, vorzäglich Mutter, zu-kleinen Kinsbern.

2) Wird auch verschiedenen Pflanzen beigelegt, die für Augenkrankheiten heilfam fenn sollen. (Ablung.)

Dsenvogen: (Hamb. Alt. K. G.) runde Pfannkuchen von Giern, Mehl, Butter, Milch, Salz, Gescht, in Pfannen mit Ochsenäugigen Ausshohlungen gebacken, aber ohne Aepfel, welche kleinere Sorte Apfelkuchen, an heil. Abenden vor großen Fessen vorzüglich in Holstein gegessen werden. Auch nennt man so Gier auf Fleisch voer Burftscheiben in der Schüssel geschlagen und barin gebacken.

Deschen, (R. schreibt Degesten): kleine Ringe, welche ein Sactgen faßt, auch Locher in Schnurleibern, kleine Augen worin gehaket oder gestonurt

schren wurden auch die Mannerfraks damit zugehackt, und Knopf und Knopfloch saßen nur in der Form dasneben. Reitkleider, wie militairische, wurden und werden zum Theil noch mit größern Haken und Deschen unten am Rocksaume aufgehakt.

Degelfen: eine Art Gewebe im Drell, bie man auch Ganfeaugen nennt.

Dogen bor Geld! ein hanbels = und Auf= tionsterminus: feht zu, was ihr fauft, aber vor bem Rauf. Wie zu befehen! fagt ber Ausmimer.

Se flopt, dat een Dog dat anner nig futt: er ichlaft febr fest, beibe Augen zu.

Neegentoogen: Neunauge, fluviatikis. Man fängt diesen Tisch in der Elbe, auch in Flussen, Bh= chen, am häusigsten in der Trave bei Oldeslohe, auf solgende Art. Sie saugen sich mit dem Maule an Steinen, (wie Schiffen), die in den kleinen Gewässiern liegen, gleich Blutigeln fest. Man nimmt eine bolzerne Kneipe mit eisernen Spitzen in der Fange versehn, und lauert, wenn eine Neunauge ihren Platz am Steine verläßt, um sie schnell aufzufangen und zukneipen. So eine nach der andern, wie sie den Stein verlassen. Man legt große Steine zu dem Behuf ins Wasser.

Rig fo veel as if in min Oog lieden kann: zur Bezeichnung einer wenigen Wenigkeit, wie einige anmaßliche Bescheidne von sich selbst zu sagen pflegen. Du must din Gott nig in de Oogen gries ven: fen nicht allzu (plump) gottlos!

Obg heißt 2) auch bei ben Schneidern, was man auch Holle nennt, ans welchen keine Erlösung ift, ein Loch im Tische, worin einige bes Metiers die abgefallenen ober abgeworfenen Stucke, Flicken Tuchs werfen, um bavon für ihren Beutel einen neuen Schnitt, nach bem Sprachgebrauch, zu machen.

Laurenberge Ged. Befdernvung vom Frnen.

De Schnyder kumt voran hett fardig syne Scheer,

un schweret by dem Eweern, by Nadel, Preem un Elen,

dat he nich will der Bruet van erem Euge stelen,

fo veel as in syn Oog kann gahn — — ein Doppelsinn, mit dem Auge im Kopfe und dem im Tische gespielt.

Und von Rleederdracht, wo er rath:

Tom Schlepe könet gn von Sammit fördern mehr,

un schmiten in dat Deg thon minsten een Quarteer,

ock schryven: Item noch een half Loth gele Syde,

dat mit dem andern Tuch henin dat Oge glibe — —

Degeln:

Degeln: schmeicheln, Hebkosen, von Kindern am mehrsten gesagt, wie sik andgeln, indgeln, (Hamb. Alt.) Degeler: Schmeichler, von freundslichen, Oogendeener von falschfreundlichen Menschen.

he will de Oogen eer fullen, as den Buut's von begierlichen Effern.

Sin Orgen verklaren: etwas angenehmes febn, wobei man gewöhnlich die Augen recht aufhellt, um flar zu fehn.

But see it min Rarthof vor Oogen: heute wird es mir schlimm gehen, heute werbe ich nichts auf meine Fische verdienen! so brauchte es eine Fische frau, mit der meine Schaffnerin handelte, und ich notirte es als einen Kernausdruck! Wir Hochd. sagen: das bringt mir ben Tod, aber nicht: ben Kirchhof!

Hoff um de Logen wie um den Maand: jenes bei krankhaften Menschen, beim Mond foll der hof, Zirkel um ihn her dunftend, auf Unwetter ober Sturm deuten.

Ook: auch. Ook noch? ist sowol eine Frage: ist es wirklich so? wahr? als Bejahungsformel: so ist es auch!

Scheet pot: warum nicht gar!

Ooke, Ooken: Winkel des ablaufenden Dasches; unner de Ooken: fehr versteckt, wie im Dachwinkel.

Dofer (Friedrichstadt): Gimer.

Dold (Holft.): auch hört mans (Hamb. Alt.) häufiger plt ausspr. It. oll, alt, vormalig. (Holl. vud.)

Olderhaftig auch ollerhaftig: alternd. De futt all ollerhaftig ut: ein Junger mit altlicher Phistognomie.

Herr Oplde (Samb.): ein bejahrter Hausba= De Ople hort man haufig von handelsbienern ihren Pringipal nennen, auch von Sandwerkern ihrem Meister und Baas: ehrende Unrede, auch an Jungere wie Paber in Norwegen (Bog) und Dom in Ditm. De Oole: Mutter, auch wie Dolfch, Dolfche: jede alte Frau, Mutterchen, Matrone, auch von der Thiermutter. Rinder brauden wol dies Schmeichelwort zu felbst jungen Muttern, bie es nur nicht im Werhaltniß zu ihnen find. haupt wird das pol fowol im guten als schlechten Sinn gegeben und genommen. De Ool' da bas ben: hort man treuherzig fatt ber liebe Gott ba oben. Im schlechten vole hoor zu alten weiber= haften und weinerhaften Mannern, vol Dumm; bart alter, schlechter Dummer. - Opl Liti ift wie= ber (Ditm.) ein Liebkosungewort : kleine Alte. Auch belegt man (R. G.) bas jungfte Rind im Unwillen mit dem Beiwort pold.

Rlaas

Rlaas Oolkaat: heißt in einem Doefe (K.G.) ein Bauer, dessen Zunamen man nicht weiß, sondern von der alten Kate die, diesem Nikolaus, einem Fremdling, einst zur Wohnung eingeraumt ward, ihm den Eigennamen gab, der wahrscheinlich auf Kinder wenn er deren hatte wie manche dergleichen Eigens namen forterben wurde.

Sprw. So vold, as de Bremer Woold.

fehr alt.

Oll (38.): in geringschätziger Bebeutung, de oll Reerl, De oll' Deeren, de oll' Rv.

2) Als Raresse, Liebkosung oll Jung (lieber Junge) loop mal gau to: lauf geschwinde.

3) Uns Olle, wie Weert: hausherr.

Soven mit der Oplen: Mutter mit 6 King, bern. (M.)

Oolt un foolt: vor Alter eiskalt. En volent Drek auch Scheet: Pobelausdruck womit er zu verneinen pflegt, wie Scheet vok!

Over : Olden auch Aber : Alden. (S. Lude.)

Ooldeel. (S. Afscheed.)

Opllud: alte Leute, baher ber Ausruf bes Er= faunens (Samb. Alt.) Rinder un Dollud'!

Bi dem Olden will if bliven, fagt Laurenberg und

Höger

Hoger schall myn Styl nig gahn, als myns Vaders hefft gedoen.

Dole Inklination: vormalige Liebschaft.

Ople Adam: sagt man von alten nicht eben rechtlichen Dingen und Menschen, die wie weiland der Urmensch nicht rechtlich blieben. Nu heff ik den volen Adam recht utstaakt: sagt die Holft. Hausfrau; nun hab' ich mein Haus von allem Unrath gereinigt. Em jokt de vole Adam: er ist wohlslissig. — Die alte Eva läßt man ungeschoren. Honneur aux Dames!

Oolduun. He is volduum (Kr. G.): er fühlt ben Rausch noch.

Bolkswitzelei. Wo volt bust du? Antw. as min lutjen Finger un min grooten Son; so alt wie mein Finger und Zahe.

A. Mi fall mal verlangen (bas Motto' ber Schwachkopfe die nicht weit sehen.)

B. Ja mi sall mal verlangen, wo lang as wi lebt un wo volt as wi wart. Eine Nekerei.

Opldklook: altklug. Opldklook leevt nig lang: pflegt man von fruhklugen Rindern zu sagen, als ob fruhes Klugsenn das Leben fruh kurzen muffe. Doch scheinen oft fruhreife und tresliche Menschen, wie fruhe überreife Fruchte von selbst abzufallen, und hinzusterben, weil der Wurm in der schonen Hulle nagt.

Ooldingstied: Vorzeit. Bor Ooldings= tieden: vor langer lieber Zeit. Oolen Ovlen Globen un volt Beer: alter Glaube, und altes Bier ist, (nach der Versichrung des Af. von Niedersachsen 2 Th. S. 203.) das Simbol des graffen haufens in Lub. wie in Bremen.

Ool Wief vum blauen Jammerdaal: von feigen hasenhaften Menschen.

If will di betalen vor't Ool un vort Nee: ich will dich abstrasen für alte und neue Beleidiguns gen, die Rechnung auf einmal abthun.

Dom (wie im Holl. Angf. Cam.): Dheim. Auch in der Hochd. Dichtersprache haben Wieland u. a. bas Dom für Oheim.

Wo in groffen Samb. Familien mehrere Oheime find, werden sie häusig durch die vorgesetzten Worsober Taufnahmen unterschieden und benannt, 3. B. Riaas-Oom, Jürgen-Oom, hinr't-Oom: unfer Oheim Rlas, Jürgen zc. mit Wornamen.

Min Opm: gilt oft im freundschaftlichen Zweis fprach unter nicht Berwandten, so viel als guter Alster leil Freund. (Hamb. Alt.)

3m Reinite Doß:

Marten sprok: Reineke leve Oem, if will recht nu up na Roem.

Dom, Demten wie Better ift in Ditm. noch itt eine gewöhnliche Benennung guter Freunde. (Diesmann Miscellan. 2, 2. S. 133.)

Samb. Bolfewig: Ru is he hen na Johann Dom: nun ift er in - Ohnmacht gefallen.

Oor:

Dor: Ohr. (Holl.)

Oricheef: ohrschief sagt man von jemand, der verbrieslich ist und nicht hören will, was man ihm sagt. De is vorscheef: verhunzt, ortscheef: gesprochen. (S. Richen der a. v. Ort andrer Meinung ist.) Nicht betrüglich, aber im Hus. verschlagen.

Oprfropel: Ohrwurm, Ohrhöhler, auricularia, Engl. ear-wig, nach der falschen Meinung, daß sie mehr als andre Insekten gern in die Ohren der Menschen kröchen. Wahr aber ists, daß man sie durch ins Ohr gegossne Milch, die sie nicht lieben, wieder aus den Ohren, wohinein sie sich verirrten, locken kann. Kröpel: mag von kruupen, kriechen stammen.

Auch Oprworm. He is so frundlig as en Oprworm: vielleicht, weil biefer sich gleich freund= lich gefälligen, gern hin und her bewegt?

Man kann keen Oorluus horen (Hamb.): man hort nichts. Ob es eine Laus im Ohre sagen will oder Ohrloos, oder von orloge herkomme, daß man keine Rlocke hort, will Richen nicht entscheiden und ich auch nicht.

Ovrfiege: Ohrfeige (der holft. braucht ofter Baks, Oorbaks und Rlopps.)

2) Aufschlag ober Krempe am hute. (M.)

Der in der Ausspr. ftatt Dor: Handhabe an Gefässen, insonderheit irrdenen. Won einem Menschen der unschicklich mit beiden in die Seiten gestemmten Armen

Armen dasseht, sagt der Scherz; en Putt mit twee Oeren. Wer einen Arm in die Seite sest: en Pisputt mit 1 Oer.

De Putt geit so lang to Water bet't dat Oer af is: alles ist vergänglich, dat smett as en Fuust ant Opr: es schmedt schlecht, wie eine Ohrseige.

— de Glykniß kann sit flaschen, as eene Fust an't Ohr, as Botter in der Taschen.

(Baurenberg.)

Judasvor: backen und verkaufen hamb. Bester, aus feinem Zucker und Butterfeige, nur in der fillen Boche vor dem Ofterfeste, am granen Donnerskage wird diese Kost haufig jum, Fruhstuck gesucht, und dem Judas zur Schande das Ohr verzehrt.

Dost: Often, Oftwind.

Dost un West, to Hund ist Best

Rirgend beffer als zu Saufe.

Op auch up: auf. Daber

Sit oparbeien: fich burch Arbeit auf, forte belfen.

Se hett all um em opforgt (Suf.): er gramt fich nicht mehr aber ihn, hat verfchmerzt.

De is smut op fit: er halt fich nett, brbents

lich, fein. Se holt mat op sit: er hat Selbste gefahl.

Opfaat; bat is bin Opfaat; wie Auffaat, bas haft bu auf die Bahn gebracht, angezettelt.

Opstaat aber Aufput mat is dat vorn Opsstaat wie Utsteeg: wie hat sich die ausgeputt, aufgedonnert!

(35.) dat Wedder settet sit op auch muns tert fit op: das Wetter klart sich auf, auch: es wird beständig.

Das op fik wird in hus. Schlesw. zu vielen Wortern gesetzt, ohne daß die Bedeutung badurch versftarkt wird z. B. Se is so friend op sik: er ift so verliebt.

Op em (Samb. Alt.) Up em! lautet bas zus hetzen, aneinanderhetzen des Pobels bei Schlägereien die noch erst Drohung find, wie Sau em: schlag boch zu, mach ein Ende!

Wo fang mi et an, wo krieg wi et op: von Berschwendern, die in den Tag hinein ihr Gelb verschleudern, als obs kein Ende nehme.

Opeschen (Kr. G.): auffobern.

Opsitten leeren (Kr. G. auch in übrigen Holft.) z jemand zur Ordnung bringen.

Sik opsetten (38.): widersetzen, emporen. (S. Up.) Ordel: Urtheil auch Geset baher das alte hamb. Stadtbuch Stadtbuek auch Ordelbvek bieß.

Ordentlig: bavon haben wir in Holst. die Rramerstoskel, wenn jemand auf eine Sache handelt und um sie zu kaufen, drauf bieten will, sagt der Berkaufer: wat ordentlig is: bieten sie nicht zu viel noch zu wenig, so ist uns beiden geholfen. (Der Plattdeutsche setzt oft den Accent auf die zweite Silbe.)

Orlof: urlaub, in Hamb. infonderheit die Erslaubnis zu brauen, im Rezest v. 1529. Art. 75. Borloff wie Berlof. Brauordnung von 1410: dat de eyne nicht meer braue alse de ander, be wane wor he wane — wanner de Rath dar Orloff tho gifft. S. Sluter von den Erben in Hamb. S. 254 fig.

Orlog, Oorlog (holl.): Krieg in Seeffabsten (hamb. Kiel) gebrauchlich Orlogschipp: Kriegeschiff.

Ornist: Organist, gewähnlich auch Schullehs' rer in kleinen Stadten und auf dem Lande. Die Kinsber abbrevirens wol Nist und schreien Prost' Nist venn der Meister niest. (S. Jägers wahre Begebens beiten 1 B.)

Orrig (Eid.): kranklich.

2) melandolifd.

Dort: Det.

2) Ede. (Angs. Orb.) Um den Ovort: um bie Ede. Man kann mit em nig um den Oort kamen: es ist mit ihm nicht von der Stelle zu komsmen.

Oprtfegel: Edfegel. Oprtfeller: Edfeller (Samb.) Kellerwohnung geringer Leute, Die an einer Gassenecke liegt.

- 2) Binkel. He kruppt in den Oort: er kriecht in ben Winkel.
- 3) Anfang. Bon Oort to Enn upeeten: alles aufessen.

Oerden: in den Binkel schieben. Dom Mensichen auch dren, wenn er'von allen Gerichten nur kostet und viel auf den Teller liegen laßt, weils ihm nicht mundet.

2) Nom Nieh, welches das Futter, wenns ihmnicht schmeckt, in den Winkel der Krippe schiedt, es
nicht rein ausfrißt (Eid. orten) de Ko ort. Das
durch wird oft viel Futter, Gras oder Heu verdors
ben, denn das Nieh frist das nicht leicht wieder, wos
bei es geort hat, was es liegen ließ. Das beste
Mittel dies zu verhindern ist, das Nieh einige Tage
lang knapp zu futtern, auch wol demselben täglich ein
Futter weniger als gewöhnlich zu geben.

Daher will R. auch portscheef einen betrieglichen Gaft ableiten. (S. Opr.)

Storport: an dem Storflusse bei Wevelssteth, weil biefer Platz an der Ecke oder Krummung liegt, welche das Bette des Storftroms bei seinem Ausstusse in die Elbe bilbet.

Off: Ochse. (Holl. 08, Dan. Ore, Engl. Oxl) Schieb Offen (Hamb.): Ochsen, die bei der Schüßengesellschaft zum Gewinn stehn, um die nach der Scheibe geschoffen wird. Auf dem Hamb. Baums hause find die winterlichen Mitwochlichen Offens maltieden bekannt, die so heissen, weil die Gekellschaft für I Thalor Zusah zur Würfelung um einen setten Ochsen, neben dem Gewinn schmaußt und zecht.

he hett en rechten Offenberstand: heißt baselbst zweisinnig: wer sich gut aufs Ochsenkaufen versieht. Kenntnis bes Ochsenhandels. Die Ochsenkalbeit schlachtzeit im herbste ist und war ehmals ein groffes zest, das Schiebler durch ein Lied, das nicht gedruckt ist, dennoch verewigte. Eine Oper die Schlachtzeit ward im Ansang des 17ten Jahrhunderts daseibst dem Zeste zu Ehren gemacht und aufgeführt, aber wegen Unzüglichkeiten zu spielen ferner untersagt.

Reem be en Slut up be Offentung: ein Samb. Bomnot, ber Pobelzecher.

Ossig, en Reerl as en Off: von farten Leuten.

Bei dem Ochseneinkauf ber hamb. und Alt. auf bem Schulterblatte bort man folgende Ausbrucke: en Baas bum Off: ein groffer angesehner Ochse.

Das befählen, betaften ber Ochsen, wobei einige nach frausen haaren, anbre nach glatten hornern bie Gazte bes Stiers zu schägen pflegen.

Jut, Jutoff: ein Ochse aus Butland. Heupff, en magern Heuoff; ein nicht gelobter Ochse. Landoff: Marschochse.

Bei den Schlachtfesten, war das Schlagen, todmachen des Ochsen, bas oft der Hausberr selbst verrichtete, wichtig. De Os is up den ersten Slag füllen: der Stier ward vom ersten Schlag zu Boden gestreckt, war ein Ruhm für den Schläger. Nachdem der oder in großen Haushaltungen, die, Ochsen geschlachtet, abgefellt und ausgeweidet, wurden sie ein paar Tage lang auf der Diele mit Serviets ten behängt und papiernen Manschetten um die Fußstumpfen zur Schau gehängt, und die Theilnehmer kamen, lobten besehend des Hauses Ochsen. Der gattlose Schiebler läßt eine Hausmagd rusen:

- herr kommt herunter, man will bes Saufes Ochfen febn.

Diese u. a. Schlachtfeste haben neuerdings sehr abs genommen. Man lagt in der Stille und oft auffer Sause schlachten, und verschmaust nur in Gesellschaft.

hamb. Sprw. Gott givt uns wol de Offen man wi moten se bi de Horen int Huus trekken: wer was haben will, muß was drum thun.

Ossenmaltied (S. Maltied) Ossenvogen (S. Ogg.) Voltsreim:

Dansse,

Dansse, dansse mit de polsche Brud, de Slachter givt sin Dochter ut, mit de Leber mit de Lung mit de groote Ossentung

auch

mit dat Hartslag, mit de Lung n. f. w.

Bulloss ein nach 1. voer mehr Jahren geschnittezues Bullenkalb mannliches Kalb, Ossenkalb wenn ein der vierten Woche geschnitten ist. Von einem schlechten, magern Ochsen sagen die (Hamb.) Landelente he sutt bullossig ut. (Nemmich & d.: Nat. Gesch.) En fetten Os: Mastochse. Ossenk sient spus) bissen (Holf.): von brünstigen Kühen, die nach dem Rinde verlangen.

Offern: baufiger Paschen.

Ofterfeld: ein Feld, Kornfeld in der Geg. von Eimsbuttel bei hamb. baber man die dort ins Korn spazierenden Mittelstandsleute Ofterfeldslude nennt.

## P.

P. als Buchstabe. Da' is en P. vor schrees ben: barans kann nichts werden, es ist ein Hinders mis. Nermuthlich: da ist ein Pfahl, Paal vorges fett. (Plelleicht auch von bem J, ad graecum (P?) II. entstanden:) nimm bich in acht; ber Galgen sieht darauf.

Paa: pas, Schritt. Goode Paag: gute tanzgerechte Schritte. In einem holft. Provinzials liebe eines tanzlustigen Mabchens, ist folgende lebhofs te Beschreibung:

So een, twee dree un beer Paaen to maaken

bald vor un bald rügwerts bald over de

bald niegen, bald Kontredans, herrlis'
ge Saaken!

o frolige Stunden, o luftige Tied!

Den Foot nett to setten, bat Kop.

ben Lief wol de dregen, de Boft fart vorut,

is frie wol wat beter as spinnen un

dat bringt uns veel Leevde un makt uns tor Brud.

Luftig fin, fingen, banffen un fprin-

bor Rof up, lat Fot seen trastaltaltas raltera u. s. w.

Paal:

Paal: Sulfe an Erbsen, Bohnen. Engl. poel. Paalen (Solft.) Palen (Eid.) leere Sulfen, das lettre hauptsuchlich Salfen von der Rappsaat, leere Schooten ber Sulfenfrucht.

De Boonen kriegt all Paalen: die Bohnen ftoffen fcon Früchte hervor.

Paalen, utpaalen: auskernen, ausschalen. Utpaalte Arften: Erbsen die aus der Sulse ge-Haubt find. (Soll. pellen.)

Paal: Pfahl. (wie im holl.) Angf. Pal, Schw. Vaela.

Bernaglen: befestigen, verschangen.

Borpaalen: Pfable, die dem Fuffe eines Bolls werfs damit es nicht ausweiche, vorgefchlagen werben.

Fig. Borpaalen flaan: einem Dinge zuvors tommen, sich vorher verwahren, wenn man etwas anstragen ober nicht an sich tommen lassen will. (R.)

Piffpaal: dasselbe Spiel in andern Gegenden genannt, was unter Fiffex beschrieben steht. Sonst auch in der Adt. He steit as en Piffpaal: er steht steif und fest wie der eingerammte Pfahl an den Pechtranze zur Beleuchtung einer Gegend gehangen werden.

Paafch: Burfel, Burfelfpiel. Bol wi paafchen: wollen wir mit Burfeln fpielen?

Pabst (S. Herr.)

Padderwatsch scheint aus padden (S. Pedden) und dwatsch zusammengesetz, verkehrt einhertretend, und giebt den gemischten Begrif von Alergerlich = und Verkehrtheit, doch mehr dem letztern nähernd. In der Kr. G. hört sichs pedderwalsch, widersinnig verkehrt. Prov. Ber. 1797. 4 Heft. En padderwatsch Minsch: ein verkehrt denkens der und redender Mensch.

Paffen: vom Herausblasen des Tobacksdampfs aus der Pfeisse, auch vom Rauchen selbst. He pafft de gansse Stub vull: er raucht, daß die Stude ganz vollgedampft wird.

Auch vom Schall bes Schusses: et passt. (S. Puffen.)

Pagalen, afpagalen (fit): fich abstrapasieren, es sauer werden lassen. (Gl. Rr. G.) Min Son sall sit nig so afpagalen as it: mein Sohn soll es sich nicht so herzlich sauer werden lassen als ich, sagt der Water, der für seine Kinder Wermögen erübrigt, und ihnen ein bequemeres Brod schafft.

Page: ein altes, schlechtes, Bauerpferd: Buurpage. Ovle Pagen: alte Pferbe. Pasgenkrafte: Pferbekrafte. Bose Hausfrauen pfies gen ihre Mägbe groote fuule Pagen zu schimspfen.

huus un hoff, Wag' un Pag': alles Be-

Das

Das Pajefont: der mit breiten Fuffen weite und langsame Schritte macht (M.) parsa ist wol nichts anders als ein Abstamm von Page wo bas g wie oft, in i verwandelt ward.

De Tot paagt: die Stute last den hengst zu. (hus.)

Pakken: packen, einpacken, einschnüren, nashen, Packete zum Versenden machen, daher den hamb. Alt. Kausseuten ihre Arbeitsleute die hauptsächslich dazu gebraucht werden, Pakker heissen; Pakseit. Pakseil: wird auch von allen Leuten gestraucht, die für andre sich mit Arbeit abmüden müssen. He is sin Pakssel: er arbeitet für den ansdern. Meenst du dat ik din Pakssel bunt (hamb. Alt.) oft so viel als: bas thu der Herr selbki. Paks: Paksen wie im Engl. und Holl.

Dat Patt im schimpflichen Sinne; das gemeis ne Rolf!

Palade (Lib.): Beinaccife.

Pall, to pall setten, staan: fest segen, sich gegenstemmen wie (Hamb.) to Streve setten. Dat steit nog nig to pall: bas wackelt noch. Schissterminus Holl. Pal: fest unbeweglich (Ketelar) beim Lichten und Auswinden des Ansers, wenn eine Pausé gemacht wird. (S. Spitt.)

Palfchen: platichern, im Raffen unnothigers weise handthieren.

Palten (Dan.): Lappen, Stude Flede Fliks ten, die man wovon abreiffet, fchneibet, haut auch Paltern (Hamb. Alt.): gesprochen.

De Palten hangt em bito: er ist zerrissen und zerlumpt angezogen. Auch vom Fleisch und Brod: he snitt sik en gropten Palten af: ein derbes Stuck.

Palterig: zerlumpt.

۲ŧ.

Pampen: auf einander häufen, bruden, wie stampfen. Daher flampampen: viel Effen und Trinten in sich hinein ziehn, von Schlamm und Pampen.

Pampuschers: Pantoffeln, von Slaaren mterschieden, weit jene aufgezogen diese ohne Randsftude fich tragen. Tuffeln bezeichnet beibes. (bamboches.)

Pand: Pfand. Et steit to Pand: es, bie Sache, Mobel ift verpfandet.

En freetend Pand: Sund ober ander Sausthier, bas oft mehr wegfriff und koftet als es nugt.

2) Stud Zeug woraus eine Beiber ober Kinder= muße geschnitten und zusammengesetzt ist. Daher Dreepandte Mabchen, sospandte Knaben = Kindermugen. Borpand, Agterpand, Wor= Hinterstud am Nock ober Muße. Panetten (vom Franz. poignets, Manschetten misgebilbet): Handkrausen.

Pann: Pfanne. (Angf. panna, Engl. pan.)

he is bi de Pann (in hamb. Alt. Zuckerfabristen): ber Knecht, welcher die Arbeit au ber Pfanne bem Rochkeffel hat. Pannensukker: ein feiner hellbrauner nicht bicker Zucker, ber nicht verkauft, sondern zum Geschenk von den Zuckerfabrikanten versiand wird.

Pannenfisch nennt man auf unsern Schiffen den Stockfisch in einer eignen Zubereitung. Non dem nachgebliebenen gekochten Fisch der Mahlzeit macht der Schifskoch Koksmaat, Küchenjunge oder Kasistenwächter in dem Blot (Molle) die Gräten los und stoft das Fleisch mit einem hölzernen Tellerrand klein. (Die Sage sagt, daß er oft, um bald fertig zu senn, und die Gräten, die er, um nicht Schläge zuselemmen, alle herausziehn muß, loszuwerden, mitstunter den Fisch auskauet statt ihn zu malmen, und so in den Bak wirft.) Dann thut er den Fisch in die Pfanne, und läßt ihn mit Butter, Zwiedeln auch Pfesser durckkochen, und trägt ihn so zu einer der nächsten Mahlzeiten wieder auf.

Pannkovken: Pfannkuchen eine Art Holft. besliebter Gierkuchen (omelettes) als ba find Spek, Bukkel, Krinten, Appel, Beeren, Biksbern — Rirschpankovken — Weeten und Books

Bookweetenpankooken, von Beizen oder Buchweizenmehl. (S. Gi.)

Pannen (Ditm.): offnen, pandere.

Topannen: jumachen, uppannen: aufma-

Penn, Dorpenn: holzerner Riegel.

Panffe pancia, la panse, pantex. (holl. Pens, Engl. paunch): Eingeweide bes Niehes, eigentlich bes Ochsen zweiter Magen. Daher (hamb.) Panfssenmaltied nach dem Schlachtfeste, wo die mit Sausse bereiteten Panffen die der geringe Mann auch mit Ruben zusammenkocht, hauptessen sind.

Panssenklopper: Schlachterfnecht der die Pantsen von Koth reinigt, auskocht und reinigt. Weil diese Leute in der Hamb. Schlachtzeit viel zu thun und zu laufen haben, daher das Sprw. He löppt as en Panssenklopper. In der Hamb. Oper die Schlachtzeit tritt auch neben einem franz. Marquis eine Panssenkloppersch ein Weib auf, und fingt — von Panssen.

Ditpanff: dider Kerl. Lofe Panffe nennt man auch gelinde scheltend fleine Kinder. Ditspans wird auch von diden hunden u. a. Thieren gebraucht.

Panffenfegen (Rr. G.): jemand von der Un= ordnung guruckbringen.

Panteljoon: nach Hamb. Aussprache bas zweite Sommerfest der Schulkinder, da sie zum zweit tenmal ins Grune geführt werden. Der Name (sagt R.) rührt von dem h. Pantaleon der auf den 28sten Julius fällt her, um welche Zeit auch die Erndte bezinnt. Man sagt folglich von den Kindern se gat int Gron (S. Gron) und se gaat int't Panteljoon.

Panteljoonen daher: herrlich und in Freuden leben, verpanteljoonen aber: mit Wohlleben durchbringen.

Panter: ein rundes plattes Holzchen mit einem Stiele, womit in einigen (Schreib und Rechen = Rnasben = Wintel) Schulen Hamb. Altonas die Knaben in die flache Hand geschlagen werden. Panters gesben vom Austheiler Panters friegen vom Empfanger. (Kilian Panter, Palm = Mate ferula.)

Pape (Holl. Paap, Angs. Papa): Pfaffe, papa ist eigentlich der Pabst pater patriae des Baters landes Bater. Ueber die Ableitung und den Untersschied des Pape, Pfaffe, Pfarrer, Priester, Probst ist in der Onomatologie von Jo. Ebarto Lpz. 1670 viel Lustiges zu lesen.

In unsern Gegenden nennt nur der Werächter bes ehrwardigen Standes den Prediger oder Pastor Paspe, den Landprediger Graspape oder Gottssword vum Lande, den Brantweinsaufer aber Brannwinspape.

Dompape: Dobmpfaffe, Singvogel, Blutfint pyrrhula. Er tann fingen fogar fprechen. (Blumenbach.)

Min Bader is teen Pape west: wenn einer etwas nicht zweimal sagen will. (Hamb.) (S. Glo-ben.)

Papenfteg: in fleine Stabten und Dorfern ber Buffteig auf ben ber Paftor u. a. jur Rirche ichreiten.

Papenftut: bas befte Stud Fleisch aus dem

Sintervierthel bes Stiers.

2) Papagoi, Holl. Papegaai, auch Pape waks ker Pape genannt. Daher pagvien: schreien, wie ein Papagoi.

Die Papentwiete in Samb. ein Gaschen an der St. Johanniskirche, hat den Namen daher, weil es die Wohnung des Predigers vorbeiführt, die Papagvienstrasse in Altona vom Papagoi. (S. Gogen.)

Von Pape ist auch bas Papa für Nater wos nach Mama Mutter gebildet ist, abzuleiten. In Hamb. fagt man auch Schoolpapa für Schulmeisster, Schulvater, Aeltester. Das kosende Papa klingt immer so gut als das chere pere oder Nater, bas man von kleinen Kindern in den gebildeten Ståns den hort. Der Landmann behält sein Vader, Moder, und in der Kindersprache Atje. Papier: charta ...

Nu is de Duvel in de Papiern! nun ift der Jeufel gar los.

Bunderliche Papieren! beim Kartenfpiel.

Papp (Goll.): Brei, Rleifter. Pappmo-

Paradies (S. Puupen.)

Paradieshoff (Hamb.): ein Durchgang, Ewiesk, in ber Neustadt, eine schiefe nicht paradissische Rebengasse, abnlich ber unberrlichen Herrische kitt auch eine Hamb. Gasse.

Paradies nennt man auch wol fpagweise bie Gallerie im Schauspielhause.

Parfors, perfors pro forza Ital. durch, Gewalt und Macht. It do et perfors nig: ich. hu es durchaus nicht, auch gezwungen nicht.

Parforffigfeit. De fumt mit be Parforfs' ffeit: er betreibt es mit Gewalt, fest es burch.

Parlemi (hamb. Alt.): Spottname für Fransple, Parlirer ber das platte Ohr mit Franzosischer Sprache inkommodirt. So'n Muschu Parlemi fast ber Pobel für solch ein Unbentscher, mir Unverskändlicher.

Parlemi borbi: parlire mir vorbei, ich kann kein Fransch,

Part: Theil. Lat. pars.

Min Part: mein Antheil. If bank for min Part: ich meines Theils verbitte mirs.

Se kann nig up'n Part kamen: fie kann nicht auskommen mit ihrem Gelbe:

Paschen: Offern, Patcha.

Se makt sik Paschenglatt: er putt sich beraus als gjeng es zum Ofterfest. (S. Fieren.)

Semutt erst meer Pascheier eeten (hamb.): er muß erst alter werden.

Pascheier werden in vielen holft, Stabten, anch auf dem Lande am Ostervorabend geessen, weichgesottene Eier, die man auch wol mit Farben übermalt verkäussich ausstellt. Der Abergsäubige zerschlägt, nachdem er sie mit Brod ausgetunkt voer ausgelöffelt den Eiern die Schalen entzwei, damit keine heren drin nisten!



Daher - Paschstemmel, Paaffemmel gesprein Weißbrod langlicht mit 2 Trinpen, worin Roffe nen ober Korinthen, Festbrod, vorzäglich zum Ofter-feste

feste gebacken. Auch an einigen Orten Paschstusten genannt.

Pafen, - Bubelpafen : Beutelwurfte wozu, fatt der Darme, leinene Beutel genommen und diese mit Grage, Blut, Fett, Gewarz gestopft werben.

2) Tasche. He hett alle Pasen vull.

PAN: die rechte Masse, wie im Engl. u. Holl.

Et is van pass: es ist gemacht wie es soll. 😌

Et kumt em nig to pass: es ist ihm nicht gezlegen. En Kleed to pass maken: ein Kleid zu' leibe, gut sitzend machen. Dat kunt nit to passe: bas kommt mir gelegen. Rachel sagt in seiner Satyre: ber vortheilige Mangel:

Die Schönheit, wo sie ist, kompt wuns der wohl zu passe,

- es liebe mich mein Feind, wofern ich Schönheit hasse.
- 2) Beim Windmuller heißt Paß, ber mit einem Strick regierte Schwengel, ber von aussen bas Mable verf birigiren macht.

Paffett; passer, feiren, vorübergehn laffen,

Paffupn Penning, Luur upn Penning: von lebendigen Ladenhutern.

Bom Paffagier wird Paffpageerhuus: Eins tehrhaus, Gafthof gebilbet.

Passpije: Tang von pas und pied?

If weet et tig aftopassen: ich weiß Zeit ober Gelegenheit nicht zu treffen.

Paß up Buur (S. Buur.)

Paffganger: routurier, ber alle Schleifwege und hurenwinkel kennt.

Passett für Passagier in der gemeinen Sprache.

Paffet (Infel Fohr): Birtel. A. b. Holl. wo ein Birtel, Meginstrument, auch so heißt.

Paftei Soll. (Samb. Alt.): Paftete, paté.

Puttpastei: Topfpastete. Man nennt sie so zum Unterschied berer, um beren Eingeweide, Farsen, Frikasseen, Schinken, hasen, Aale u. bgl. ein Teig gebacken wird. Eine Puttpastei ist ohne Teigum= wurf, und wird vom Topf in die Schussel servirt. Auch gehort die im nicht esbaren Wasserteige, die nur zur Tischzier dient, gewissermaßen daher.

De hett de Paftei bim Lieb, fagte ein Samb. er bat die Paftete angefchnitten, haut auf fie ein.

Paten: Setzlinge. Mit Habdkenpaten beplanten: mit Setzlingen von Hägebuchen bespflanzen.

Paten: impfen, pfropfen, pflanzen. (Holl.

Pater nach dem Lat. Bater, fatholischer Pfaffe. Daher patern: heilig ober ernst reben, pre= predigen. Aus dem Anfange des latein. Waterunsers pater noster qui es in coelis, hat man in Holftfolgendes Stoß = oder Spottgebet gebildet:

Pater Noster Quat, Ik beed de gansse Week Mandag fung if an,

Dingstag wuss if dar nir meer ban. p. N. Q. ich bete die ganze Boche, am Montag fieng ich an, am Dingstag wußt ich nichts mehr davon.

Patjen (Suf.) Beu in kleine haufen bringen. Patjens: kleine Seudiemen.

Paudetten: Tauben mit fleischigten Rafen.

Pauen: zanken, blaffen, widerbellen, auch schreien von Kindern: se paut gegen eer Moder an wie pajalen.

Gegenpauen: wiberfprechen.

2) tretin in Roth. Den Dref borpqueu: ben Leim, Roth burchtreten.

Leempauers: kleine Pferde, bie in ben Biegels brennereien ben Leim, woraus die Ziegelsteine, Dachs wegel gemacht werden, treten muffen.

Deverpauen: (Billmarber) überhin treten.

Paufen nicht blos bie Paufe fchlagen, audr

2) schelten, woraus verstartend schpauken (Alt. Hamb.) gebilbet ift. Pauker, Schpauker: ber setzetend um sich haut. Aarspauker: Schul= meister,

meister, Pobeischimpf. Auch fagt man de Paut: bie Zwistigkeit, welche an Schlägerei grenzt.

Pauluun, Pageluun: Pfau. (Angf. Pawa.)

2) ftolz fich gebehrbendes Frauenzimmer.

Pazzig: verwegen, ftolz, zurückstoßenb.

De is mi pazzig ankamen; er ward grob= folz gegen mich. (Dem prazzig verwandt.)

Pedden: treten, von Pedd: Fuß im alt Celtischen.

Pattjen: im nassen und kothigen Grunde treten, wie pauen, heninpattjen, hendorpatts jen 2c.

Padd: Pfab. Footpadd, Fuspfab (Billw.) He will all upn Padd: er will schon fort.

Mit Foten peddent: mit Fißen treten. Se. peddet as de Pogg in Maanschien: er tritt hochmathig einher, gleich dem Frosch im Mondschein, der ihn genirt, und bem er, wie aus dem Wege zu treten sucht.

In den Holft. Albstern, Preez u. a. Padd, Partig (sic vulgo) Paddit der Alpstergang.

Pote; Potie: Patte, Pfote. Gib Potien: bie Pfote, den Fuß, fatt der fehlenden Sand. Zu Hunden. Auch Potien: Fußchen.

Aus Poten macht ber scherzende Platte Poten : taten:

taten: große herrn. Min Potentaten bogt nig: ich bin nicht gut auf ben Beinen.

Potjen von Menschen gebraucht: stehlen, wie buren, lange Finger machen, eigentlich kurze, dem es wird von kleinen Diebergien gebraucht, wie vom Gewohnheitsstehlen einiger Reichen, die nichts liegen laffen konnen, was ihnen ansteht.

2) (Huf.) auch potjern: forbern, anforbern, tosamen potjen, potjern: zusammenscharren.

Peddik ober Peddke: "das Innerste, Mark. (Angs. Witha.) Bet (bit) upn Peddik: bis aufs Rark. Auch vom dicken Siter der Geschwüre: den Peddik utdrükken. Auch Pett'k (bei R. zweismal.)

Peef: Schimpfname der (Hamb. Alt.) Gaffens biben, bei Schlägereien angewandt.

Peeke: pieke. (Hamb. Alt.) Stab, Stock, mit unten spigen Gisen. 2) das Eisen allein. En Rectstok mit en Peek: ein Rohr, spanisch Kohr mit der Eisenspige.

Peeten: 1) prictein, oft auf eine Stelle ftechen. (Daher bas vorherige Peet.)

2) einen Schlitten, Rreeke, ohne Pferd, Schleife vermittelft der Peeke (1) mit der man hinten ausstäßt, schnell über das glatte Eis schieben.

Deverpeeten: ganz über einen Fluß ober Bach auf

auf diese Welle schieben. Sit overpeeten laten: fich so überseten laffen.

Peel (Ditm.): Zipfel, Snoer, Sauptschmuck ber Mabchen, aus vergulbetem Leber, Goldsfell und vergulbeten Pfenningen, Dreilingen, Secheslingen, bie darauf genaht waren, Haarband.

Peen: pimperig, affectirt. Ampeen: ver-

Peer: Fahre, Fährschiff.

Peerd: pferd. (Holl. Paard.)

De Peer mot hebben Water fatt un Foder wat.

Reim berer Anechte, die für andre Herren futtern, aber unredlich, ihnen Wasser genug, aber Futter nur etwas geben.

Peerdesteffen (Kr. G.) eine alte Gewohnheit, ba sich mehrere Menschen in der Stephand = Nacht vereint in der Hausseute Häuser begeben, um deren Pferde zu pugen, und auf denselben auf der Hausssurcherumreitend auch andern Larm zu machen. Die aus dem Schlaf geweckten Hausbewohner mussen diese Possen und Unruhmacher mit Bier, Branntwein zebewirthen.

De sitt to Peer as en Kniep up en Swien, auch, he hangt upt Peerd as en Fürtang: von schlechten Reitern.

Eine Hamburgerin, die nie eine Fahre passit war, sogte vor einer angestellten Reise, über die und die Fähre vor Travemunde gesprochen ward: if bin man bang vor dat grovte Peerd, wo ik over sall!

Peerfotel: Pferdemift.

Mi folt feen hundert Peer holen: ich will, durchans weg.

Benn Pferde kein Gebeihen haben, sagt ber Abers glaube bei uns, so hole man einen Todtenkopf vom Kirchhofe, und vergrabe ihn im Pferdestall.

Dat Peerd, dat den Habern verdeent hett, krigt en nig: Berdienst wird selten belohnt. Wahr!

Pegel: Brennholz, bas aus mittelmäßigen Mefien bes Baums geschlagen, weber grobkluftig noch toppelhaftig ift. (R.)

Pegeln: in eins meg saufen. He fitt un pegelt immer weg: er sit immer bei der Flasche.

utpegeln: aussanfen. Pegeler: Gaufer.

Pei (Hamb.) auch Pii, (Holft. Eib.) grobes Tuch, dicker Boy. Daher Peirok: Oberrock ber gegen Regen und Kälte schützt (G.) eben was Kittel ift, ein leinener Ueberzug gewöhnlich mit Fries gestüttert. (Holl. Pp.)

- 2) Auch ber Unterrock bes Frauenzimmers.
- 3) Unteranzug fleiner Rinder.

4) Ueberrock von grober Leinwand (Gib.) Rnecht= angug.

Peilen be Rufte peilen, Peilkompas: Schiffstermini, wom Bielen nach einer Stelle.

Def (Rr. G.) aufrecht (S. Pit.)

Pefel: Salzbrübe, zergangenes Salz auf Fleisch ober Fisch, auch Gemusen, wie bei uns ein= gemachte türkische geschnittene Bohnen -zur Winter= tost zc. Ueber die sonderharen Hypothesen die Wor= ter Bokel, Pekel, Pekelsieisch betreffend s. Richen.

Se liggt in de Pekel, Fig. er liegt frank.

Pels: Pels.

'If fam di up ben Pels: ich will bich prugeln, bir auf ben Leib, kommen.

Auch hamb. Pils, daher die Pilsterstraße: Pelzerstraße.

Penitsig (Hamb. Alt.): zimpeig, ein ähnliches Wort ist. Petint; beides wird auch für kleinlich, an Kleinigkeiten hängend, gebraucht, auch für we= nig. Dat Peerd is petint mit Seeten: das Pferd ist wenig.

Penting (Engl. penny, Angf. Penig): Pfensning, ber 12te Theil eines Holft. Lub. Schillings. 3 Pf. machen einen Dreiling, Dreeling, und 6 einen Sechsling, Sosling.

Penningkaker: hölzernes Mannchen, Spielspappe für Kinder, der niederhuckt und dem aus dem hintern ein gewöhnlich übergoldeter Folzpfenning beworkukt. Ein Spasvogel kaufte einer alten Frau olch einen Kerl ab, der, wie sie sagte, I Schilling bsiete, brach die Goldmunze aus dem hintertheil und sagte zur Verkäuferin: Geb se mit herut: gebe sie mir aus dem Golde heraus, bis zu einem Schilling.

Penning Pennings Broder. Agrifola führt dies in Holft. gangbare Sprw. an, das er erklart von den alten Kranzchen, wo jeder sein Theil Geld oder kine Schussel zur Zeche oder Mahlzeit gab.

Cerenpenning (S. Ger.)

Penngras: Pfenningblume.

Sol'n Penning fast, fast, fast: Kinderspiel. Gottspenning, ber von Kontrabenten einem wer beiden gegeben wird, sollte eigentlich Gadesspenning heißen. Gade: Wersichrung in alten Schriften und Büchern. Begottspennigen: ben Gottespfennig barauf geben.

Peper: pfeffer.

Berpeepert dur: sehr theuer. Utpeepern: theuer verkaufen. If wall dat du weenst wo be Peper wafft: ich wollte, eine Berwanschung, bag du weit von hier und mir warest!

Pepernot, Pepertringel: Holft. Bace-

Perdufsteen speelen: Kinderspiel mit 9 platten und runden Steinen. (M.) Werf und Fangespiel. Daher Perdukgaan: verlohren gehn wie fehlwerfen.

Perdums, dat is een Perdums: das ift einerlei, wenn der (Hamb. Alt.) gemeine Mann zwei Dinge mit einander vergleicht. M. meint, daß es von der in katholischen Messen üblichen Schlußsormel per Dominum entstand, die der Pobel als Latein nicht verstand und daraus een Perdums: all eisnerlei, es läuft alles und immer auf eins hinaus, bildete. So entstand Hokuspokus vielleicht aus dem hoc est corpus der Mespekassen, das auf das Ausheben über übernatürliche Dinge angewandt wird. (R.) S. Podumins.

Perduz: ein anschauliches Wort, Schallton, pom hinfallen der Dinge und Menschen. Perduz leeg he da.

Permutten auch Permuttenbeer: Berga-

Perzel: der Hintere. Wird gewihnlich nur vom hintersten Theile kleiner Kinder gebraucht. Born Perzel slaan.

Pefel (s) (Ditm. Gib. Flensburg, Schlesm. überhaupt auch in der Marich holft.): großes Zim= mer im Bauerhause, gewöhnlich bas hinterste, welsches bie ganze Breite des Hauses einnimmt, ein Saal, ohne

ohne Ofen, gewöhnlich mit fteinernem Fußboden. (Fhm. Ditm.) Die Hochzeiten werben barin gehals ten, (S. Brud) Todte eingekleidet und bis zur Beerdigung (Ditm.) aufbehalten.

Rach der neuen Mode werden auch Defen hineing gefetzt und bretterne Fußboden gelegt. (S. Hau, Haubarg, wo ber Pesel, wie oft, zur Seite ber Hausthure liegt.)

Pesel (n): Ziemer am Dieh, Geburtstheile., (S. Bullenpesel.) Peselborg: verschnittener. Eber, Sumborg; verschnittene Sau.

Swienpefel: Scheltname fur einen fanischen Menschen.

(holl. Pees, Engl. pizzle.)

Pesthof (S. Soff): der Hamb. Pesthof ward zur Zeit der Pest angelegt, man nemnt ihn ist richtiger Krantenhof.

Ein Samb, berbes Pobelfchimpfwort heißt ba= ber: Du Stut bun de Pefthofsplank!

Se futt ut, as wenn fe bum Defthof wege lopen weer: fo unrechtlich ift fie gekleibet.

Peter: mannlicher Taufname von petra, ein fels Petrus. (Reershemais) Als Schimpfname bei uns Peetje wie Peetjen Puup: weibischer Kerl, — ber nicht bicht halt.

Se waant achter Sankt Peter wird in hamb. von einem gefagt, ber abgelegen wohnt,

mie hinter der St. Petri Kirche, der altesten haupt= kirche, woselbst um die sich, eine abgesonderte, ab= gelegne Gaffe zieht. Eine lebhaftere Gaffe zieht sich; von der Kirche hinauf an den Dom weg, und heißt Speersoort, das umgebildete St. Peters Ort.

Et klaart up achter St. Peter: (Hamb.)
es wird sobald nicht gut Wetter, weil von da her Saben
die meisten Gewitter aufsteigen. So in Eiderstädt:
et hollt all up achter St. Peter, mit en
Donnergat. St. Peter liegt im sabwestlichen
Theile von Sid. wo die meisten Gewitter aufsteigen.
Daher obiges (wie das Hamb.) im Scherz dem zur
Antwort der an baldiges gutes Wetter glaubt. Sos
viel als: warum nicht gar! ober ich Alapbs auch,
denn — ein Gewitterregenguß ist in der Rähe.

Petermannkens: bei den Maurern bie abges schlagenen Bierthelftude eines Mauerfteine.

De lange Peter (1517) ein geb. Frese und berüchtigter Seerauber, welcher den Hanseestädten Lüb. Hamb. viel schadete und von dem viel erzählt wird. Er nannte sich einen Stürmer der Danen, eisnen Strafer der Bremer, Fänger (Entfanger) der Hamburger, einen Marterer ber Hollander, und trug Galgen und Rad in seine Kleidung gefärbt, als Schreckzeichen.

De blinde Peter (Elmähorn): apol. Sprw. dat weer jo duller, as de blinne Peter mit

sin Geesch: sagt man von zweier Personen verkehr= ten Vornehmen, misbilligend; muß sich auf die Anek= dote eines Blinden beziehn, der mit seiner Margare= tha tolle Streiche machte.

Deton, Sprw: Sankt Peter, smitt en hees ten Steen int Water.

Peuel (Ar. G.): ber Blot ber ben Pferben an bieguffe befestigt wirb, um ihr Weglaufen zu hindern.

Petverig (hamb. Alt.) he futt man pes werig ut: er fieht blas, franklich aus, dies Wort ift entweder aus dem Franz. pauvre ober aus feeberig: fleberhaft gebildet:

Diet (Frang. pique): heimlicher Groll.

Se hett en Piek up em. (Brem. Dik.)

Piel: Pfeil.

Pielfen (Ditm.): Mant = Goos Pielfen: junge Enten, Ganfe.

Dien: Pein. (Soll. Pon) ursprunglich Strafe (Angs. Pin.)

Dat is de Pin nig weert: das ift der Ruhe, Sorge nicht wehrt, vom geringfügigen Dingen.

Teenpien, is groote Pien averst aan Mann sin is nog grotre Pien.

(Gl. G.) zu Madchen, mit Zahnweh und ohne Mann. Bolfswig.

Piep:

Piep: Pfeiffe, Rohre. (holl. Schw. Pup, Angf. Engl. pipe.)

2) Spanische Weinfässer die ungefähr 100 Stubden halten.

Appelpiepe: irrbener Topf, ber an ber hins terfeite bes Ofens zwischen ben Racheln eingefügt wirb, um Nepfel barin zu braten.

Piephaan: Pobelausbruck fur mannliches Glieb. Luchterpiepe: Leuchterrohre, worin bes Licht fectt. De steit as en Luchterpiep; er sieht feif, greift nichts an.

Nestelpiep: blecherne Rohre an ben Enden der Schnurligen.

Piepen: pfeissen, auch klagen, stohnen. He piept all ut dem lezten Lok: er wird bald sterben. Pieperig: kranklich, klagend, stohnend. Piepgoos, Pieperlauke: auch Beichling, dem leicht etwas weh thut.

Et piept: von einer Sache die noch im weitem Felde ift z. B. De Appeln piept all: wenn jemand Apfel zu essen begehrte, die noch bluben.

Piep ins: beim Berftedspiel ber Rinder. Diepjung: febr jung. Diepabichen.

De Weg is en Piep Wegs lang. So bestimmt ber holft. Bauer die Lange eines Wegs: So lang hin als man braucht um eine Pfeiffe auszusichmauchen.

(Gl. G.) sagen Bettler en Piepe Tobat: ein Almosen zu einer Pfeiffe Tobak hinreichend.

De smokt sik sin Diep Tobak: er raucht feis ne Pfeiffe. (Ig.) (S. Fleut.)

Pietschen: peitschen. Pietsch: Peitsche.

2) Vom schnellen Weggehn, eilen. Do pietsch ik weg: da lief ich fort. Vorbipietschen: vorbeijagen, fahren.

Piffpaff, piffpaffen: schiessen. Mahlerei bes Schalltons mit Worten. Piffpaff, taratane tara Puffpuff!

Pif: Pech. (Angs. Pie, Holl. Pif, Pef, Engl. pitch.)

Piksiester: Spottname des Schusters. (Hamb. Alt.) Pikligt (S. Duvel.) Pikhuben: Hamb. Gasse.

De fteit as en Ditpaal: er fieht fo fteif und grade da, wie ein festgepichter Pfahl.

Peten: fleben. He blivt bepefen (Ditm.): er fann aus einer Gesellschaft nicht wieder wegfinden. Petbroder: ein solcher, ber lange an einer Stelle sit wie auf Pech. Im Hamb. Peter: wie ansepicht.

Piffenduster: stockfinfter.

Pitplafter: Pedppflafter. Se bett en Dit. plafter up den Mund: er fpricht nicht.

Piffen. (S. Puffern.)

Pille: wie im Hochd.

Pillendreier: Spottname für Arzt oder Apostheker.

Pimpelig (Suf.) up Geten un Drinken: wenig effen und trinken.

Pingsten (S. Fieren.): Hamb. Utroop. Pingsten bat Paschen utsteren.

Pingsten um de Jistied wenn jemand fragt: wann soll das geschehn, oder wollen wir das thun: Pfingsten im Winter d. i. gar nicht. Das Holst. Klima war ehmals sanfter als itt, wo oft im Pfingstsfeste ein Eiswinter ist.

Das Pfingstfest ist das Fest, bas die Hamb. Alt. sehr gern zu einer Lustreise nach Lübeck nutzen. Wars um grade Pfingsten nach Lübeck? Davus sum non Oedipes. Aber es Sitte der Nermögenden.

De luurt as en Pingftvoff: er lauert wie ein Fuche um Pfingsten. , Wahrscheinlich weil es bann fur ben Fuche am meisten zu naschen giebt.

Pingsgeldsdage: 8 Tage nach Pfingsten, die Zahlungszeit in Holft. (Ar. Marsch) wie Kieler Umsschlag die Zahlwoche im Januar.

Pingsternakelwortel: Pastinak = Burget, Pastinaken.

Pinfeln: piffen. Pobelwort, wird aber in ber Regel meist nur von und zu Kindern gebraucht wie bes bepinkeln: bepiffen, int Bedd pinkeln: bas Bette besubeln, beseigen.

Pinne: Pflocken von Metall.

Pinnsuul: Schusterpfriem, womit ben Pins nen oder Pflockchen vorgebohrt wird, die in die Abstate geschlagen werden. Fig. ein karger Filz. R. mochte das Obersächs. pinseln, Pinsel welches wie unsfer Pinnsuul das Alagen und Kargen in sich fast ableiten.

Pinnebarg : Pinneberg Solft. Amt.

Die Pinneb. Juftig von Ehmals hat fich folgenben Bolfe : Lobreim zugezogen :

Wer geern steelen mag un will nig bangen,

de ga na Pinnebarg un lat sik fangen.

Piperlings, he full piperlings daal: er fiel platthin zur Erbe nieber.

Pipp: wie im Engl. Pips, gravedo, pituita: Krantheit der Wogel und Huhner, wovon sie in der Mase verstopft sind. Man nimmt ihnen dann die hars te haut von der Spike der Zunge und dies heißt den Pipp afnehmen.

2) Irgend eine Menschen ober Nieh zugestoffene Rranklichkeit, Anbrüchigkeit und Verdorbenheit leblosser Dinge von denen man sagt: he, se ober et bett en Pipp wegkreegen: es ist nicht mehr in ganz gutem gesunden Zustande.

Pippelseet: schwächlich, franklich. Pippers ling, ber nichts vertragen kann.

Pisakken: plagen, schlagen, stoffen, peinigen. Ift wahrscheinlich von Pien: Pein und sakken, upsakken: sich auflaben gebildet? (S. Faken.)

(Angs. fakan und Cod. argent:'fchelten.)

Pisse: Urin. Schw. pissa, Franz., pisser, Eelt. piso: pissen.

Piffen, sit bepiffen: uriniren auch 2) sich blamiren. (Samb. Alt.) De hett sit bepifft: er ift übel angelaufen und weggekommen.

Piffdoot, Pifflappen: Bideltuch fur Rinber, die noch nicht troden liegen tonnen.

Piffbudel (Hamb. Alt.): ber baufig, ober ins Bette feigt.

Piffputt: Nachttopf. (S. Der.)

De piff fit weg (B. Marich): er schlich fich weg b. i. unter bem Vorwande zu piffen, oder mit bemfelben.

Pitjepatie (Hamb. Alt. K. G.): der gemeine Ausdruck für das Hazardspiel Pharao genannt. Pitjepatje specien: eine Nachahmung des Abs und Zuschlagens, Melirens der Karten.

Plaats (Hamb. Alt.) wie Look: Plat, Ort und Stelle. (Brem. Plass.)

De is all up bem Plaats: er ift fibon am , bestimmten, abgeredeten Orte.

2) Nach bem Holl. Platjes: (auf ber Insel Kohr) Beg, Richtung, als Schifferausdruck bekannt dat Schipp neem de Plaats: das Schiff nahm die Richtung.

Pladdern: platschen.

Im Water pladdern (wie palschen): von Kindern die gern in Wasser handthieren. (S. Plasschen.)

Plagalen (Samb. Alt.): ein gemachtes Bort von Plagen.

Serdor plagalen: herburch qualen. Man mutt sif damit plagalen: man hat damit seine liebe Noth (R. mir ist es selten oder gar nicht vorgekommen.)

In husum pojakken. De Duvel sall bi pojakken: dich plage ober hohle der Tenfel!

Plaggen: Dan. Flag, platte Rasen oder Erdsschollen, die mit einer breiten und scharfen Queerhacke gehauen und von Landleuten zur Deckung der Hatten und Koven, wie auch in den Micken zur Vermehstung des Mistes gebraucht werden. (Ih.) bunne Graß oder Heide. Soden welche im Sommer auf dem Misthausen gelegt werden, damit der Mist nicht zu sehr austrockne. Sie sind kleiner und bunner als Bulten S. 182. 1. Ih. Diese werden mit dem Erabscheid gestochen, Plaggen mit einer abgenutz-

ten kurzen Sense gehauen. — Plaggentorf: Torfsobe, worauf die Heibe noch grunt.

Plaffen: Flecken.

Sunnenplatten : Sonnenflecke , Sommer= fproffen.

Plaffenmaker: nicht ber, ben Borten nach, Flecken macht, sonbern aus ben Reidern macht. Er sollte, wie R. bemerkt, richtiger Plafkenutmaker heiffen.

Platten: fledigt werden. Dat Tug plats fet ligt: das Zeug nimmt leicht Fleden an.

2) Sik plakken: sich plagen. Ik hef mi dar lang noog mit plakt: lange genug habe ich mich damit geplagt. Auch Substant. en Plak: eine Plage mit dem obigen verwand.

Gefundheits : Plaffen: nennt man die auf ben vollen weiffen Armen ber Frauenzimmer burchs icheinenben rothen Flecken.

Plank: Pflante, Bretterbefriedigung.

Steef he de Plank nig an: fagt ber Pobel (Samb. Alt.) ju bem ber an bie Holzwand piffet.

2) Ein halb Deffel, Noffel. (Ditm.)

Plankenbreed'; die Seitenbretter auf bem Mistwagen.

Planten wie im Holl.: pflanzen, planter. (Angs. plantan.)

Plant:

Plant: Pflanze. Planteifruut: Gartenstrauter, die man im Fruhjahr Pflanzenweise einkausfen und setzen kann, und die die Bardewieferinnen und Bierlanderinnen, auch andre Holst. Bauren in Hamk. Alt. zum Berkauf bringen.

Mine himmelsplanten nennen liebenbe Mutster ihre Kinder: meine für ben himmel ober bie Sezligkeit gepflanzte Rleinen. (S. Boom.)

Plaschen: spulen, platschen. (Schw. plaska, Engl. splask.)

Waschen un Plaschen: gemeine Beschäftigung der Beiber. It kann nir as waschen un plaschen, sagt eine Frau, die viel Kinder hat, und wo es immer Waschfest ist.

Plate: Platte, Blechplatte. (Angs. Platung, Engl. plate.)

2) Schurze ber Meiber zur Schonung ber Kleiber. Dammelplate, Seebelplaten, (Platen) hieß bie ehmals modische kleine falbalirte, faltigte Schurze welche bas Frauenzimmer zur Zier über ben Rock (nicht bie Schurze wie R. hat) zu binden pflegte. Zum Putz gehörig.

Ruuschenplaat: ein wildes, ungestumes, uns ftetes Frauenzimmer, von ruuschen, rauschen, beren Schurze immer hin und her rauscht.

Die stadtischen (Samb.) Dienstmägbe, vorzüglich Rochinnen und Rleinmägbe trugen ehmals viel mehr als igt buntelblau gefarbte Ruchen = und Hausschur=

zen. Daher im Hamb. Utropp der Beseuverkaufer ihnen zuruft, wenn ihr nicht bald kauft, so fahr ich zum Door hinaus:

— benn mot ju tho degen

de Prunkstub mit juwen blauen Plathen uthfegen.

fonft mußt ihr furwahr mit euren blauen Schurzen bas Pruntzimmer ausfegen.

Platern: plappern, plaudern.

Rotern un platern wird verftartend gufam= mengesetzt.

Plater: Maul. Wo geit em de Plater, he kann den Plater nig holen: ber immer schwaßt, redselig ist. Platertasche: weibliche Vielsprecherin.

Platt: niedrig, flach, eben, bunne.

Plattdutsch, ehmals Nedderdutsch (Laurenberg) Nieder : Plattbeutsch, plat - allemand. Neddersachsch. (Laurenberg.)

Plattendruder auch Plattfoot: wer nicht an fich halt, sonbern andern die Wahrheit grabe und platt heraus ins Gesicht fagt.

Ist mit dem plattern: platthin fallen, wie Wasser, das an die Erde fallt, platschrern, verswandt. Et reznet bat et plattert: man hort den starten Regen fallen aufs Platte. Platzegen.

Plaz. Plaz bor'n Rurfursten! (Hamb.) wo einst ein Inkognito = Rurfurst ins Gebrange bes Wolks gekommen, und burch jenen, Ausruf eines Kunzbigen ins Freie gebracht senn soll. Der Ruf ward gang und gabe, und wird gebraucht, von dem, der über seine Wenigkeit sich playmachend Spaß treibt.

Plechten, rechten un plechten: prozessisten, (Hamb.) gerichtlich aussechten. Brem. B. B. pleiten, (Fr. plaider, mundlich verhandeln, Angs. flitan, Engl. to plead.)

Pleegen: pflegen, gewohnt fenn. Et plegg: es pflegt. It plegg to feggen: ich pflege zu fagen.

2) sik pleegen: sich was zu gute thun. Se pleegt sik up Schottsch (Hamb. Alt.): sie leden berrlich und in Freuden gleich Schotten, von benen ber Schottische Tanz, ein lustiger, Frohseyn beutenber Tanz bei uns bekannt und auf dem Lande beliebt ist.

Se pleegt fit in der Stille: fie machen teis nen Aufwand, aber leben fur fich gut.

Das Eid. plegen, bas Wieh auf dem Stall futtern, gehort hieher. Auch im Stall plegen.

Eppleeger: bei Maurern ber Bulanger, Buriche.

Pleisen: Riemen an Schuhen. Reocorus beschreibt die Schuhmoden der alten Ditmarfen fo:

Wandags (in der Woche) ging man beel barfotes, hedden folgends schlichte duppelte Scho Scho oder utgeschneedene Scho, mit und ane Pleisen, herna worden et tripen Scho (Strippen?) de se mit eenem Neemen aver den Voot bunden, enen Messingtringe hefs tenden en spanenden (aus dem Ring ward die Schnalle.)

Plempern: sik verplempern (Samb. Alt.): sich zu frühzeitig verlieben ober zur Heirath verspreschen. "Erst lerne was, sagt ber Morgenländer, bann heirathe," und ich setze hinzu: um mehr zu lerenen, wenn du nicht auch davon Erfahrung hast. (Hamb. Wöchentl. Nachrichten 1800. 70 St.)

2) plempern, verplempern, wird auch von Geld ansgeben fur unnage Kleinigkeiten gebraucht. Se verplempert veel: sie giebt ihr Geld vhne reellen Nugen aus.

Plicht: nicht blos obligatio, auch officium, munus, und 3) census. Unplicht vor Alters servitus pro tributo enormi s. illegitime imposito. (Hamb. Statuten herausg. von Anderson 1, 49.)

Plieren: (Hamb. Alt.) die Augen, um genau zu sehn, zusammenziehn. Plieroget: wer mit zusammengezognen Augenliedern (nicht Augen R.) sieht, und den man spottend Plierong schilt. Myops.

Pliete, Plietfisch, (Cyprinus Blicca L.) auch wol einige verwandte Gattungen: eine Art fleis ner ner Plattsische; die nur geringe Leute effen. Davon ift Plate, (Pleuronectes platessa L.) Plattleib zu unterscheiben. (Dan. Platsisse: Platteise, Scholle.)

Sier funt meer Plieten as Reegenoogen! bier findet man nicht was man sucht.

2) Pliete hieß ehmals gladius telum, baker, und nicht wie Richen irrt, von bem Fisch nennt man (hamb.) einen jachzornigen Menschen: eene bose Pliete.

Plog, Plong: Pflug. (Dan. Plov, Ploug, Holl. Ploeg, Engl. Plough) plogen: pflugen. It. Ploghollen: ben Pflug führen, halten, leiten. Plogdrieben sagt man von dem Jungen, der die Pferde vor dem Pfluge führt, er mag nun drauf sitzen, oder nebenher gehen. De Koppel ut dem Oreesch plogen: die Koppel, die zur Heuwinsbung oder zur Weide geruhet hat, zum erstenmal wieder umpflügen. (S. schaal.)

Dat is min Egg un min Plong: in ber Arbeit bin ich bewandert, auch, bas ift mein tagliches Geschäft.

Stro folgt dem Plog (Pbg.) Rechtsfatz, wenn nach bem Absterben der auf den Abschieb (S. A.) stenden Water oder Mutter, deren Haus, das ihnen der alteste Sohn einraumen mußte, Land, Kahe und vorräthiges Kutter verkauft wird, so ist das Stroh davon ausgenommen, das beim Pflug bleibt,

bleibt, nicht mit zur Theilung tommt, fonbern bemalteften Sohne bleibt.

Holft. Aberglaube; man nehme ben Pflug, wenn man Abends vom Felbe kommt, von ber Schleife (Sleep) ab, sonft ruht ber Teufel brunter.

Ploje: Falte, aus dem Franz. pli und Holl. plope entlehnt. Plojen, inplojen: falten, in Falten legen. Utplojen: entfalten, auseinander falten.

Pluderburen: weite spanische ober Schweiszerhosen. Pludermauen: große, weite handsermel, die vor bem Aleidermel ragen, herutpludsbern.

Pluk: pfock.

En forten Diffen Plut: fleiner, untergefeteter Menfch. Plutfett: fehr feift. (Samb.)

En Plut vor de Poort: ruft der aufsetende Junge beim Regelspiel, wenn einer fehl, vorbei traf.

Plutte auch Plugge: Pflocke. Daher

Pluggenstieder: ber bie Pflode, Schuhpflode schneibet, wozu wenig Geschick erforbert wirb, baber man von jemand, ber zu wenig zu brauchen ift, sagt: he mag Pluggen snieden.

Pluften: pfloden.

Pluffen: pfluden. (Angs. pluccian; Soll. plucen, Engl. pluck.)

Plukfinken auch plukte Finken: Fleisch, bes sonders Pockelsteischwurfel, welche mit gelben Wurszelschnitten, Ruben, Aepfeln, Estig, (auch wol Zwiesbeln) angemacht und gekocht zu Tische gebracht wersben. Kein Hache wie M. sagt, denn es wird nichts dabei gehackt sondern geschnitten. Dies Essen wat ehemals in Hamb. das Sonnabends-Mittagseffen, als noch jeder Tag seine eigne Schussel hatte. (S. den Bookesbeutel, Lustspiel von Borkenstein.) Ist ist so ziemlich außer Kours.

Pluffett: das Fett, welches beim Schlachten des Wiehes an ben Darmen figen bleibt, und hernach bavon abgeflaubt wird. (R.)

Hönerplukkersch ist in Hamb. Alt. eine Frau, gewöhnlich in einer Kellerwohnung, die gerupftes Fesbervieh, nicht blos Huhner, auch Tauben, Puter 2c. seil hat.

Plumasen: Febern, Putzsebern der Damen, von Plume, Pstaumfeber. Frz. plume.

Plumme: Pflaume. (Angf. und Engl. plum, Dan. Blomme.)

Se frigt en Plumm auch en Plumm aan Steen, (Exfrement) bedeutet in der Poblessprache bald einen Nasenstäber, bald so viel als: er erhalt nichts.

Efel up dem Plummenboom (S. Efel.)

Plummenstdber: Krautframer. Spottname.

Plummenjung: Scheltwort, plummenweek: sehr weich. Plump:

Plump: grob sowol vom Arbeiten, als Sitten und Reden, auch plumbsch (Hamb. Alt.) wie im Engl.

Plumperjaan: grober Menfch. (Johann.) Plumpfule Fig. grobe Worte und Werfe.

Se kumt mit de Plumpkul auch datwis schen, oder he fleit mit de Plumpkul: er fallt mit ber Thure ins Haus. Daher

Plumpen ober vom Schall des Wassers, wo= hinein etwas fallt. Dat plumpt: es fallt hart hin.

Plumpermelf, Plumpermelf Laurenberg hat Kluntermelf: dicke geronnene saure Milch. Man ist sie mit geriebenem Rockenbrod und Zucker überstreut als Lösselspeise und Abendkost.

Plunnen: Lumpen, Leinflickden. (Soll. Plunje.)

Plunnenbudel. (S. Budel.)

Plunnensammler: Lumsensammler für die Papiermühlen. Plunnenjud (Hamb.): die an den Gassenecken ausstehenden Juden und Judenweiber, welche Flicken feil bieten, oder wie die Sammler in Kehricht wühlen, und Haji vok vole Plunn? auszufen.

2) Auch Kleider und Gerathe geringer Leute. Slaat em up de Plunn (Hamb. Alt.): schlagt ihn ihn auf den Leib. Se denkt eere Plunnen tos samen to smieten (auch eer Batbeeren): sie wollen sich heirathen.

Von Plunnen kommt Plunder und plundern. Von einem unbee bten Shemann fagt der Pobel spottend: He makt siner Fro Kinner — vun Plunnen.

Plusen, Plusen: zaufen. Kleffel sagt: etwas auf eine ungebührliche Weise durchsichen und unter einander werfen und meint es komme von luusen laufen her. (Holl. plusen.)

Toplusen, terplusen, plustern: zausen, zerzausen. De Kopp ist em topluset: von zerzaustem Kopfhdar. Von Huhnern und Wögeln heißt es: se pluset sit: wenn sie mit den Schnäbeln ihre verworrene Federn aufpitten, in Ordnung bringen.

- 2) Hervorragen, von der Tracht des Leinengeraths. (R.) De Bormauen mot herutplusen: die hemdermel nuffen vor den Kleidermeln hervor stehn. De Kanten pluset herut: die Spizen prangen hervor. S, pludern.
- 3) Faseln, mit Faseln befegen. De Dook is pluset: ber Tuchrand ist gefäselt wie gewöhnlich die seidnen Tücher.
- 4) Rupfen, abfafeln. De Soner plufen: ben Subnern bie kleinen Pflaumfebern abrupfen.

Daber Plus: Plusch, Salbsammt, wegen ber bervorstehnben Kafern.

Pluftrig, pluzzig, pluffig (Samb. Alt.) ober plozzig wie R. hat: voll, rund fett von Ansfehn, gufgedunsen wie Wein ober Branntweinsaufer, beren Gesicht aufzuschwellen scheint.

Podder: Kober (S. All) poddern auf die dort beschriebne Art Aale fangen.

2) Bon Enten, die auf der Bafferflache mit bem Schnabel um sich nippen (nicht aber schlabbern wie R. hat.)

Podumnis: ein (Ar. G.) für Berbamnis neus gebacknes Wort t' is all een Podumnis: es lauft auf eins hinaus, geht in ein Sanbenregister.

Pogge: Frosch rana, auch Pogghiz: Krote. (Angs. Frogga.)

Puuspogg (auch Brett ober Breetfood): Arbte, weil fie fich aufblaht uppuuftet und ben Saft, wenn man fie bruckt ober tritt, aussprigt ober bas Naß bas man fur Gift halt.

Poggenkuller: Froschlaich. Von leichtsinnis gen Heirathen geringer Leute: se loopt to hope as Poggenkuller.

(S. Pedden.)

Meer Poggen as Neegenoogen: auch fief Poggen un een Seekt: wenn bei einer Sache wenig Vortheil zu erhaschen war, ober wenn es zwar nicht, nicht, aber an tuchtigen Leuten fehlt, Die fich wozu angeben. Auch von einer Auftion, wo mehr Schreier als Kaufer waren.

Poggenstole: Erbschmamme Champignons wird. vom Pobel (Hamb. Alt.) der Aehnlichkeit wegen auch von Regen und Sonnenschirmen gebraucht. So hort man im Gassen und Thorgedränge beim Regenwetter den Pobel rusen: Laat se eeren Poggenstool daal: last euren Schirm nieder, der mir im Besge ist.

Poggendod (Eid.): mausetob. Der Frosch, bat aber wie die Rate bas zäheste Leben.

Politesse: Höflichkeit wird fehr oft (Hamb. Ant.) mit Politif verwechselt; so hort' ich: de Groos. ten eer Politessen un Kneep!

Pommerans: Pommeranze, mit deren Hulfe wir in Holft. unsern Bischof kreiren. Daber (Hamb.) die Abt. womit man derer spottet, die sich auf nichts was zu gute thun. Is't mi't hir (auf die eine Tasche zeigend) nig en bitjen dit, so wast mit bir (auf die andre) keen Pommerans.

2) Roth, Pferdeapfel. Daber der Pobel (Hamb. Alt.) schimpft ik will em slaan, he sall Poms meranssen schieten.

Poof: Schlechtes abgenuttes Meffer.

2) Stich. Se geeb em en Poot hen: er verfetzte ihm einen Stich.

Poofen , poten : stechen , buelliren. Se wolt fit poten. (Damb.)

Popo: hintern, wird nur, wie Perzel von Heinen Kindern gefagt. En Popobull geben: Schläge auf den Kindeshintern geben.

Dool: Pfuhl, Sumpf, zusammengelaufnes Wasser. (Angs. Pul, Holl. Poel, Engl. pool.) Aantpool: Entenpfüße.

Pilatuspool ausgespr. Plaatspool: ehmals ein Sumpf in Hamb. itt die Gegend unter dem Wall in der Neustadt am Ende der Poolstraate sonst Ambrosiusstraffe genannt.

Proffee: sumpfichter See, wonach eine Ortichaft zu bem ablichen Holft. Gute Deutsch = Neuhof bekannt ist.

Jilpool, Jilsee. Sumpf, See, in welchen wiel Blutigel find.

En Poolschen (Samb. Alt.): ein Bierthel Wein. Auch fagt man, etwa vom dftern Poolschen nehmen: (Hamb.)

Se is in Poolen: er ist befossen. Ob biese Ausdrücke von der notorischen Erunkliebe der Pohlen den Namen hat, oder von einer Maasbestimmung in oder ausser Pohlen: bin ich ungewis.

Popp: Puppe.

Dompopp: Dompuppe, Christmarktspuppe im hamb, Dom (S. Dom) auch geputtes Madechen. Min

Min Popp, Schmeichelmort: liebes Kind, wie Poppfen: fleine Puppe auch

2) Raupenpuppe.

Poort: Pforte, wie im Holl.

Poortenknuppel: holzerner Thorriegel, fig. ein kleiner kurzer Rerl.

Poortfast: ursprünglich Holl. auch in Holst. (Uetersen) von Weibern, die keine Manner zulaffen, nicht lieberlich sind. Se ist nig poortfast: eine Hure.

2) Thor in a. Or. beth bor de Porten ber Stad.

Pofe: ungeschnittener Feberfiel.

Posenschraper: Spottname für einen Schreibs feberhandler, Posamentier.

Glaspofen, Soll. Pofen von ihrer glasartigen Durchsichtigkeit und Sprobe, die sie von der Zubereistung erhalten, da man sie wenn sie in die heisse Afche gelegt find, schnell durch Speck zieht.

Pofchen: wenig aber oft, wie durch eine Beberfpule trinten, fclurfen, wie der Masterabenheld, ber feine Gesichtsmaste nicht abnehmen, nicht erkannt fenn und boch trinten will, es zu machen pflegt.

Pose: kommt nicht wie R. irrt von pausa Pause ber, sondern von pulsus. In holft. und Schlesw. find die Pulse beim Lauten zu Leichenzugen bekannt, de erste Puls is ludet. Sen so sagt man beim Lauten zum Hamb. Thorsschluß. De erste, tweede, drudde Pose is lüdet: von der dreifachen Dauer des Lautens. En gode Pose weenen: eine gute Weile weinen.

Pofeln: mubfam und emfig arbeiten. De phielt fo vor fit weg: von einem stillsteißigen Arbeiter auch Phieler: ein stiller Arbeitsamer. (bem Punfeln S. unten, abnlich.)

Posten: von einer Summe Gelbes belegen, en Posten beleggen, welches der hamb. Pobel auch vom Erfrement sagt.

Postur: von positure gebildet, wird aber als Schimpfwort für ein fatales Gesicht, fataler verhaßzter Mensch gebraucht vol Postur. Auch sagt man im bessern Verstande.

Positur. De hett gans fin Positur: er fieht grabe so aus wie ber und ber, Bekannte.

Posuun: posaune.

Vom Predifanten der eine farte Stimme hat: he hett en Stemm as en Poluun. (S. Basune.)

Utposumen: ausschreien, ausplaubern mit Gerausch.

Pote. (S. Pedden.)

Praalen im holft. platt: laut sprechen, fcbreisen. In Prob. iff eine gewohnliche Unrebe, wenn man

man'ein paar Probsteier zusammen sprechend trifft: Ma, ji twee beiden, praalt man to!

Praat: Geschwas, Gerede praaten, praatjen: mehr schwagen als sprechen, schwägeln. (Bog)
holl. ins Plattd. aufgenommene Worte.

Das hon. Wel min heere, kon ji hols landsch praatjen bort man oft wie Praatjens maker: Schwäger. Daher auch

Prateln: plappern und protein Engl. prattle. Pratel wie Kekel; em geit de Pratel: ibm geht das Maul.

En Praatjen afleggen (K. G. Alt.): von fich begegnenden Weibsleuten, die miteinander plaubern. hamb. Utroop:

Heruth doch, in Deerens, den Drek van de Straat,

wat sta in, un holet noch långer ju'n Praath.

heraus ihr Dirnen, ruft ber Dreckfeger, ben Roth von ber Gaffe gekehrt, da fteht ihr und plaubert!

Praalen oft in Holft. für pratjen. Se praalt davun: man spricht davon (R. G. Preeg.)

Praaties fund feen Gaatjes (holl.): oft bei uns gebraucht.

Pracher: Bettler. (Prachen, Soll. Betteln.)

Pracherpat: Bettelgesinbel = Staat: armses

liger,

figer, wohlfeiler Anzug = Bagt: Bettelvogt. Welscher Name aber (fagt R.) nachdem solche Dienste gestauft werden, nunmehr in Karkenvagt verwandelt worden, wormter boch kein advocatus ecclesiae zu verstehn ist.

Pracher am Sobenten (Samb. Alt.): ein recht arger Bettler. Ob dies soviel als ein siebenfacher bebeuten soll?

Pracherharbarg: Bettlerherberge. Pracheste:

Wenn een Pracher dem annern mat gibt, so freut sif do Engel in Himmel (Hamb. Att.): wenn ein Armer den andern beschentt, oder seine Arzmuth mit ihm theilt, freun sich Engel.

Prachern: betteln. Wird am mehrsten von ungezogenen Kindern gebraucht, die anhaltend um ets was bitten, das ihnen versagt ward.

hamb! Spriv. Dat is en flechten Prachers bagt, de keen Huus kann vorbigaan: ber keine Schenke vorbeigehn kann, ohne einzukehren und seinen Bettlerfang bruber versaumt, wird auf solche angewand, die in ihrem Betrieb nachlässig find.

Wenn de Pracher wat hett, so hett he keen Napp: den Armen fehlts an allen Ecken. Je poverer der Pracher, je dikker de Luus.

Pradutsche (Hamb. Alt.): gemeiner Ausbruck für das weibliche Glied.

Prasepter, Prazepter: Schulmeister. Selbst Dorfschulmeister bort man bom Bauern so nennen.

Prall: bicht, voll, gepropft, von Ballen, Beuteln, Blafen, bie fo boll gestopft find, bag man fe nicht einbrucken kann. Dat Beddkuffen is prall: festgestöpft, nicht weich und lacker.

Prallen, afprallen: vom Anftog gurud (prins

Prellen: in die Hohe werfen, wie man Füchsethut. De is geprellt: er ist abgeführt. Dat löppt up Prelleree ut: das läuft auf Foppen hinaus.

Prampeeren (Samb. Alt.): Lerm machen, berumtoben, (in Prbb. gesprochen.) brambeeren.

Pramsen, bullpramsen: vollstopfen.

Prangel (bei Hamb. Wierlande): Prügel, Anappelftock.

Praffitiffel: kommt offenbar von Hochd. praffen und Nickel schlechtes Mensch her und heißt (Hamb. Alt. auch Ar. G.): ein Schmausfest, wo es sehr unsgebunden hergeht.

Praffuitteln: schmausen auch schmarogen, wozu ber Nickel nicht übel paßt.

Prattiken von praxis Ausübung des Wiffens den, in holft. oft soviel als Kniffe und Pfiffe. He hett hett up Prattiken utleert: ein ansgelernter Pfiffitus.

Sprw. Practica est multiplex seed de Buur un bunn den Scho mit'n Worm to: bie Prazis ist vielartig sagte der Bauer und band seisnen Schul mit einem Wurm zu, auf verkehrte Prosiektmacher scheint das Sprw. gemunt. Practisten un Anslege. (Bonnus.)

Prazzig: stolz, hochmuthig. Kilian hat pratten: sich aufbruften. (S. Pazzig das im R. fehlt.)

Predigen. Se predigt fagt man nicht blos von predicare, kanzelreben, auch im gemeinen Leben von viel und überflussig reben. Se predigt mit to veel: er ist mit allzu rebselig.

Predigstool. Daher das Sprw. He is so fett as en Predigstool: er ift stockmager. (M.)

Prenten, prendeln: zierlich schreiben, Frakturschrift.

Prentfedder: eine Feber zu biefer Schreiberei. Dom Lat. premere ober Engl. print: Druckschrift. Das Prendler, für einen Hurenjäger ist auch in Holst. nicht fremd. (Holl. prenten, Aupferdrucken.) S. Frisch Drucken wie noch das Engl. print.

Priegel (R. G.): Emporstähle (Hamb. Alt.)

Priekel (Hamb. Alt.): Bedenklichkeit vom Lat. periculum Gefahr. Dat is man de Priekel dabi: dabei giebt es nur das zu bedenken, vorz sichtig zu erwegen, oder dies konnte die Sache bedeuklich machen. Ik heff en Priekel dabi: ich habe die Besorgnis.

Pries: preis. (Holl.) Prys.

Im merkantilischen (hamb. Alt.) Wortverkehr. Prieswurdige Waar: auf die kein hoherer Preis als sie wehrt ist gesetzt ward. Se sund Priese eenig: sie sind über ben Preis für die Waare einig, auch überhaupt: einverstanden, nig preiseenig: bas Gegentheil. Pries = Courant: gebruckte Berzeichnisse des steigenden und fallenden Geldwehrtes.

It heff dar minen Preis nig heruttrees, gen: die Parthie, Lustbarkeit hat mir mehr gekosket, als sie mir Freude gebracht hat. (Hamb. Alt.) It hef min Pries herutkreegen: ich habe mich für mein Gelb recht satt amasirt, oder vollgefressen, wenn von einer bezahlten Mahlzeit die Rede war.

Prif wie in Dan. auch Tikken: Punkt point, Stachel. (Angs. priffe.)

Uppen Prik: gang genau, auf dem Punkt. Se weet et up'n Prik: er weiß es genau. Daster prikkeln: stechen, sticheln, kigeln. Dat prikkelt em: dat ist ihm empsindlich. Anprikskeln; anstechen, reizen. Priks

Priffel (wie in Holl.): Stachel, (Dan. Prif, priffe, Angf. pricean) auch fagt man (Hamb. Alt.) Profel und profelt von stachlichten oder gestochenen Dingen z. B. Wursten, die man profelt damit Luft herausgehe und sie nicht bersten.

Priffel: heißt auch eine Rrote.

Primiseren, prim'seren auch abbrevirt priemen: phantafiren wie Fieberkranke, verwirrt reben.

De priemt (Samb. Alt.): er fpricht dummes, albernes Zeug.

2) (Gib.): grubeln, nachfinnen.

Much wird in Bolft. fur prafentiren, barreichen, jenes Wort falfchlich gebreht.

3) vernunfteln, fing thun.

Prinz'pal: principal, vorzüglich, erftes und bestes einer Sache, wird oft in Holst. platt gebraucht. Dat prinz'palste Stut: das beste Stud. Auch im hamb. Uhtroop:

De Buur uth dem Waarder de Huusraths Utklinger

Dat fündt hier de allerprinz'palesten Singer.

Die Beften Sanger.

Profit: Muge,, Wortheil. Pon Leuten, welche viel Aufwand machen von mrechtlichen Erwerbmitteln, fagt man (Hamb. Alt.): se leevt vun Prosit un makt Staat vun Bestregeree.

Profiflig: nutilich.

Promfles (Kr. G.): schonen Dant! auch für Prosit (in Holft. R. G. Pbg.), zur Gesundheit, wenn jemand nieset.

Proper: das franz. propre. Dat do ik vor min Proper: das thu ich zu meinem eignem Besten ober Wohlbehagen.

Propp: Rort. Proppendig bull: ganz voll, dicht wie mit dem Korkstopfel, gepfropft voll. (Holl.)

Proven: (0e) prufen, foften, fchmecken.

Proben: (09) Prabende, woraus es korrum= pirt ist, Wohlthat aus geistlicher Stiftung, beson= bers an freiem Brodte. (R.) in Hamb. ja auch eine weltliche Stiftung der Ibbl. Schonenfahrer=Gesell= schaft, beren Brüder, Genoffen, von den Alten in bas Brüderbuch eingetragen für I Species=Dukaten Bebühr, wenn sie an die Hebung kommen, Freibrodte, Beizenbrodte einzukommen haben.

Probetter: Prabendarius, der bes freien Brobts zu genießen hat?

· Propenfreeter: ber geistliche (ober weltliche) Sater und Bohlthaten im Dlugiggang verzehrt.

Prooft: Profit, lat. Urfpr. wohl bekomms!

Prostemaltied: wohl bekomme der Fras, ge= fegnete Mahlzeit! auch Proft Middan! (S. M.) Wunsch vor ber Mahlzeit. (Samb. Alt.)

Proft' Nist schrieen die Jungen der Gl. Schule bem Schulhalter, ber zugleich Organist und ein ftar= fer Riefer mar, ju, welches er mit einem: habet Dant, Dant erwiederte, (welches Ronzert beschrieben ift, in Jägers mahren Begebenheiten im romantischen Gewande 1 Th. Hamb. 1796.)

Prost! feed Jost,

un steek de Nees' in den Kroos. wird in Solft. und Gib. Spaßhafterweise sowol beim Butrinten ale unschicklich Erinten gefagt.

Druddeln: Au kochen anfangen, aufwallen, wenn das im Rochen begriffene Blaschen aufwirft und Luft ausstoßt.

Pruf: Peructe. (Soll.)

Prufenmajor: Spottname fur einen Beperuckten. (S. Gelegenheit.)

2) Das haar überhaupt. It foor em in de Pruf: ich griff ihn ins haar - an ben Kopf.

Drullen: alt, verlegen Beng. Prullfer: Rnicker. (R.)

Oruns

Prunen : Schlecht naben.

Fro

Prun Aars to

ift bie Pointe eines schmutigen Bolksmarchens, von toprunen, ein Loch obenhin, fchlecht gunaben.

Printeree: Stumperei, Nachläßigkeit im Nas, ben. Auch fagt man verprinen: nahend verhunz jen.

Prunties (Holl.): eine Prise Rauchtobak, in den Mund zu nehmen und auszusaugen. Gine Liebz haberei, die unfre Herrn Landsleute, welche viel zur See waren, sich nicht gut und gern abgewöhnen lassen. Sie ziehen in der Regel den Rum dem Wein vor, und stopfen den Rauchtobak lieber in den Mund als in die Pfeisse.

Pruuften: niefen, aber heftig.

De Katten pruustet, et wart good Weds der (S. Katt.)

2) (Hamb. Alt.) auslachen. He pruustet mi grad int Gesicht: er lacht mich aus. Bahre scheilich von Proost, Prosit, gebildet. He teem in't Pruusten: er konnte bas Lachen nicht verhalten.

't is en Teeken dat et waar is, he pruustet drup: wenn einer was erzählt und gleich darauf meset.

Puchen: pochen. Se pucht mi an: er fährt mich pochend an. Puchspill, Puchbrett: ein holft. Spiel mit Karten, die auf einem bemalten Brette abgebildet sind, worauf zugesett, nachdem Spielkarten gezogen und gewonnen, auch mit 3 ober 2 gleichen Karten gegen einander gewettet, hazardirt, gepocht wird.

Puddeln: auf schwachen Füßen laufen. Won kleinen Kindern, die zum Gehn kommen: se puds belt all herum. En Puddelken (Hamb.): ein Kind das zu gehn beginnt. Pubelhund, vielleicht ber hinter seinen Herrn anpuddelt. (R.)

Pudden auch Budden: (Hamb. Alt. gespr.) Aubhing, nach den verschiedenen Ingredienzen Meel, Brod, Fleesch, Tweebakspudden benannt.

Schluß eines neuen Scherzgebichts an eine tochferstige Matrone:

Man frisch dabi, ik bun de Mann die Kakeraatsch to eeren, ror du man dinen Pudden an; ik will em wol verteeren:

Frisch ans Werk, ich bin ber Mann, ber beine Rocherfahrenheit zu schätzen weiß. Rühre nur beinen Pubbing an, ich will schon fürs Verzehren sorgen. (S. Budel.)

En Budden anroren: den Teig dazu mifchen und

und anrühren, bevor er in einen Leinbeutel gefocht ober in ber Form gebacken wirb.

Puddewust (Samb.): ein dicker fetter Korper, ben ein Neuerer jum Titel eines hochdeutschen Ro= mans gebrauchte.

Pudel: Hund, rauhe Sorte Hunde. (S. puddeln.)

Pubelhund: auch von Menschen, die für anster aufpassen und gleich treuen gehudelten Pubeln zu und wegschleppen, dem Herrn die Pantasseln zu und die Leuchte vortragen muffen. Sie gehn auch zu Basser, daher die Adt. so natt as en Pudelsbund.

2) Ein Fehler, vom Pubel der auch fehlen kann. Enen Pudel maken, auch pudeln, einen Fehsler, ein Wersehn begehn. So ist es beim Regelspiel die Benennung für keinen Regel treffen.

Puffer: (in Obers. Stolle, im Hanndverischen Pottkuchen) dider Ruchen von Mehl, Eiern, Kozrinthen, Rosinen gebacken, mit Gescht zum Aufgehn, damit er nicht slieperig wird und keine seuchte Basserstreisen zeigt. Diese Art Ruchen werden in messingenen oder tonernen Formen in Holst. gewöhnzisch zu hohen Festtagen gebacken. Ein Pfingst zund Ofterfest ohne Puffer ist in der Familie nur ein halz bes Fest. (Holl. Possertje.)

2) auch Taschenpuffer: kleines Pistol auch Reine Branntweinsstasche. (Fleut) baber

puf-

puffen: schießen mit. kleinem Gewehr, und berpuffen: sehltreffen, auch überhaupt einen Fehler begehn. Dat hett he verpufft: da hat er gefehlt, verfehlt, sein Gluck versäumt. (S. Struben.)

Putt (Samb.): he is puit: er ift reich, schwerreich, hat viel Gelb: aus pundig: schwerreich entstanden auch: was auf sich haltend.

Pufen: flauben, zwacken auch fleine Dieberei begehn afpufen: abklauben, kneipen, wie Kinsber die Blattern abnägeln.

Schlesw. putgen: wegputen. Puthaftig: diebifch, ber klebrige Hand hat.

Puffel: Ruden gewöhnlich vom Soder.

Sit putlicht lachen: febr lachen. It tam di up den Puttel: ich will dich schlagen.

2) (Ditm.): Reufen, eine Urt Fifchnet.

Puffern: leise klopfen, schlagen. Dat Hart pukkert mi: das herz klopft mir. De Uur pikkert: vom Schlag der Uhr. Et puks kert mi in Finger: bei entzündlichem Geschwulft.

Dulen: rupfen, pflucken, flauben.

Ge pult fit: fie ganfen fich raufend.

Pul' em: prugle, zause ihn!

Afpulen, utpulen: abrupfen, austlauben.

En pulige Arbeit (Samb. Alt.): eine Arbeit wozu Gebulb und Zeit gehort, wobei viel im Kleinen zu rupfen und zu zupfen ift.

He pult all up de Naat: er hat kein Gelb mehr, ist schon auf die Naht im Grunde der Tasche gekommen.

Pull (Poll Altnicders.): Ropf aber gewöhn= lich nur vom fraushaarigen. Daher im Engl. noch Zählung nach Köpfen (State of Poll) Stimmenunter= suchung. London und Paris 1800. 3tes St. S. 246.

Hartpull. (S. Hart.)

Bi'n Pull friegen: beim Ropf faffen.

2) Bom Feberbusch einiger Huner die daher Pullboner beiffen.

Pülschen: im Waffer n. a. Naß schlagen, rühren.

Berpulschen: vermengen, verfälschen. De: Bien is verpulscht: ber Bein ift verfälscht.

Topulschen: zugieffen, mit unterruhren. Dar is Water topulscht: es ift Waffer bazu gegoffen. Mus einem neuern Gedichte:

Hoch leeb de Kröger un sin Wien, un nums do jem to na de Wienberlater un sin Fro pulscht se nig to veel Water to! utpulschen, överpulschen: verschütten.

Pult: Pulpet pulpitra.

Spottname eines Schreibers der immer beim Pulte sitt oder sieht, wie der Heibuf im Wagentritt: Pultenheiduk. Gin nackter armseliger Kerl heißt in Ditm. Pulthingst.

Pulten wie Plunnen: Lumpen auch von zerrissenem Gewande: he hett keenen Pulten overn Lieve: er hat kein Kleid am Leibe. Se wolt eer Pulten tosamen smieten. (S. Plunn und Palten.)

Pulterallarm: ein Saufen zerriffener Lappen, pulterig: zerlumpt.

Pultern: poltern, burcheinander fallen ober werfen.

Pulterabend (S. Abend): wird in Uetersen Botterkoft genannt.

Pummelken, Pummel (Hamb.): weißs brod, Weizenbrodtlein, die schnittweise an einander gebacken sind, wie man sie auf dem Eimbeckischen Hause im Nathokeller zum Morgentrunk erhalt.

Eine fprwtl. Rot.: se freut fit as Pummels fent: hat keinen reinen Sinn, wenn es nicht etwa mit bem

Pummel: fleines Kind (hamb. Alt.) in eins gehort, und ein Diminutiv vom Diminutiv ift. He is so dit as en Pummel: wird auch von groffen biden Menschen gesagt.

Pump:

Pump: Dumpe. Wafferschöpfer.

Bi de Pumpen: eine Gegend in Hamb. wo eine öffentliche Wasserpumpe steht, wo sich Weiber und Mägde zum Wasserhohlen vereinigen, daher man bi de Pumpen: von Schwatz und Klatschparthien bes geringen Volks braucht, wie in den Reim auf einen Kompetenten zu einer Hamb. Predigerstelle der ein Volksliebling war:

— doch wird man bei den Pumpen wählen,

so kann es N. N. nimmer fehlen.

Das Pumpentollegium bachte aber nicht wie bas Rirchenkollegium zu St. -.

Sier mut de Pump staan: so foll es fen!

Pumpstok: Stock der das Wasser auf und abjuziehn dient. Ob daher das (Holst. Hamb.) de Dübel un sin Pumpstok! rührt welches allerlei Gesindel, Teusel und Teuselsbak, Anhang bedeutet rührt? In Kolmar sagt man von allerlei losen Bolk Humpstok un Pumpstok. Auch da hett de Dübel sin Humpstok un Pumpstok herschikt: Renschenmischmasch.

Pump: soviel als Pomp pompa. Daher

Pumpburen: groffe weite, pomphafte Beins fleider gleich Span. und Schweizerhofen. Ginige Landleute tragen fie noch wie ehmals die hamb. (S. die Aupfer in Heffel Betracht. über den Elbstrom. Samb.) Faltenreich und weit.

Mas Pump: Schimpfwort. Sehr mahrscheins lich von einem (hamb.) Matthias vor ober zubenamt entstanden, ber weitbehoset und bummftolz einhertrat.

2) Kredit. He nimt up Pump: er kauft auf Kredit. He gibt Pump: er kreditirt.

Pumpel: Stoffel, Stampfer.

Pumpeln: stoffen im Morfer, stampfen.

2) Pobelausdruck fur bie mannliche Berrichtung beim Liebeswerk (wie putjerullen.)

Punjer auch Stieler benannt, Insner: eiserne Stange mit Hacken, zum Wägen, Holst. Mas ge die den Besemer (S. Diesen) verdrängte.

Punjer: Norbacker, kleines normaunisches Pferd, vom Engl. ponies: kleine Fullen.

Punkt, punktum: Tittel, Punkt. Der Holft. fagt: Punktum ftreu Sand up: bas Ende vom Briefe oder Liede.

Punffeln: ftill vor fich bin arbeiten.

Punffelerich, Punffeler: ftille Arbeitfame.

Punffelfram: fleine ober fleinliche, genaue Aufmerkfamkeit fobernde Arbeit.

De punffelt fo vor fig meg: ein stiller emfiger Arbeiter.

Pund: Pfund. (Holl. Pond, Angs. Pund.)

Pún>

Pundig, en pundigen Reerl (Hamb.): ber was wiegt, weil er was gilt, hat, nemlich Gelb, und umgekehrt, was gilt, geehrt wird, weil er vers mogend ist.

Pundloot: Pfundgewicht.

Molfereim:

Hier un dar un ällerwegen, kannst mi da wol en Pund up wägen so will't di Lübek un Hamborg geven.

Punt: Spike. (Holl. Punt: Spike, Punkt.) He fettet den Mund in de Punt: er spike den Mund, bereitet sich zu reden. Dat Mundsken int Puntken: vom kleinen Mabchenmunde der Gezierten, von denen, über ihren Stand gekleidet und sich zierend, Laurenberg sagt:

Wenn ik en' Mägdken seh so puntig das ber gabn,

wetd it gang ungewiß un moet in Twies fel stahn

offt not de Dochter ns van eenem Ras
des Serren.

Edr een Schmedes Magd edr eene Schoster Deeren.

So kann man auch ist sich irren, wenn man in Holst. gröffern Städten die niedern Stände dem Lurus der böhern so puntig zu oder vielmehr nachgespist ers bist, in der beinah völligen Gleichheit des Kleiders koftums.

Punten : zierlich aufputen!

Pint (Engl. pintle): membrum virile veraltet, man findets in e. a. Mst. des Lub. Rechts.

Punterboom (Eid. Hus.) Windelboom. (Holft.) Heuboom (Alt. Hamb. Pbg.) ber Baum, welcher zur Haltung über dem Heu und Korn das zu Wagen gebracht ist, gelegt wird.

Puntern: ben Wiesbaum auf dem Fuder befe= stigen mit Stricken.

Pupen und purten: einen Bind gehn laffen.

Purren: mit etwas Spigigem graben, klausben. (Holl. porren.)

Utpurren: aussticheln ein verstopftes Schluffel= rohr ausräumen ober ein Zundloch mit ber Raum= nadel.

Verpurren: eine Defnung versperren durch uns geschicktheit. Dat Lot is verpurrt.

Pipenpurrer auch Pipenrumer: Benthalme eine Art Baffergras, welche in Hamb. mit dem vork Pipenrumer nodig! von armen Bauersleuten feligerufen werden.

- 2) Anstechen, reizen. Lat mi ungepurrt: reize mich nicht zum Boswerben, anpurren: ans reizen.
  - 3) Subst. kleine Rrabben.

Putje:

Putje: Quappen, Malpubben (gadus lota und mustela L.)

Putjen: treiben, antreiben zum Fortgehn, fort-

Der Harzer hat puttern. Puttre mich nicht: laß mir Zeit. So wird auch unser putjen mehrentheils bom oftren und unnothigen Getreibe gebraucht.

Putt: Topf. Aaputt. (S. A.)

Puttkaar eigentlich karb: Topfscherbe, kerbe.

Puttkaar un sin Leebst: fagt man von einem albernen Braut = und Brautigamspaar. (Hamb. Alt.) Puttscharb: Scherbe.

De Putt is af: aus ift die Sache! von Putt bem Topf im Regel und andern Spiele: ein vollendeztes Spiel.

Puttstool: ein nach Art einer Ranzel erbauter Stuhl, auf welchem ber Braufnecht steht, Wasser zu schöpfen, welches er burch Rinnen ins Brauhaus laufen lagt.

Putten (Schlesw. Friedrichsftadt): fcbpfen.

Se heft nig Putt nog Pann un ook nir in de Melk to kromen: sie haben nicht weder Topfe noch Psannen noch was darin gehört.

Puddegau, auch Puttlankau: Anabenspiel, Schnellfügelchen, Lopers in Grübchen geschoben. Es find 9 Gruben, Potte, in der Erde die mitlere weitere ift für den Hauptgewinn.

Sprw. De Putt geit so lang to Water bet he brift: nichts halt ewig, auch, man wirths schaftet so lange drauf los dis Krafte und Geld dahin sind. Reen Putt is so scheef he findt sin Deckel, jeder Topf findet seinen Deckel, auch die häßlichste oder berüchtigte Person, findet ein ihr gleisches zum Heirathen (R.) — in der Regel aber ein ihr ungleiches. Die Erklärung oder das Sprw. hinkt, wie kämen sonst die häßlichsten Männer zu den hübsschessen Weibern?

De hett nog veel im Putt: er muß noch viel erleben.

Da is nig Putt nog Pann: eine arme Haus-

Up'n Putt gaan: verlohren gehn, (von capot gehn wie R. meint, entstanden.) in Hamb. auch wie up'n Hovrenkam, upn Kasten gaan: zu einer Hurenwirthschaft gehn.

To Putt, .upn Putt, aaputt, gaan: von Rindern die ihre Sedes haben. (Ditm.)

Pissputt. (S. Pisse.)

Puttjer: Topfer.

Puttjen smicten: Kinderspiel, wenn fie Topf=
scherben ober Austerschalen und platte Steine schräg
auf die Oberfläche bes Wassers werfen, baß sie oft
wieder aufspringen, eh sie matt geworden sinken.
Schon Griechen kanntens, es hieß ihnen saosganzopos

bei den Komern beschreibt es Minutius Felix c. 3. Franz. ricochet (N.) schiefern Vrem., schirfen allgemein en Botterbrod smeeren.

Puttjenlikker. (S. Finger.)

Puttjenkieker: ein Mann der fich um Ruchenfichen kummert, in Ruchengeschafte mischt, Ruchenfritikus.

Blakputt (GI. G.): Kopf. Genen en Blakputt geben: ans Ohr schlagen.

Puttwarm: wird von etwas mehr als lauwar= men Dingen gesagt; eben im Topf burch ober angewarmt.

Putjern (Samb. Alt.): von diesem und jenem probiren.

Utputten: ausschöpfen.

N'an Putt flaan: mit verbundnen Augen nach einem alten Topf mit dem Knuppel schlagen, und oft fehlen, ein Belustigungs = und Bewegungsspiel zu gleich, wie das na'n Putt smieten nach dem in einiger Entfernung aufgehangnen Topf werfen, wird um Geld gespielt vorzüglich auf dem Lande auf Holst. Scheundielen.

Puttloot: Bleierzt = Mifchung, womit man un= 'fre eiserne Defen schwarzt auch Scheermeffer zu scharsfen versucht.

Putte: Pfütze. Daher

Puttensaltrig (A. G.): schmuhig, und

Puttfarken, eigentlich Puttfarken: ein Schwein das in der Pfütze wühlt, auch ein fauischer-Mensch.

Puttjerullen. (S. Rullen.)

Putje bi Putje (Hamb. Alt.) Botje ober Potje (Ueters.): Geld bei Geld, Theil zu Theil, wenn man bei einer Lust ober Schmaußparthie zu gleischen Theilen zusammenschießt. Dies Putje ist wie im Hus. Penunjes, Penunje: aus dem kat. pecunia, Geld, Vermögen um und misgestaltet. Statt Putje bi Putje hort man auch Schaar bi Schaar.

Puuch; ein altes, abgenuttes, schlechtes Bette, grabbatus.

De liggt jummer in de Puuch: ein Bielsschläfer, Faullenzer. Eo Puuch gaan: zu Bette gehn.

2) En vol Puuch wie Knief: ein altes schlechstes stumpfes Meffer.

Puupen (Holl. poepen): pedere, Wind streischen lassen. Daher das Schimpswort Petzen (7) Puup: ein Schwächling.

Der Hamb. Pobel sagt zu einem, ber etwas schlimm gemacht sprwtlich.: Wult herut Koter, hest int Paradies puupt.

Puusten:

Puusten: blasen. (Dan. puuste.) S. Frisch und Wachter.

Pufter, Furpufter: Blasebalg. Daher ber Pufter, Pufterich: der alten beutschen Abgott, in Niedersachsen verehrt, welcher diche Backen gehabt und Keuer ausgeblasen haben soll.

Duuftbatten: bicke, Pausbacken.

Puustkappe: seidene Frauenkappe, so breit, als ware sie vom Winde weit aufgeblasen. (R.) Aehnsliche schwarzseidne Kappen hiessen vor etwa 20 Jah= ren Kaleschen.

Puuftroor: Blaferohr, von holz, wodurch unfre Rnaben mit Leimkugeln nach Bogeln schieffen.

Sif verpuuften: fich erhohlen, wieder Athem icorfen.

Puuftig (Hamb. Wierlande): unpaglich. Denn, wie ber, welcher matt ift, puuftet, weil er keis nen Athem hat, so bedeutet puustent auch klagen, stöhnen.

Utpuusten: ausblasen: ein Licht, Feuer, Gi. Uppuusten: auf, anblasen.

Sool Puuff! erhohle bich, verschnaufe bich, balt er an! wie Rogebue seinen Schifskapitan in ber Berschnung rufen lagt.

De Fro huult un tuult, puuft un ftbent: bie franke Frau, heult, achet, klagt und fiehnt.

Puzzen: Poffen, lustige auch lose Streiche. Puzzig:

Puttig: poffierlich, feltfam.

Puzzenmakersche: heißt nicht blos eine Putzmacherin, sondern auch Betriegerin; (K. G.) Werlaumderin.

Puzzen sunt Lichtscheeren: Dereinigung ober Misbilligung eines ungerathenen Dinges; ja Possen!

In der Samb. Oper das Schlachtfest sieht ein Schimpfbuett:

Gretje. Schlubbe Löpel, dumme Friedten!

Clas. Puzzenmakersch, eische Soge foort mit di naat Fleet, foort, foort! 2c.

2) Das Zeitwort brudt in Nieders. reinigen, saubern, schneugen, schmuden, barbieren und schelten aus Utpuzzen: ausschelten, en Utpuzzer: ein Berweis. (S. Mest.)

Puzznelken: so tauft der geringe Mann den polichinello, den Narren der italienischen Nachspiele, den er aus dem Nachkömmling im Kasten des Puppenspielers kennt, der in Holst. Hamb. auf dem Hamburgerberge aussteht, oder in Schenken und Krügen aus der Tasche des Marionettenkrämers serviet wird.

Purznelljak (S. Jak): als Schmeichelwort der Eltern und Marterinnen zu kleinen Kindern: lutj Puzznelken: du keines brolligtes Wesen!

## Ω.

Quand, quandlig (holl. quadt): bbfe, schlecht häflich, (Eib.) quaje.

Ward nig quaad, neemt et nig quaad:

werbet nicht bofe, nehmt es nicht übel.

En quaje Pogg (Gib.) quaje Wind: ein baßlicher Frosch, bbfer Wind. Auch (bas. und hus.) Quaadus (Ditm.) Quaadpogge: Krote.

Reen quaad Woort: fein hartes beleibigens

des Wort.-

Wat ist dog vor en quadlig Ding in Wall un Muur to leven!

(Nog.)

Am Lampen, dem seer fromen man de doch nemande quad don en kan.

(Reinike Bog.)

Apologisches Sprw. Quaaden Erost seeb jene lutj Deeren, un har en Bullen bi'n Budel freegen.

Der unter Bos angeführte Reimfpruch hat auch

folgende varians lectio.

Bust du bos ga mank de Gos, bust du quaad ga mank de Schaap.

Quab=

Quabbe, Aalputt: Quappe, (lota) Dan. Quabbe. Diefer Fisch, den Blumenhach einen der schmackhaftesten europ. Fische nennt, wird bei uns, weil er wohlfeiler ist oder seines im Leben widerste=henden Aeußern wegen, nicht von Vornehmen, son= dern hochstens vom Mittelstand in Stadten geliebt und in der Provinzialspeise

Quabbensupp gegeffen. Die Quabbe wird in Mild mit Ruben, Rosinen und Pfeffer gewurzt, gestocht und als Wor = und Zuspeise gegeffen.

Quabbelig: weichlich gleich ber Quappe anzufühlen, z. B. en quabblige Hand, nicht eine zarte, weiche, sondern weichlich anzufühlende Hand.

En Quabb fteeten: (Pbg. Uetf.) in Schlamm= maffer verfinken.

Quaffeln: unbeständig fenn. (boll.)

Quaffelee: Unbeständigkeit, Unzuverläßigkeit. So fagt man: if keer mi an keen Quaffelee (namlich andrer Menschen): ich gebe meinen eignen Gang.

Geld verquatteln: unnothig Gelb ausgeben. Quaffeler: unbeständiger Menfch.

Qualm: Dampf, Rauch. (Angf. Wilm.)

Qualmen: dampfen, rauchen, Tobak rauchen, wobei wie einige Raucher pflegen, viel Rauch aussgedampft wird. He qualmt mi de Stub vull: von seinem Tobakrauchen füllt sich meinr Stube voll Dampf.

Bequalmen: mit Dampf überziehn. Berqualmen: verrauchen, verkochen.

Qualstern: (Dan. qualftre) vielen dicken Speischel, Schleim auswerfen. De qualftert mi de Stub vull: sagt die auf Reinlichkeit haltende hausfrau, zu dem, der ihr hingeseiztes Spucknapf aus Gewohnheit vorbeispuckt, und ihren mit Bicksand gescheuerten oder gemahlten Boden besudelt.

Qualfter: Schleim, starker Auswurf. Sprw. fo geel as en Qualfter.

Quam fur kam vom Zeitwort kamen: kom= men. Ik quam: ich kam, se quamen: sie ka= men. Auch bei den Holl. ik quam, kwam. Lauren= berg braucht es oft, 3. B.

Lange stund ik dar un luerde by de Dor.

beth endlick de eene Magd quamweds der hervor.

### (S. Abend.)

Im Island. heißt Qwamd: Ankunft.

So bequam von bekamen, das hochd. bequem das wir holft, wie der holl. bequam geben. En bequem auch bequam Minich, ein gefügiger, gefälliger Menich.

Dat quam al von mynen listen her. (Rein. Woß.)

Quans.

Quanswies: grade als wenn: quasi, vero.

2) zum Schein, dem Ansehn nach, vel quasi. Ji funt dar quanswies nig bi west: ihr stellt euch, als wart ihr nicht dabei gewesen. S. Richen über die gewagten Erklarungen des unerforschlichen Stammworts. Es ist doch wol wahrscheinlich, wie so mancher plattd. Ausdruck nach dem Lat. quasi gesbildet. (J. F. Ketelar Cabinet der Hoch und Niederd. Sprachen schreibt quansvis, quanswys, und erklarts durch zum Schein, als wann etc.)

Dan. Quantsviis, wozu ein Lexikograph fett: quantsweise (?) verstellterweise.

Quant: Schalf. (Holl.)

Quantern: Umfatz mit Waaren unter ber Sand, bas ben Schein einer ordentlichen Handlung hat. Daher

bverquantisch: überschnappend von Schalks=

Quarder, Halbquarder: Rragen, Saum am hembe um bem hals. Handquarder: Gin= faffung bes hembermels. Burenquarder: hofenrand, der um ben Leib geht u. a.

Quarl: rothes Auffahren ber Haut von innerlicher Sige ober Wanzen, Miden-Stichen, Reffelbrennen u. dgl. Auch Quaddel (Hamb. Att.): eine am Leibe aufgelaufene kleine Erhöhung (Ditm.) Quiddel. Quarren: wird von Frauen furz vor ihrer Entbindung gesagt. De Fro quarrt.

Quarteer: Quartier. Inquarteerung: Einquarttrung.

J. J. 1801 horte ich eine Hamb. die recht ausgesucht sprach, statt besuchen Sie uns, sagen: Wenn se sit mal nig verbeetern konnen, so nemen se bi uns Inquarteerung.

Quarteersmann: Quartiersmann. (Hamb.) Eine Bereinbarung ber Arbeitsleute, Die ihre Namen nicht vom Quartier ober Biertel, fondern von ber Bahl 4 haben. Wier Arbeitoleute vereinigen fich, um bei ben Raufleuten Rundschaft zu fuchen, und haben ihre eigne Saufer, bie ihnen betrauen, doppelte Schluffel ju ben Pactraumen, beren einen ber Quartiersmann bat. Sie haben eine eigne Firma unter fich und Raffe, und forgen, wenn bei Musschiffungen, Berladungen, mehrere Leute nothig find, fur beren Unschaffung; fie haben ihren eignen Ort der Bufammentunft, wer= den aber nicht zu ihrer Quafi-Innung in Gib und Pflicht genommen. Sie muffen rechnen und fchreiben tonnen, und übrigens ftarte Leute fenn. Stirbt einer von vieren, fo mablen fie und nehmen ben tuchtigften unter fich auf, oft nach einer Probezeit. bergl. mehrere Quartiere, Biermanner, in hamburg in ben Rirchfpielen.

Quaft (wie im Dan.): Bufchel, Bunbel von Seibe, Bolle, Saar, Febern, Reifern, Banbichleie

fen, wie an unsern modern Ziehklocken in Zinimern ' zum bran fassen, ziehn ober zum streichen und segen wie Riesequast: Kleider, Kehrbürste, Wittels quast: dider Pinsel zum Ueberweissen der Wände; Tectquast: zum Aufstreichen des Theerd; Beds dequast, Peerquast: beide letztre im Bette und am Pferdgeschier sind gewöhnlich vom gestochtnen Woll oder Seidendrat.

2) Aufwand vom Zeitwort quisten verquisten: versthun, verwenden. Sonst weiß R. das Sprw.

#### (So) Dana de Gaft

## (So) Dana de Quast

wie der Gast ist, so taselt man ihm auf, nicht zu erklaren. Wie aber wenn dies Sprw. nicht vom Aufschüsseln, sondern vom Aufräumen, Auszieren der Zimmer zu seinem Empfange, wozu man ehmals der Quaste mancherlei brauchte, herkame? Etwa von den zierlichern reichern Gardinenquasten, die man nur dann vor den Fenstern troddeln lassen, wenn ein vornehmer Besuch sich an dem Anblick erfreuen sollen? auch ich weiß es nicht, ich frage nur.

Quafteln, utquafteln (Samb.): 3. B. den Mund eines Kranken, in welchem sich von innerlicher Hitze eine weisse Borke Bost genannt; angelegt, auspinseln.

Sans Quaft: Schimpfname. (S. Sans.)

Quatschen auch Quapfen (Pbg. uerf.): von flatschenden Peitschenhieben.

Quatt.

Quattschaaner: ein Queertopf wie Dos-

Queek (Holst.) Quitsch (Ditm.): Engl. quich grass. Graswutzel. (triticum repens L.) radix graminis. Queekwortel.

Quecken: heißt überhaupt geil und stark wursteln, vom Stammwotte Quit: frisch munter Subst. junges Wieh, Rinder, Schafe, Schweine. In den Hamb. St. alten Wallordnungen in welchen lettern verboten wird, Quit, zahm Wieh, auf die Balls laufen zu laffen.

En volen Queek! fagt man, vielleicht für Quart, verneinungsweife.

Quiffteert: allzulebhafter unsteter Monfch, und quiffteertent.

Queetsteert: ber tein Sigfleisch hat, auch die Bachftelje, blan Ackermann.

Quiffulber: Queckfilber. He hett Quits fulber im Steert: wer fich immer hin und her bewegt, keln Sigfieisch hat.

Im Fries. Landrecht heißt alles Kindvieh Quit. Daher wol das Holft. Dorf Quikhorn den Namen als Wiehtranke?

Rruup un Quit (Ditm.): allerlei Wieh das ein hausmann auf der Hofftate hat. Diese Worte werden oft verwechselt (Ditm. Land. R. a. 87. P. 83. 84.) Kruup scheint das größere Wieh, Pferbe und Ruhe, Quik bas kleinere als Schafe zu bedeuten. Stat. Hamb. 2, 3, 2. Quik vom Nich als das junge vom alten unterschieden. (3.)

Queene (Hamb. Mt.) Quin (Prbb.) Quiene (Eid.) Qui: eine junge gemästete Auh, die noch kein Kalb gebracht.

2) Eine Ruh die man auffer Stand gefetzt hat zu kalben, um sie zu schlachten. Queene (Eid.): d. i. verschnittene Ruh. Doch zweiste ich, daß dies bei allen Ruhen geschehn ist, die man im herbst unter dem Namen Qui schlachtet.

(Dan. Quin, Quiekalv, Schwed. Quigkals, Quiga.) Eine zum Schlachten bestimmte Auh, verschnitten ober nicht heißt in Holft. Queene.

- 3) Hausmutter nach dem Engl. die ihre Konigin the Queen nennen, (Dan. Quinde: Weib.)
- 4) Ale Scheltwort vole Queen: alte Here, bort fich in holft. haufiger.

In der R. G. heißt eine junge Ruh, die noch wes nig kalbte Queen, eine Ruh aber die noch kein Kalb gehabt, noch nicht jungte: ene Starke.

Queese: Blaschen ober Blatterchen, die vom Druden ober Kneipen auf der Haut entstehn, wie Blootqueese: mit Blut unterlaufene Baterquees se: mit Baffer. Auch

2) harte Schwiele. Aelt: an Fuffen und Hans ben, welche aus Queefen entsteht.

Quees

Queefenkopp: ein eigener, eigenfinniger Menfch Queertopf, beffen Ropf gleichsam wie voll Blasen ift.

Quidips, en volen Quidips: es wird nichts braus! (Hamb. Alt.)

Quidiuris a. d. Lat. He weet Quidius ris: er weiß was rechtens ift (Hamb. Alt. K.) kennt die Rechte.

Quieken (vielleicht von quit lebhaft): von angstlichen Ausbruchen bes gefährbeten Instinkts der Lebenserhaltung, wird von kleinen Thieren und Kinsbern gebraucht.

Quielen (Ditm.): den Speichel aus bem Muns be laufen laffen, wie Kinder und Alte.

Quienen, queenen: frankeln, fiechen auch, im Reben Rrankelnde nachahmen. (Angs. qwanian.) Daber

quengeln, quengelig, berquengelt: weis bisch verzärtelt (fehlt im R. und B. B. B.) es kommt boch wol nicht vom alten Quena Weib, das mit bem Engl. und Dan. harmonirt her, (Stosch. S. auch Abelung, die gegenseitiger-Meinung sind, über dies Wort.)

Beter dat der wat schient.

as dat der wat quint. Troftreim, denen gesagt, die dick und fett, scheis nend, werden. Lange quienen is de gewisse Dod: anhalstendes Kränkeln zieht den Tod sicher nach. He quient ummer, he kummt gans in't Quinen.

Quiet: frei, los, wird aber gewöhnlich Kiet gespr. Frz. quite. Dat bun ik quiet: das bin ich los. Ik bun dat Feeber quiet: das Fieber hat mich verlassen.

> Male quesite, male perdite; Mit rechte wert man quatliken quite, dat man ovel heft gewunnen.

> > (Rein, Dog.)

Bie (fcblecht) gewonnen, fo (recht) gerronnen.

De nig fumt to rechter Lied,

de geit sine Maaltied quit;

pon ober gu benen, bie gu fpat bei Tafel ericheinen.

Quillen, upquillen, utquillen, aufschwels len, sich ausbehnen z. B. getrochnete Sachen wenne sie in warmes Wasser gelegt werben, Holz wenn es Feuchtigkeit einzieht, Schwamm.

Quinte: die bochfte und feinste Saite bes Boa geninstrumentes der Geige.

Daher: em is de Quint sprungen auch fig. ihm ift ber Ton misgluckt ben er rebend und handelnd anstimmen wollte.

Quintendreier: Wort und Sachverbreher. Quinten als Zeitwort: lugen, verbrehen. Daher auch quinkeleeren, eigentlich quintes keeren: hoch und gekünstelt singen (R.) wie auf der Quinte, auch (Kr. G.) vor sich hin singen, und

Quinkslag, Quintslag: feiner und lustiger Streich wie Quinten maken: listige Streiche machen.

Up der lezten Quinte fiddeln (Hamb.): das feine bis auf den letten Heller aufzehren.

Quitsbeeren (Ditin.): rothe Beeren, Wogelstirschen, womit man die Krammetsvögel füngt. Die Regel ist: wenn viele Beeren der Art wachsen, giebts im Herbst viel Krammetsvögel zu fangen und zu brasten. Man hängt die Quitsbeeren in hölzerne kleine Fangreife, die eine Schlinge zum Fangen has ben, in den Bäumen. Wiel Nebelwetter im Herbst befordert die Täuschung des Gevögels und den Kang.

Quirquar (Hamb. Alt.): bummes Gewäsch, Larifari.

Quosen (Rr. G. Ditm. nicht aber Kwosen wie es in ben Prov. Ber geschrieben und nicht wie es dort durch stets essen erklart wird, sondern) langsam kauend, widerlich die Speisen hineinessen, heninsquosen, (Hamb.) qubsen: sichtbar zermalmen, zum Muus machen.

he qubset dat Brod nog all henin: er taut am Brod bis ers hinein hat. Won Gewohnheits und

und über Appetit Freffen, auch Rindern an mehrften gebraucht, die fich fo leicht burch bas zu Biel übereffen.

kat dat Quosen (Substantiv.): if ordentlich wie wir andern!

Quubbel: dickes hervorragendes Fett oder Fleisch an einem Körper. So heißt es von einem feisten Ochsen. (Hamb. Alt.) He hett rechte Quubbeln van Fett upn Live: ein wohlgerathes ner b. i. gemästeter setter Ochse.

Quubbelig (von quabblig unterschieden): fleischigt, woran bas gett zu fuhlen ift.

Quurkhalsen: sich würgen, als einer dem etwas im halse steckt, das weder herunter noch hers aus will. (Hamb. A.)

# R.

R. Der Buchstabe R. im Alphabeth ist ben Holst. Tagwählern und Dentlern ominds. Da heißt es z. B. Wenn en R. in den Monat kumt (September) wart et slecht Wedder; dogt de Kreevt nig.

R. Volksreim, womit man ein schnelles Werschwinben bezeichnet:

> R, e, re, Fleuten weer he!



Raa: (Holl. Raa auch Ree) Segelstange. Die Queerstange, wors an das Segel hängt.

- 1. baher gropte Raa: woran bas große unterste Segel niederhängt,
- 2. groote Mars Raa: für bas zweis te kleinere,
- 3. groote Brams Raa: fur das britte hohere und fleinere,
- 4. u. lutje Brams Raa: (bes Bos venbramseil) bes vierten kleinsten und höchsten Segels an ber Spike bes Mas stes großer Kauffahrs theyschiffe. (Siehe Seil.)

Raafeil (holl. Raa-Zeil, Dan. Raa. Seilraa) jenes große viereckigte hauptsegel an der größten Queer-

Queerstange: Raafegel, womit man großere Seeschiffe von benen unterscheibend benennt, bie wie kleine Ewer nur einen Gaffelmast führen.

Braß de Raa! (S. B.)

(S. Spriet, Steng.)

Raa, gerahmtes, vierecttes Raasegel.

Reen: bas Schiff wie beim Laviren umlegen.

Raamen: Rahme hochd. Daher folgende Hols- feinische Ibiotifa plattbeutscher Ableitung.

Raamen, beraamen (Dan. at rame, Samb.) bestimmen, errathen, treffen. Mate raamen: Maße halten. Wol kannt jummer so raamen: wer kanns immer so treffen.

Naraament! nachdenken, nachahmen wollen. Man fagt, (fagt R.) Konig Chriftian IV. habe dem Glackftabter Bier ben Namen Raamna gegeben, weil man damit versuchen wollen, das (ehmals so trefliche und beruhmte) hamb. Bier nachzumachen.

Dat raamt sif: bas past zusammen. Uns raam: 3rethum. Up en Unraam kamen: (Hamb.) auf irrige Gebanken gerathen.

Wandraame: Gestell der Tuchscherer ober Gewandbereiter, worin sie die Tücher spannen. In Hamb. daher die Gassen, wo vormals dieser Wandsbereiter Rahmen stand, noch heute groote und lütje Wandraam.

Dar man by fuller soten Spies keen Mate rahmen kann.

(De bedragene Sann Gatt. Laurenberg S.

Raap (S. Rapp.)

Raaftern: raffeln. (Scheint mit rateln vere wandt.)

Raafterer: Plauberer, ber mit viel Gerausch rebet. Schreier.

Raden: rathen. Daher Raatje. Dies Bort wird im Solst. plattb, personisizirt wie der Rasther gebraucht.

Raatje is bob: es fehlt an Rath, Ueberles gung, ber Rather ift fort, es geht zu viel auf.

Je will Raatje mal fragen: ich wills in Neberlegung nehmen.

Zu der Tochter, die ihre Mutter um einen neuen Rock bat, horte ich diese aufschiebend sagen: Tob man, ik will erst Raatje mal fragen: kommt Zeit kommt Rath, gedulde bich, ich muß es erst überlegen.

Gewöhnliche Anrede in Proh. wenn einer mehrere trifft, die zusammen sprechen: is de Raat all bull?

Raat: Senat. Eo Raat inkamen: (Samb. Lub.) zu Rathe einkommen, sich Insolvent erklaren lassen durch einen Rechtsgelehrten.

Rabaffern: von scharftrabenden Reitern ge-

Rabafter (Ueterf.): Anippfugelchen von Mas bafter.

Rabbeltt (Ditm.): sich bemühen fortzukommen. Wenn z. B. ein Pferd auf dem Wege tief in den Koth sinkt und sich heraushelfen will, so sagt man: dat Peerd rabbelt.

2) (Samb, Alt.): viel fcmagen.

Rabbeltasch: Schwäherin, Plaubertasche, (von Rapp S. u.)

Rabetwortel auch Robeet, Rodebeet: rothe Rabe.

Raboisen: eine steile und frumme Gaffe in Samb. Altstadt, verdankt, wie Schlüter vermuthet, ihren Nam. 2 hamb. Rathoherrn den Rabvisen.

Rachgierig für gefrässig. (S. Aant.)

2) (Schlesw. besonders Eid.): habsuchtig, in der R. G. rachsuchtig: habsuchtig, begierig. Das Hochd. rachsuchtig und rachgierig scheint mit dem, dem gemeinen Mann und Landmann geläufigern raken n. 4. in seiner Mundart verwechselt ober zussammen geschmolzen zu senn.

Raden: rathen. Raad: Rath.

Mit Raad un Daad, bi Dag un bi Nacht, in Nood und Dod: find ganz gewöhnliche Flosskeln ber Zungendienstfertigen.

Maber

Raber mit Rand: ein Freund ber zu braus den ift, Rath weiß.

Dat steit em to raden Drohung: untersteh er fich bas! (S. Raatje.)

Raden, utraaden: außrotten, mit der Burzel ausgraben. (Angf. arndid, Dan. at utrydde) So werben Baume und Bufche ausgeraadet von dem Lande das zum Acker oder zur Wiese werden soll. (R.)

Utraaden 2) (Hamb. Alt.) eine Handlung des Aberglaubens wie utboten. (S. Boten) auch raaden, wem man z. B. nicht abbuttern kann sagt der Holft. Aberglaube so muß man taaden d. i. gewisse beil. Worte darüber sprechen. Auch beim Kauf von Nieh das verrusen oder dem vom böslichen oder vers herten Werkaufer etwas angethan ift, hilft (oder schastet wenigstens nicht) das Raaden.

Rade: Unfraut mit schwarzen Kornern, Sarmen, welches den Genuß des Rockenbrodtes ungesund macht, wenn es dazwischen ist. De Roggen is vull Rade: sagt der Landmann, wenn dieses Unstrauts viel zwischen seinem Rocken wächst.

Radt, na der Radt (Hamb.): nach ber Reihe, nach einander, wie die Speichen eines gebrehe ten Rades? (R.)

Raev, Raef: hort man in holft. (K. G.) für Ribbe.

Rachkokent: Ribbenkudjen, Geschwulft am Leibe, gewöhnlich aber nicht blos, an den Ribben. (S. Angroiet.)

-Raffeln (guf.): sich raufen.

2) (Holft.) wie im Sochb. raffen an fich reiffen auch haben wir Plattbeutsche raffig: wer zusanne men rafft.

Maken: treffen, ruhren. (n. b. holl.)

Dat funt Saken, be mi nia raken.

Dinge, bie mich nichts angehn.

He is licht raket: er ist leicht getroffen, ems pfindlich, mat rakt di dat: was geht das dich an? den Regel raken: den Regel treffen.

Unrafen: anrühren. Man fann licht mit em gnrafen: man fanns leicht mit ihm verberben.

Den wo is woll en Ungelük, dat se nig dropt un rakt,

eer man dat Jawoord hefft erpresst un Brogamsavend matt.

(De bedragene Jan Satt. Laurenberg.)

2) Kommen, gelangen, hingerathen. Se rate ten upt Droge: sie geriethen aufs Trockne. It kann nicht dum Schrieben kaken: ich kann nicht dum Schreiben kommen.

3) Ruden, streichen, fegen. Dat Geld bun Disch afraken, Sand, Für vun een raken: auseinander ruden, fegen, inraken toraken dat Für: geschieht in ordentlichen Haushaltungen, wo Rägde Abends das Feuer zusammenschüren und mit Asche bedecken mussen, zum Gebrauch auf den folgens den Morgen.

Die Raake: Reche, Sarke kann davon hers kommen.

In Suf. Raat, Rak, von Unentschiedenheit. Et is upn Rak dat it utgaan do: ich bin noch unschlässig ob ich ausgehe.

4) Auch raken so viel als reichen, rak mi bat her: reiche mir bas her. He rakt alles to sik: er reißt alles an sich.

Nuch fagt man in Samb. Mt. Rak di; Klaas rak di: fpute bich Nicolaus! forbre bie Arbeit!

Raffen: fragen, mit Gewalt wegschaffen, de felibus in Marchia adhibetur frequentissime. R. fonfundirt dies Wort mit dem folgenden. (Rleffel Mst.)

Afraften: abfragen.

Raffern: unffatige Sachen wegschaffen. Radix vox antiqua Hra; cadaver Nas. Daber

utraftern: ausschelten und Rafter: Schinber auch Scheltname für Menschen und hunde. Man findet dies, wie das gleichfraftige Rabenaas in Hochb. Socho. Traueripielen, Luftspielen, Rasperle = Stus den und Rraftromanen.

Rafferknecht: Schinderknecht. Rafferkuus le: Schindgrube. Raffertebe: weiblicher Schindsbund.

Rafferig: unfauber. Rafferee: Unflatigs

Daber afraffern, toraffern, inraffern: ab, einschmuten.

En rafferschen Jung: ein schlechter infamer Junge.

Malig (Hus.): druckt die schlechte Beschaffenheit einer Sache aus. En raligen Weg: ein schlechter Weg, en raligen Keerl: ein lieberlicher Mensch — ral auch rollig in Schwesingen eine halbe Weile unsern Husum.

Ramenten: rumoren, lermen, toben, auch (Alt.) ramenatschen.

Ramm: Holzbock, Block.

Rammblof: womit man Steine ober Pfahle in ben Boben rammt, rammelt.

Rammbosten. (S. Bost.)

- Berrammen: hemmen, wie mit vorgepflange tem Block.

2) Rrampf. he frigt den Ramm in de Fot.

Rammring: ein metallner komponirter Ring, ben man am Finger tragt, weil er gegen Rrampfe helfen foll.

Ramponeeren (Samb. Alt.): verderben, in Studen machen.

Ramsen (Samb. Alt.): schlagen.

Ramse: Schlage.

Range, en grooten Range: ein groffer Rensch, groffes Thier.

Rangen: wild und mufte zu Berke gehn.

he deit nir as rieden un rangen: er hångt immer auf dem Pferde; lebt wild in den Tag hinein. Auch hort man (Hamb.) rirangen aus rieden und rangen zusammengezogen, von wusten ungezognen Kindern.

Rangeln: ringen. So rangelt to hope: fie ringen miteinander.

Dorrangeln (Samb. Alt.): durchprügeln. Afrangen, herunner rangeln: 3. B. die Saus be vom Ropf herunter ringen.

Rangeln in Gib. wrasseln: ringen.

Das (Ditm. Rr. G.) gangbare rann: grob, ranner: grober; welches man vom Garn gebraucht hort, bat Garn is ranner: grober, gerungener, fester, ist vom obigen abzuleiten: Rank: schlank, mager wird hauptsächlich (in Schlesw.) von Thieren gebraucht: Dat Beeft is so rank: ein mageres Vieh.

Rantereeren (Rendsb.): ausbessern, Kleisber nämlich: racommoder.

Ranzel: Renzel, Schnappfak.

2) Magen, Bauch. Se hett sinen Ranzel bullfrecten.

Raap/Rapp, Rappsaat (vom Holl. Raap, Rube) Rubsame woraus Del geschlagen wird.

Rappsagt: ift das einträglichste Korn, und man darf sich wundern daß es nicht mehr z. B. bei Hamb. in Billwärber gebaut wird. Es wird auf dem Felde auf groffen ausgebreiteten Tüchern, Las' kent Segeltuch gebroschen doscht. Den Arbeitern wird dann gewöhnlich nach dem Oreschen ein Fest ges geben das man

Rappsaatfost: die Rappsaats-Hochzeit nennt. In Ditm., der Kremper und Wisstermarsch (auch in Holst. wo man anfängt es zu bauen) wird dann Trinsten, Bier und Branntwein, Essen, nicht ohne Huhsnersuppe und oft Braten, aufgetischt und eine Tanzslust in der Scheune des Landmanns macht den Besschluß. Holle nennt man beim Segel zur Ginssammlung der Erndte des Rappsaats, es wird geswöhnlich an einer Ecke nach der Richtung des Winsdes über ein 3 — 4 Fuß breites und hohes Brett in

die Hohe geschlagen, daher die Stelle Holle und der bort sein Geschäft habende Arbeiter Dubel: Teufel heißt.

Rapp: willig von Schlöffern. Dat Slott is so rapp: bas Schloß ber Thure ober bes Kofsfers ift verbraucht, allzuwillig — persleeten.

Rapp: leicht, schnell, geschwinde (wie im Dan. und Holl.)

Rapp up de Beene; geschwind zu Fusse. De Schale is rapp: die Wage schlägt schnell, auch von willigen Schlössern und Riegeln. Rapp int Mull (Hamb. Alt.): der sich gut vertheidigt, kein Bort schuldig bleibt.

Rappen: haufiger,' rapfen: raffen, ichnell wegnehmen.

Rappelkoppsch: schnell auffahrend, higig. Rapphoon: Repphuhn perdrix, weil es schnell läuft und fliegt. Sprw. he schitt as en Rapps boon: von einem der oft und danne gleich dem kelbhuhn stallt.

Rappschnabel: der schnell und ohne zu benten fricht, auch fur Gelbschnabel.

Reppen, sit reppen: eilen. (Samb.)

Rappen: heißt 2) (huf.) reiffen, abreiffen, 3. B. Schaap rappen: die Bolle den Schaafen abreiffen, auch vom Menschen, die haare ausraufen.

Rippsrapps in minen Sat: ein habfüchtis ger, ber alles an fich zu reiffen fucht.

Rappel (Rr. G.): Flachsraufe.

Rapsen: an fich reissen, wegrapsen: wegreissen. (S. rappen.)

Raps, Rappel: Tollheit, Spleen, Uebel-

De hett en Raps: er ist toll ober aufsäsig. Rappeln: ansatz zur Tollheit haben. Et raps pelt bi em: mit ihm ists nach oben nicht richtig. Auch sagt man: he hett en Raptus = Torn, Dullen, Steertworm.

Rat: felten, schon, auserlesen. Wird aber auch und ofter im Holft. Pl. für das-Gegentheil gestraucht.

En raren Reerl: ein Kerl, ber nicht viel taugt. He sutt mi rar ut: ironisch: er wird die Sache nicht gut machen.

Raren (Samb.): plarren, schreien, lant weisnen, rufen wie bas Engl. roar.

He settet den Halb up un raret auch He legt de groote Rar'to: er weint laut. Huus len un raren wie blaren.

Raspe: ein wie eine Reibe ausgelochertes eifer= nes Gerath, wodurch die Graupen geformt werden, das feinste nachgebliebene wird ausgebeutelt. Raspeln: auch vom Wollkammen, eine Bucht= hausarbeit. Daher: he mutt raspeln: er muß gezwungen als Strafe arbeiten.

Raspelvagt. Bei den Sogen in Samb. 3. B. der Brauerfnechte war eine Art auf Ordnung hals tende Gerichtsbarkeit eingeführt und erlaubt und dem Bagt: Gerichthalter, ein groffer und ein kleiner Raspelvogt, jeder mit 8 Anechten als Affiscenten beisgesellt. (S. Schlater.)

Raftern, Raaftern (hamb. Alt.): viel lars. mend, schreiend sprechen, ramenten, mit Bersten, jenes mit Borten.

De raftert mi ummer de Ovren davun bull: er fchreiet mir immer von berfelben Sache vor.

Rateln: raffeln, flappern fig. plaubern.

Ratelbing: Rlapper baher bie hamb. Alt. Nachtwächter, bie mit der Klapper, wie bie in ans bern Städten und Dorfern mit bem horn ihr Zeichen geben.

Auch ratern, Raterer: Plapperer. He fleit darup dat et ratert un bebt: er schlägt brauf daß es raffelt und bebt. In de Ovren ras tern: mit Reden die Ohren betäuben.

Rau: Ruhe, auch Linderung eines Korperschmer=
3es, wie Dult un Rau in Finger.

Rauen: ruben, schlummern, teen Rau: Schlaflofigfeit.

Rave (Holl. Rappe, Roof): harte Kruste auf der feilenden Bunde.

Rawweln (Cib.): auflosen. (S. Rebbeln.)

Rebbeln: fasein, utrebbeln, (Eid.) ram, weln wie dat Linnen rebbelt ut: das nicht gestäumte Lein, oder Tuch fäselt aus.

Afrebbeln: abfåfeln, Charpie machen, auch abswinden ben Zwirn vom Knaul, uprebbeln: etwas Gestricktes wieder in Fåden auflosen.

Rebbelig: faselicht, von losem Gewebe beffen gaben leicht auseinander gehn.

Rebokkern: stark gerüttelt werden auf dem Pferde. (hus.) he rebokker de Straat ents lang.

Rebuus, Rabuus: Unruhe und gerausch= volle Verwirrung.

Dat ging so in de Rabuus. Bielleicht vom Franz. rapide entstanden, ober

robus: Zweibeutigkeiten, Rebuse ein durch bie franz. Emigration auch in Holft. bekannt gewordnes Gefellschaftsspiel, woraus Wiglose Muschen bilben.

Richt wie im Socho. Daher

Du kumst mi eben recht: dich hab' ich er= wartet! auf dich wars gemunzt! Gewöhnlich im Scherz seltener als Drohung. Rechtefort (Hamb.): eben jest, den Augen-

Sechthaber. (S. Rnecht.)

Kort Recht. (S. Kort.)

Rechtfarig: rechtfertig ben Worten nache eisgentlich wer etwas recht, gut zu machen versieht. So nennen unfre Hausfrauen en rechtfarige Köksch was sie perfekte Köksch nennen: eine ferstige, kochverständige Köchin. En rechtfarige Fro heißt auch eine gute Hausfrau, die was ihres Amts ist, thut. Auch hort man (R. G.) rechtsfeerig.

Dat honge Recht. S. Schlüter von der Gezichtsbarkeit der hamb. Brauerknechte auf ihrer hoge. Bringt den Reerl upt honge Recht fagte der Nogt, wenn ein Nerbrecher auf drei Rummen oder Kuben steigen und trinken, und dann in de Bussblasen: in die Armenbuchse Strafe erlegen muste.

Lootrecht: ein Haus ist lothrecht, bas weber gewichen noch gesunken ist. Wenn in Hamb. jemand baut, muß er dem Nachbar den Bo anseigen: den Bau anzeigen lassen, damit dieser binnen Jahrssfrist sein Haus lootrecht mache, wenns dies nicht ist.

Reddeloos, reddloos gefpr.: baufallig, schwach, schabhaft, baß sich nicht mehr retten, zu= sammenhalten kann.

Redden: retten. (Angs. hreddan, Engl. rid, Holl. wie wir.)

En Redder, dat was min Redder: im Spiel eine entscheibenbe Sulfskarte.

De kann sik nig redden vor Luis: er ift stark mit Ungeziefer besaet. — Reddloos: hulf= los. (holl. Angs. reddelaes.)

- Medder: Weg zwischen lebendigen Secten.

Afreddern, afredderte Wege: durch ders gleichen Secken abgetheilte, (abgeredderte) Wege.

Redeemken. (S. Gemte.)

Redig (K. G!): verwirrt. He wurr so redig utseen: er wird verlegen, verdugt.

Reede (abject.): bereit, fertig.

Reede maten: fertig machen. Reede Geld: baar Gelb, parata pecunia.

Reede Geld un gaare Rost is ligt versteert; Sprw. leicht verdientes Geld und murbes, gaares Effen ist balb verzehrt.

Ut finen reedeste Middeln vermaken.

Daher gereed, es is mit gereed: es ist mir zur Hand. (Engl. ready.)

2) abverb. auch allreede, allreeds, (ree rees holl. already, Engl.): schon bereits, allbereits.

Reedig: leicht. (gadios.)

Reeden: bereiten, fertigen, in Stand fetjen wie utreeden: ausrusten, ein Schiff.

Reeder: Schifsherr, Eigner, der ein Schiff, ganz oder zum Theil auf seine Kosten in die Fahrt setzt. Auch Schippsreeder. Man könnte den, der ein Schiff zu besitzen oder ausgerüstet zu haben, blos vorgiebt, und darauf einen Eid ablegt, indes ein ansbrer, Fremder, dessen Nation in Kriegszeiten etwa keine freie Flaggen hat, es besitzt, en Quasi-Rees der oder noch gelehrter Pseudo-Reeder nennen.

Reederee: Fertigung und Ausruftung ber Schiffe, wozu man Gelber vorschießt und aus den Frachten seinen Wortheil erhalt.

Reede: bequemer Ort auf dem Strome oder Meere, in der Rahe einer Handelsstadt, wohin sich die Schiffe legen, wenn sie ankommen oder zur Absfahrt reede: bereit sind.

Dat Schipp liggt up de Reede.

Bereeden: bereiten, von Tuch, Leder, Bein. Daher Wandbereeder, Wandbreeder: Tuch= 'fcerer.

Inreeden, mit inreeden: Schiffspart neh= men, feinen Theil zur Ausruftung mit einschieffen ober fingiren. Wird auch vom Gin= ober Zusat in hoffnung eines Gewinns ober Lustbarkeit gebraucht.

Epreeden: juruften auch Teig zum Brobbacken anrichten.

Meefoor: Retour = Ruckfuhr, Postfuhrwagen ber ben Weg ledig zurust macht von der Station.

Reefvoren: mit folch einem ledigen Bagen für ein Trinfgeld mitreifen.

Reeg: Reihe.

Rinner ut de Reeg! Rinder muffen nicht in ber Reihe mitfigen ober mitfprechen.

Lange, lange Reege, Botter, Botter Fleege drudel, drudel droff, veer, fief, Soff.

Mit diesem Singsang wählen unfre Kinder spielend ben aus der Mitte des Zirkels der tanzend ihn umzingelt steht.

Ein Spiesburger, ber noch lange Handmanschetzten trug, klagte über einen Verlust, ben er burch eine misglückte Handels-Spekulation erlitten. Schaff din Handmanschetten af, sagte ein Spasvozgel: so bust du wedder in de Reeg. Wenn du bie Wanschetten abschaffst, so ist der Verlust ersetz.

In de Reeg bringen: ordnen.

Recken: Rechnung. Se staat in Recken tosamen: sie haben mit einander gegen zu rechnen, aber aber bat is nog so versneert: aber sie konnen noch nicht auseinander kommen.

2) Zurecht. Ik mut et reeken maken: ich . muß es in Ordnung bringen.

Reem: Riem.

Reemter: Riemer.

2) Ruber.

Reemen: rudern.

Reemter (Preez): ein Markt ber im Februar im basigen Klostergange in ber Gegend bes ehmaligen Reventer, Refektorium gehalten wird.

Rech (Dan. Reeb, Angs. Rape, Holl. Roep, Engl. rope): Seil, Strick, Tau.

Reepstager: Seiler auch Reeper, Taumacher.

Reeperbaan: Drehebahn ber Seiler z. B. in dem Gehilz vor dem Alt. Thore bei Hamb. auf dem Hamb. Berge, in der Alton. Pallmaille u. a. D. Glückstadt am Fusse des Walles, Lüb. auf der Lasstadie. (S. Droge und Not). S. Frisch und Wachter.

Uchter : Reep, Bor : Reep; bas hinters und Norbertau am belabenen heu : und Kornwas gen. (38.)

Reet. (S. Reit.)

Regeer: brudt (im huf.) eine Wielheit aus. En Regeer vun Moor: ein groffes Torfmoor.

Regel (Hus.): Ordnung, bi den Minschen is keen Regel: ber Mensch ist unordentlich.

2) (Ditm.): die Stelle wo ber Aubhirte Mittags die Rube zusammentreibt, wenn sie gemolken werben sollen.

Regen: wie im St. pluvia.

Et regnet as wennt mit Schötteln gutt, et regnet hut man eenmal: vom starken Resgengus. De Regen hett keen Ophoren. So lauten die gemeinen Rlagen über Regenwetter. Der Spaßvogel tröstet-sich und andre: dat meiste fallt bito.

Smuttregen: feiner, Staubregen. Regensichuer: Regenschauer.

Regenfleed. (S. Rleed.)

Register: man sægt in Holst. en lang Resgister, en vold Register. It hor all int vole Register: ich bin schon über die Jahre, aus der Mode.

Meien: gewöhnlicher in holft. und Schlesw. reen, rigeln, rigen: obenhin zusammenheften, was hernach recht genaht werben soll.

Unreien: mit weiten Stichen anheften.

Reidrat, Reedrat: Heftfaben, ber bernach wieber ausgezogen wird.

Reifter, Reefter: schmales Stud Leber, bas Schuster an das gesprungne ober von ber Sohle abges sprungne Leber anseigen. Schuslicker : Arbeit.

Worn an der Spige bes Schuhes ober Stiefels beißt es en Snuff. (S. S.)

Rejeel: so hort man den gemeinen Mann das Bort reel behnen. En rejeelen Keerl nennt er: einen Mann auf den in Handel und Wandel zu bauen ift. En rejeele Fro heißt ihm oft so viel als eine rechtschaffne, tugenbsame Frau.

Rem: gang, gar, sehr. (wie im Angs. Schw. reen.)

Rein vull: ganz voll. Et is rein fo koolt: es ift gar so kalt, so fehr kalt.

Ein sonderbarer Widerspruch ist in dem Idiotism (R. G. Hamb. Alt. Pbg.) it bun rein so fuul: ich bin so sehr schmutzig, da rein sonst im Hochd. das Gegentheil vom Schmutz sagt. (Pbg.) Et is rein so gron, rein so duster: es ist so sehr grun, so sehr dunkel.

2) Rein, nicht schmutzig. Daher

reinefeeren: reinigen. Et is so rein in de Stub sagt die Reinlichkeit liebende hausfrau, as wenn se de Katt likt har: bie Rate die Stube!

3) Richtig, zu trauen. He ist nig reiner Leer: ich traue ihm nicht. Dat geit reiner Leer

Leer to wiet (huf. Rendsb.): das geht gar zu weit, ins Groffe-

Apol. Sprm. Reinen A. seed de Presepter oder ik sig drup.

If will rein Huus maken (ad. 2.) sagen die (Hamb. Alt. Lab.) Hausfrauen, wenn sie zur Abgehtzeit alle ihre Dienstboten entlassen, und mit neuen wechseln. Dieser Reinigung geht die andre Reinigung, das groffe Scheuerfest des ganzen Hauses vorher, damit die Alten es am Ende noch recht sauer haben und die Neuen es recht rein vorsinden.

Rein ut sin Gesundheit! (Samb. Alt.): zu einem, ber fein Glas ledig stehn lagt.

Ju dem auch im Hochd. bekannten Sprw. Eine Hand wascht die andre, macht der Holft. den Zusat (Prbh.): Gen Hand wascht de andre; so wart se beide rein.

De kann keen reine Sannen holen wie: he hett klebrige Sannen: er stielt, hat unreine Sande, an die alles leicht anklebt.

Reisen wie im Hochd.

Reisen laten: laufen laffen.

Reisende Lude mut man nig uphovien: reisende Leute muß man nicht aufhalten, die nämlich in ihr Unglack laufen Hamb. Alt. Spielboumot, wenn jemand im l'Hombre den andern überbietet, und der Uebergebotene jenem das Bete, prophezeiht.

Reif' to Hans Kasper, grot de Honer vergitt den Haan nig auch vergitt din Buns del nig.

Reit (Eid. Stapelholm) Rohr. (calamus palustris L.) auch am. I. D. Dakreit.

Reetstok: ein Spazierstock von spanischen Rohr (canne Frz.) gebraucht.

Reitfleet (Eid.): Rohrfumpf.

Ein hamb. Spottreim auf die Burgerwache und beren etwanige Subordinationsversuche heißt.

Mit Ober un Unnergeweer Morgen fro vor min Oor! So do if ju keen Verdreet Mit min spansch Reet. d. i.

Benn ihr morgen fruhe mit Ober = und Untergewehr vor meiner Thure euch stellt, so wird euch mein spa= nisch Rohr keinen Verdruß machen.

Refen: rein, fauber.

Renlig un refen: reinlich und nett, en res fen Wief: ein reinliches Weib, refen Botter: reine Butter, davon bas Thara abgezogen ift, refen huus maken: im Haus aufraumen.

2) Fertig, richtig, reken un reede: bereit und fertig, reken Beer: fertig Bier, he teeret reken up: er zehrt richtig auf Unreken: unreins lich, unordentlich. (R.) Dies reken ift obigem rein fehr nahe ver-

Reken Geld: abgezähltes Geld, richtig abgezählt. He leent em up sin reken Angesicht: er leiht ihm ohne Unterpfand auf sein ehrlich Gesicht.

Unreken: unordentlich. (Gl. G.)

Refenbeer bei Hamb. Brauwesen, das vollig rein abgegobene Bier.

Reffen: behnen, gieben. (Angf. raefan, Engl. reach, Boll. reifen, Schw. raefa.)

Reffen: geschieht nach ber Basche, wo bas noch nicht völlig getrocknete Leinenzeug von zwei Perssonen auseinander gezogen wird, um die gehörige Dehnung und Form zu erhalten. Dann folgt bas Leggen: es wird zusammengelegt in der Form und bas Strieken, mit dem Bügeleisen heiß gestrichen.

Sik rekken: sich ausbehnen. Schläfrige und trage Menschen, auch hunde thun dies am oftesten und ich glaube, daß das Scheltwort Reekel daher seinen Ursprung hat.

Reffebeen (Samb.): der Tod.

Daher en langen Riks: ein langer schmaler wie auseinander gezogner Mensch.

Se frigt all dat Reffen: die Kranke hat schon Zuckungen, ist dem Sterben nahe.

(S. raten ein verwandtes Wort.)

Rennlig: reinlich, fauber.

2) Auf Reinlichkeit haltend (activ und paffiv.) Renulichkeit: Reinlichkeit properte.

Sprw. Rennlichkeit is keen Hoffart: Rein= lichkeit ist von Hochmuth verschieden, ob sie gleich oft vom gemeinen Mann damit verwechselt wird. Se \* isnig rennlig: von sauischen Dienstboten gebraucht vorzüglich Köchinnen.

Resort eigentlich tresor: eine Riege, die mit Bandern an die Wand gehängt wird. um Theezeug, Puppenwerk, gemachte Blumen u. a. Zierrath barin aufzusetzen. Daher ironisch von einem sich zärtlich anstellenden Menschen gesagt wird: he is so sient, wi wölt em up en Resort setten. Diese Ressors sindet man nur in den Winkeln der Zimmer des Mittels und niedern Standes.

Reventeer von Refectorium lat. gebildet: große fer Saal in Klostergebanden', welcher den Monchen zum Speisezimmer und Spielzimmer diente. So ist Letter aus lectorium Ziburkent aus ciborium, Dormiter aus dormitorium gemacht. (A.)

(Das Wort Reventreer ist wie das Silkendei S. u. ganz ausser Brauch.)

Ribbelrei auch Riemelrei: fagen unfre Landleute von einem alten, widerwärtigen Singfang. Doch nennt auch mancher aus Bescheidenheit ein Ipsesfecit (Selbstgemacht) also. Auf das in sich selbst zers
19 fallene

fallene hamb. Erbhaus (Pife), 1797 macht ein Berfisfer ein Lied mit dem Titel:

En Riemelren van't Huns am Wall batt, as en Jumfer, feem to Fall.

Ribben, afribben: abreiffen, Haare ausz raufen.

Daher Ribbels (Suf.): Strauchfruchte, 300

Rips-Raps eigentlich Ribsrabs (wo nicht von rapsen) schnell, megrieten, unordentlich ets was ausrichten.

Ribbspeer, Ribbenspeer: Schweinsripspen, die unter den Speckseiten ausgeschnitten, hohl zusammen genehet und nachdem sie mit Aepfeln, Pflaumen, Kastanien, Brod, Eiermasse gefüllet sind, am Spieß gebraten werden. Eine Lieblingsprovinzisalspeise in ganz Holst. und Schlesw. die man in Hamb. wie Kiel und auf der Inseln Fehmern liebt. In der K. G. nennt mans gefüllte Swiendsribben.

Richt, in de Richt gaan: ben furzesten Weg gehn. So ga mi uns in de Richt, wenn wir die Hamb. Alt. Kreuz = und Queergaßchen, Twiesten und Gange kennen, die von einer Hauptgasse in die andre führen.

Richten: anordnen, sich emporrichten, heben. Daher (Hamb. Alt.) richt he sik: schicke er sich, mach er seine Sachen gut auch recht, und (K. G.)

he kann nix richten: er kann nichts ausrichten, bestellen. He sittet in de Richt: er sist aufge= richtet, grade. He settet et in de Richt: er stellt es, etwas in die Hobbe.

Richt: fatt Gericht, angerichtetes Effen. Richte bank: Tifchschrank in ber Ruche, auf welchem angerichtet wird.

En huus richten: ein haus, beffen gezim= mertes holz gelegt, gefugt, gebort ift, (S. Leg, gen) aufrichten.

Will he sik richten! fagt man oft brohend zu Leuten, auch Hausthieren die sich nicht fugen, gah= men, bandigen laffen wollen. (Hamb. Alt.)

Ridder: Ritter. Daher die hamb.

Urme = Ridder: Brod = Rundstut, Rlos be: Scheiben in Gier und Butterteig gebacken, eine, wenn beibe Artikel theuer sind, Speise nicht der ars men, sondern reichen Rifter und Effer. Man ist biez fe Backerei in Holft. gern mit einer Zuspeise 3. B. ges kochten Stachel = Johannisbeern u. bgl.

Ein armer reisender Rittersmann mochte fie ehmals in holft. befannt gemacht ober erfunden haben.

Riebe (Gib.): Sarte, rieben: harten.

Riebels (Eid. Suf.): Johannisbeeren. Ries, welß gespr.

Rieden: reuten. Ruter: Reuter und fig. wildes Madchen.

Rutern: herumtoben, reuterwild, herumrus tern von Kindern. Ruterball: Ballspiel, wobei es viel zu laufen giebt.

Probenruter. (S. Probe.)

Nummernrieder (Alt.): welche die in der Bandobecker Ziehung ber Zahlenlotterie gezognen Funfe reitend nach Altona bringen.

Berieden: bestreiten.

Rief: Reich. Un der Beinkammer einer kleinen Holft. Stadt fieht, die Inschrift:

Im Beenhuus un in Gottes Riek, funt wi eenander alle Gliek.

Ugrifola hat: Unrecht gudt bat rufet nig: Unrecht Gut gebeiht nicht, macht nicht reich.

(Angs. roca, Engl. rich. Holl. Schw. wie wir S. Auch das Ital. Span. Franz.)

Riemen: reimen.

Riem di

oder ik freet di

fagt der Pobel von schlechten Reimen, Die felbst ihm nicht klappen.

Unriemsch: albern, toll.

Rien: Rein, Graben, upn Rien fahren: auf dem Rein, Bach fahren, Aue.

Rienschloot (Eid.); Hauptgraben an ber ins nern Seite des Deiches. 2) (von Rinnen) Fluß der bei Gludft. in die Elbe flieft.

Riep: Reif. Et riept: es reift.

Ruueriep: rauher Reif ber fich auf Gewächse legt und ihnen oft schädlich ift. Ethettruueriept: es ist rauher Reif gefallen: der auf die Baumzweige, gesetzt das schönste Wintergemalbe giebt.

Ries: Reis. Daher (Hamb. Alt.) he is so rar as Ries: er ift sehr — geputzt. Aus ben Zeiten, in welchem ber Reis selten, theuer war.

Wi sittet hier un luurt as de Snormaker up den Ries: wir sigen hier wie Narren, muß sich auf eine mir unbekannte Anekdote eines Schnurs machers beziehn, der so saß und den Reisbrek verfehlte.

Ries: Reis, Ruthe.

Barkenries: Birkenreifer. Riefebeffen: Befen von Birkenreis, die von Seid und Brambeffen fich in ber Forn unterscheiben.

Riese : Quast. (S. Quast.)

Riesen (Dan. at ense, Holl. enzen, Engl. to rise): steigen, aufgehn, sich erheben.

De Sunn rieset: die Sanne steigt auf, de Waar is in't Riesen: die Waare steigt in Preis. Dat Schipp kann nig wedder riesen: das Schiff kann sich vorn nicht wieder heben, das Gegenstheil

theil daalen. Bin upriesenden Maand: beim aufgehenden Mond, auch in ber Schiffersprache.

- 2) Aufquillen, sich ausdehnen, auch toriesen, upgaan, utdeien, vom Teig, Mehl, Grütze, bie im Wasser aufguillen.

Wo mat is da riefet mat: wer Mittel hat, thut fich gern damit hervor. (Hamb. Rich.)

Daher wol'

Riese auch Rees: ein Riese, wie aufgestiegner langer Mensch.

Db ber Reesenbusch unfern Lübeck von Ries, Reisern oder gar Riesen, oder aber von den alten Friesen abzuleiten sen, und daher richtiger Freesens busch heisen musse, überlaß' ich andern zu entstheiden. Es war aber dieser Reesenbusch noch vor 30 Jahren ein sehr unsicheres Waldgebusch, bis Lübeck mit Oldenburg vereint es von einer Räuberbause de durch ein Kommando Soldaten reinigte, auch durch Aushauen der dichtesten Baum und Buschmassen, den Reisenden die Strasse sicherte.

Rieten : reiffen.

Rieten laten: brauf gehn lassen. Lat ries ten: nur immer brauf los! fagt ber Verschwender. Utrieten. He neem dat Rietut! er lief davon.

Riet'un Spliet gesprochen Rietenspliet: bet alles zerreißt, zerbricht, Kinder an benen nichts bal= halten will, von benen es auch heißt se rietert, auch Rietup (Hamb.) he ritt veel Kleeder up, af.

Anrieten, mit eenem anrieten: verstoffen, im Wortwechsel mit jemand gerathen. R. meint es soll eigentlich anrieden: anreissen seyn,

Reete: Riff, Spalte. He kikt dor de Rees te: er lauscht durch die Spalte der Thare, Planke.

Reeterig: voll Riffe. Terreeten: zerriffen. En Puzzen rieten: einen Poffen jemand fpielen.

Rieve: Reibe.

Rieve: freigebig, milbe.

Se gifft riebe ut, holt riebe Huus: sagen Dienstmägde von ihren Frauen, die überflussig Butster u. a. Sachen ausgeben. He is allto riebe: er kann nicht sparen.

Berief, Gerief (Samb.): Gebrauch, Rusten, Behuf. To finem Berief hebben: zu sein wem Dienste haben.

Berieflig: nutbar, bequem. En berieflig Schapp: ein bequemer Schrank, barin viel Belag.

Da kann be fin gans huns mit berieben: damit kann er fein ganzes haus verforgen.

Riff: Sandbank, Unfre Hochd. Romanzendich=

ter haben bies Bort als einen gefundenen Reim auf Schiff oft und gern gebraucht.

Rifft: Gerippe. He is fo mager as ent Rifft: so mager als ein Gerippe.

Rigtig: wie das Hochd. richtig, auch unglücks lich, verwand mit obigem richten oder rigten. Ru ist rigtig: nun ist der Teufel los.

Sprw. Ru ist rigtig mit Charlotte, se sall en Kind hebben. — Gans richtig seed Johann Ernst, un smeet den Preester in Graben: Spott über kleine Lebensunfälle, das entjungferte Mädthen und den Prediger, den sein Bauer im den Graben wark.

Rigtig herr Dreier (hamb. Alt.): muß sich auf eine personliche Anekbote beziehn, und ift sprwtz liche Rot.

Riffe: holzerne Stange worauf man Zeug trod's net auch Bort.

Riffelrei: lange Reihe worin Tanzende kunfte los herumspringen; etwa wie in unsern modernen Hopptanzen, die auch wenig afthetischen Sinn gesichweige Schönheit zeigen.

2) (Ig.) Befriedigung vor einem Acker ober einer Wiese, die auf und zugemacht werden kann, ober wo die Einfahrt ist.

Rille: Bertiefung, Rigen wird auch fur Runszeln gebraucht, die sich zu vertiefen beginnen.

Rin':

Rin': brackt im Huf. die schlechte Beschaffenheit einer Sache aus wie, dat is man rin mit em: er befindet sich schlecht; he fort sit man rin up: er beträgt sich schlecht.

Im Holst. (wie Dan.) ringe: schlecht, geringe. Ringe Lud: gemeine Leute, en ring Minsch: ein geringer Mensch, mit ringer Mvit: von eis ner Kranken: se ist recht ringe, he ist ringe worden: er ist abgefallen.

Abv. Dat kann if ringe doon: das kann ich leicht thun, ju deit et wol wat ringer: ihr konnt wol mit wenigerm euch behelfen, dat kun ring boren: das konnte fich leicht zutragen.

Ringern: verringern, geringer machen, wers ben. Ringewegern: unachtsam, ohne Bedacht, unerwogen. (M.) Auch mir, wie R., ift bies von Mattheson beigebrachte Wort, nie vorgekommen.

Dat is teen ringen Reerl (huf.): bas ift ein ` tuchtiger, rechtschaffner Reel.

Ringen: in die Sobhe ringen.

Upringen: ben Torf in kleinen haufen zum Trocknen aufsetzen, hochringen: diese kleinen haus fen zu gröffern und höhern vereinigen, zum Nachtrock nen. (S. Stuuken.)

Rinkfielen: bies in Ditm. in ber Marich, wie in Samb. Alt. nicht unbekannte Wort das freilich, wie

M. hat, hart angreisen nicht schonen, unter die Feile nehmen, mit Wort und That, bedeutet, wird urssprünglich und eigentlich vom Tauwerk auf Schiffen gebraucht, das über eine Ziehbank, Ziehrolle, Ringsartig auf und abgewunden wird, wobei ber Tau leisbet, sich abreibt, abfeilt, tweirinksielt 3. B. bei entstehenden Gewittern auf der Elbe, als wann mitztelst der Taue um den Block die Segel abgerollt werden.

- 2) Das Wort wird auch von einem Spielwerk ber Rnaben gebraucht, die auf einem Balten ihrer zwei ben britten tragen, schaukelnd reiben
- 3) auch von Madchen die fich misbrauchen laffen; es kommt ohne Zweifel vom fielett feilen.

Rinf: Ring.

Ringrennen: ist ein jahrliches Fest ber Ditm. Bauern. Auf Pferben reitend stechen sie mit Spiesen, die sie Stecher nennen, nach einem aufgessteckten Ringe oder auch in durchlocherte Scheiben von Holz oder Eisen werden die Ringe aus den Kapseln herausgespiest. (Gutsmuths Bewegungsspiele 1796.)

In hamb. wurde ehmals groffen herren, die dort einkehrten folch ein Ringrennenfest gegeben. 3. B. wie Thraziger (Westphal mon. ined. Lps. 1740) erzählt und Stelzner.

Rink, Ringe: bedeutet auch die Reifen an ben Rubhornern, woran man sehn kann, wie oft eine Rub gekalbt hat.

Ricole, Rijvole ausgespr.: Jach, Bort fur' Bucher, Ruchengerath, Rramware.

Rivolen: ein Stud Land Furchen ober Fach= weife tief umgraben.

Rir: Riese. En langen Rir: pleonastice benn es giebt keine kurze Rire: ein langer Mensch. Kann auch wol aus Niesen: aufsteigen (S. oben) gebildet senn.

Röddagen, Röddauen: d. i. Rothaugen, Fischgattung. Cyprinus rutilis und grythrophtalmus.

Rodde: in der Marfch: hund, Schäferhund, Baurenpetze.

Roden: die hohen Stangen ober Pfahle an ben offnen Korn = und Heuschobern, an welchen das Dach hoch und niedergeschoben werden kann. (S. Barg.)

Rodumfen (Prbh.): anderer Orten Miegem= fen: Ameisen.

Rodump auch Jprump (Hamb, Vierlande): Rohrdommel. stellaris.

Rogen: anrühren, aufrühren, berühren.

He rogt un bogt sik nig: er liegt, ift, ganz still, beweglos, steif, wie tob. Krutjen rog mi nig: bas Kraut noli me tangere, bas sich, von warmer Hand berührt zusammen zieht, sig. nennt man so (Hamb. Alt.) einen empfindlichen Menschen.

Rögsam (Hamb. Alt.): von einer Speise, die einem leicht Blabungen oder Leibweh verursacht. 3. B. de Kvol ist mi to rogsam: er rührt mir leicht ein Weh, Wallung nicht (R.) an; ich esse ihn daher nicht.

If will bi rogen: ich will dir Fuffe machen! Drohungsformel. De em roget, de rogt en fuulen hupen: wer ihm zu nahe kommt, kommt schlimm an.

Berogen, sif berogen: sich bewegen. Se is nug berogt genong: er kann sich genug kehren und wenden, uprogen: aufzustehn zwingen.

He weet wol wat he rogt, wenn'he be Nas in Drek stikt: er weiß es dann woran er ift, wenn er mitten drin sigt.

Rogge: Roden siligo.

Winterroggen: ist grösser (und wird im Herbst 'gesäet), als der Sommerrogen: der ihm Früh= jahr gesäct wird.

Die hamb. Geestbauren nennt man wol spottweise Roggen-Rlutjen, die Marschbauern Weeten-Klutjest: weil jene ihre Klosse meist von Rocken diese ihre Klumpe von Weizenmehl backen und effen.

Roggenwulf: ein grober und fauler, wolfsarz tiger Mensch, ber fich streckt: he ligt bar as en Roggenwulf. Daß ber Wolf gern im Nockenfel= de liegt und hauset, bat wol die Rot. zur Sprache gebracht.

Roggenkiste: Gefangenthurm in Samb. am Megbarg in der Nahe des Deichthors, wohinein die Berbrecher, untreue Dienstidten u. dgl. auf Wasser und Brod gesetzt werden. De sitt in de Rogsgenkist.

Rojen 1 rubern. (Angs. rowan; Engl. row, Holl. rojen.)

2) Den Gehalt eines Faffes ausmeffen, baber ber Maasftab, ben Weinkuper bazu brauchen Rojesftok heißt. Etwa von ROOD Ruthe?

Samb. Utroop:

— Kool ut Savoyen! wy kahmen erst güstern vun Spahland herroyen.

Gerviet! heißt das Kommando auf Schiffen: mit dem Rudern aufhoren.

(Robing W. B. b. Marine.)

Rof: Rock.

If holt lever mitn Rot as mit en hemd: bas Rleib macht ben Mann. Gigentlich follte die Basche, die Reinlichkeit dieser dem Rock vorgelten und bas Sprw. machen.

hemdrof: Rinderfleid in ber Form und Schnitt bes weiten hembes gewohnlich Flanell. (S. Pie.)

It bun ober sun en bitjen ut'n Rot west: fagen verschamte Frauen: ich war nur eben bei Seite einer Erleichtung wegen!

Die faltenreichen Weiberrocke, das Nationalkostum der Land und Stadtfrauen in kleinen Orten z. B. Krempe, die bei 5000 Falten haben und die Figur eis ner Klocke, oft mit Fischbein und Pferdehaar ausgeslegt und gestopft. Unter diesen tragen die Kr. noch 4—5 Unterrocke als Staat. Die Manner halten fest auf gestreifte vielbeknopfte hellblaue und braune Rocke, wie in vielen Holft. Obrfern, mit weiten Ersmeln. (S. Wants.)

Roland: ein groffer Riesenähnlicher Helb, war ehmals in Städten auch Flecken das Zeichen verliehner Freiheiten, man sieht solche Rolandshelben noch auf Marktplätzen z. B. in Bramstedt, Webel. Auf einem Berge hinter Altona, wo auch ehmals eine Rolandsfäule gestanden haben mag, heißt daher noch heute die Mühle Rolandsmöle. Der Hamb. Roland, den sie 1264 erlangten, stand bei der noch so benannten Kolandsbrücke, und ward 1376 abgebrochen.

Rolf: Schafgarben, Millefolium, Achillea, Millefolium.

Rollen: find Maffen von Fleisch, Grute und Gewürz, wechselsweise übereinander gelegt und gepreßt, die zu kunftigem Gebrauch eingefalzen werden, ober gepeckelt und in der Pfanne gebraten geeffen. (Huf. Rleffel Mst.)

(Ditm.) Rollpafen: zusammengerollte, eingesfalzne und icharfgewurzte Panffen.

Romp (Guf.): Leibchen, Mieder.

Ronne: Rinne, Dachrinne.

Schottronne: fleine zwischen Dach und Schornstein gelegte Rinne, die, damit das Waffer nicht ins haus dringe an der Seite des Daches herausgeht. (hamb. R.)

Ronnsteen: Goffe, Erdrinne, zur Abfahrung bes Regen und Spulwassers. Sie gehn in Hamb. Alt. Lub. Kiel u. a. Holft. Stadten in den in der Mitte erhoben gepflasterten Straffen, dicht an den Hausen weg, gewöhnlich, doch nicht immer mit Holze klappen überdeckt. Daher folgende Rott.

He liggt in Rönnsteen: von Besoffenen, die oft, wenn sie aus dem Weinhause oder Keller an die frische Luft kommen, in den nächsten Rönnstein fallen. He kumt dig öbern Rönnsteen: er kommt nicht aus dem Hause. Ik ga darum nig öbern Rönnsteen: ich seize deshald keinen Fuß aus der Stelle. Jeder kiek in sinen Rönnsteen (Hamb.): jeder kehre vor seiner Thure. Das Schiffsvolk weil es leicht zu Fusse ist, nennt der Pobel: Rönnsteenspringer.

Ronnen: rennen. (holl. rennen, rinnen, Engl. run, Dan. rende.) Daher man von Spinnerinnen die ihr Rad oft verlaffen und herumlaufen spottend fagt:

Se spinnt Ronngaarn und haspelt mit de Haffen.

Im Lied von Winter und ben Schlittenparthien.

All bat Ronnen un dat Jagen, fan unse Budel nig verdragen.

Rood, Root: wie im Soll. roth, rufus. (Angf. read, Engl. read, Dan. rob.)

En roden Konig: nennt man auch bei uns die monatliche Reinigung der Weiber, sehr uneigentlich. Rodebeet: rothe Rube, Salatrübe.

Die Samb. Rodesootstraffe hat vom Ziehbrun= nen Soot ben Namen ober Brauwaffer. (S. Gold.)

Rosotje Appel (Samb.): rothe und suffe

Rosefenrood: bezetta rubra.

Rootgeeter auch Geelgeeter: ber aus Kupfer voer Meffing gegoffene Arbeit macht.

Roodjat, roodjattig: rothgefleidet.

Durch rothe Wollmugen (ben Sakobinermugen an Form und Farbe abnlich) zeichnen fich die Bauern in Angeln aus.

Roode: Ruthe. (Holl. Roede, Engl. rod.)

he frigt nog wat mit de Rood: noch ein kleines Kind, der Ruthe noch nicht entwachsen.

"De hett fit en Rood to fin eegen Ars bunnen; er fich das Leid, den Verdruß felbst zugezogen.

Roof:

Roof: Rauch.

Regn Fur nog Roof: schlechtbestellte Sauss baltung.

Min Schorsteen trekt allerhand Rook, Bolkwig: ich esse alles mit. Davun sall de Schorsteen wol rooken: das wird schlechten Bortheil bringen. De Rook trekt achter em up: er sagt die Wahrheit nicht. (M.) En lutjen Rook bitt em nig: er kann was ertragen.

Rookhoner (Samb.): Huhner die aus den Lans dereien jahrlich als Abgabe der Obrigfeit geliefert wers den muffen. Der Ursprung der Benennung ist auch mir, wie R., noch nicht gewiß: doch gland' ich daß man sie grade deshalb so nennt, weil diese Kontribustion nach den Rauchfängen oder Feuerstellen angesschlagen wird, so daß ein jeder Rauch Rook b. i. jeder Landeseinwohner, der einen eignen Schornstein rauchen läßt, sein Deputat an Huhnern geben muß.

Roof: Rabe, Engl. rook, nach W. Sewels Borterbuch, eine gewisse Art Krahen, welche diebisscher als andre senn sollen, dasser wol: He stillt as en Rook (Hamb.): er stielt wie ein Rabe. Rook heißt den Engl. auch ein loser Schesm, Dieb. Man sagt eben so und ofter in Holst. He stillt as en Rave.

Roofen (Gib.): groffe Beuhaufen im Felbe.

Room: Sahne, das abgeschöpfte Dicke schwere der Milch. Roomhuut: die Haut welche sich
oben auf die aufgekochte Sahne setzt. Daher Hamb.
De Roomhuut is so dik, dat en Snieder
darup danssen kann: hyperbolisch!

Roomstange: eine Butte, worin der Rohm um fauer zu werden gegoffen wird.

Roopen: rufen. (Holl. roepen, Schw. ropa.) Utroop: Ausruf von Waaren auf den Gassen. (Hamb.) Utroper: Ausrufer in der

2) Auktion, offentliche, Bersteigerung. De Samborger Utroop, Sing & Wiese Borges stellet: mit e. Holzschnitt mit angehängter Rlage Hamb. Dienstmädchen und Dialog berselben 1 B. 4. ist ein achthamb. Lied aus dem 17 oder Anfang des 18 Jahrhunderts. Es werden darin alle ehmalige und zum theil noch gewöhnliche Ausrase der Waaren auf den Gassen in 28 Verse gebracht.

Bervopen: tabeln. Se beit eenen gliek bber alles bervopen: er bematelt alles.

Deverropen: aberrusen, eine Handlung ber Hererei und Meinung des Holst. Aberglauben: übermäßig loben und dadurch das Gelingen oder Gedeihen hindern. 3. B. Botter öberroppen: man butztere die überrusene Butter so viel man will, die Milch schaumt und stinkt, oder bringt weniger Butter. Ein kleines Mädchen, eines Schulmeisters Tochter lobte

einst in ihrer Unschuld die Butter der Nachbarin. Diese sagte: wenn din groot Muul nig weer, so weert nog beter. (die gewöhnliche Halfssore mel) Ik meen din Bader weer en Scholmesster? leett he di so? bun ik all in juwe Kate kamen, um juwe Botter to overroopen?

(Gl. G.) Roop keen Haalfisch ut, eer du se hest: rufe nicht: hohlt Fische! bis du sie hast d. t. berühme dich keiner dir ungewissen oder mangelns den Sache.

Roper: Nachtwächter.

Moos: Rose.

Roschen: Roschen. Zittelroschent: nennt man die Narziffe, gelbe Narziffe.

Eine Hamb. Gaffe in der Altstadt Ropsenstraat und ein Kandwirthshaus aus dem Damm = und Altos naerthore, de Ropsenhof: führen den Namen whne die Rosen. Auch heißt eine kleine offne Holzung aus dem Deichthore eine Promenade de Ropsens allee, wo man die Rosen vergebens sucht.

Roseten planten sprchwtlich: rothe Wangen bekommen. Se hett Roseten plantet: dem Rabchen steigt die Rothe ins Gesicht.

Rootschar: geweichter Stockfisch.

Ropeln: von aufgezognen Flachshalmen bie Samen Rnoten abreiffen, indem man fie durch eifer-

ne, auf einem Brette befestigte Backen zieht. (G. ... Blaff.)

Rope: die Heuraufe in Pferdestall.

Roren: rabren, regen. (Dan. rore, Angf.

Ein Ruchenreim heißt:

Ror um, ror um, dat Putjen fallt um!

be ror nig Finger nog Lipp (K. G.): er war mausetob.

. Hans Rorum auch Rörup (Hamb.); der als les herum, in Unordnung wirft.

Berbrig: rege, burtig. Se is nog teems lig berbrig: er ift noch ziemlich bei Kraften.

Rorfam: von Speisen den blabenden. En

2) (R. G.) ruhrend, en rorsame Predigt.

Nig rop' an: bleib bavon! nicht angeruhrt. Ror di: tummle, spute bich!

Dat Rören: die Erschüttrung, ber Schlagsluß. Rören un Slag kann man davun krigen: ber Schlag sollte einen banach rühren. Dat di dat Rören! (Rendsb.): das ware!

Rorei heißt nicht blos (S. Et) ein Effen, sons bern überhaupt und fig. alles Durcheinanbergemengte, Verschiedenartige. So sagt man von einer Gefells shaft aller Stånde: dat was en rechten Roseri; en Rorei vun Minschen.

Inroren: einrühren fig. anstiften. De hett et inrort, he mag't vok uteeten.

Krutjen ror mi nig: noli me tangere, herba sensitiva sagt man auch von einem krittligen, mruhigen Menschen, wie die Benennung des Krautes bas berührt von warmer Hand, Blatter sinken läßt: mimosa pudica L.

Roff vom Ital. rosso: rothlich (Hamb.) uns nif getrocknete Rofinen, Kirschen, Pflaumen fallen toff (R.) ift ein felten vorkommendes Wort.

Rosmarin: ein bekanntes wohlriechendes Kraut. Die Rosmarinskraffe in Hamb., wo viel Unstat und Geruch war, erhielt ihren Namen spotts weise.

Rostern: auf den Rost legen, auch, lange mit etwas zu schaffen haben eh man fertig wird: he hett dar lang mit rostert. (Hamb. Alt.)

Rotte auch Rotte gespr.: Rage. (Angs. taet, Engl. ratt.)

2) Rleine Kinder und Leute die sich ein Ansehn ges bm: en lutje Rott vun Deeren: ein kleines Rädchen. Man kann sik up em verlaten aß up en dode Rott: b. i. eben so unzuverlässig, kaal aß en Rott: arm. Röttenkruut: Ragens pulver. Daher heißt es von einem verschlagnen Mens, schen: be is so flimm as Rottenfruut.

Snapprott: Scheltwort zu nafeweisen Rin= bern, die noch nicht trocken unter ber Dase sind.

Motten: faulen, faulwerden.

Anrotten: anbruchig werben, berrotten: verfaulen, kottig, rotterig: angefault, anbruschig. Daher (Hamb. Alt.) gemeine Schimpfworte, rottrig Aas, rottrige Hoor, und die Berswunschung: du saft an'n Galgen verrotten!

Rove: Rube. (Dan. Roe, Schweb. Roffwa, Holl. Raap: rapa.)

Ropfen schrapen: spottweis mit ben Fingern ben andern zum Rubenschaben verweisen, wie eine pas bagogische Schrift sagt: Schabet bem Sanschen bas Rublein! wozu man eben keine Unweisung geben sollte.

Robe in de Buuren: ju Leuten die von Be= dereien nicht wiffen.

Die Stedrübe (holl. Stefraape, Dan. Stefroe, Schweb. Stifrave.) Stefribte (brassica napus. Nemnich): Kohlrabi unter der Erde heißt deshalb so, weil sie nicht wie der Kohlrabi (über der Erde) abgeschnitten, sundern ausgesteckt wird. Sie ist sustellicher als jener und die gemeine gelbe oder weisse Rube.

Snittrobe: diese in kleinen Studen geschnitz ten wird zu Snepeln (Fischen) vorzüglich, ganz oder halb durchschnitten zu Hammelfleisch geeffen.

Spek

Spekun Rob: Landmannskoft wie Swattsuur mit Rlutjen un Roben: aber gelben.

Marksche, Teltauer, Butfeldsche Robe: find in Geschmad und Preis verschiedne Sorten egbarm Ruben.

Roven: rauben. (Angf. reafian, Dan. roff, Engl. rob, Schw. roffwa, Holl. rooven.)

Roobgood: eine sehr charakteristische Komposition bieman gewöhnlich von Erbschaftssachen braucht, Raubgut, bessen mehrster Theil sehr oft in die Hande ber Abvokaten und Erbschleicher fällt, nicht der Ersben. So sagt man auch von gewissenlosen Abvokaten und Rechtsverkehrern: se leebt bun Roobgood.

Rog: pituita.

Roglappen: Schnupftuch: lepel: Schimpf= wort für einen Sauischen.

Ruche: Roche, Franz. raye, wird haufig wie Scholle und Steinbut bei der Insel Fohr gefansen, ein Elbsisch, Lieblingotoft der geringen Leute und — Emigranten.

Oole Ruch: Schimpf bes Pobels: altes Beib, Sischmeib.

Ruelf auch Rult (Ditm.): schlecht, elend. De is recht rult: er ift recht elend.

Ruff, in den Ruff mitnemen, et geit in den Ruff (Hamb. Alt.): ce geht schnell mit weg, wird.

wird mit fortgeriffen, geraubt, wahrscheinlich aus bem

Ruffel (Eib.): Escher, Spaden (auch Ditm.) Grabscheid (38. Gl. G.) mit Eisen beschlagne Schausfel.

Ruffeln, (Ditm.): nachspuren.

Cofamen ruffeln: zusammenhaufen auch zus sammen lugen; upruffeln: aufforschen, auffpuren.

Ruffelwief: altes Weib, das was sich zuträgt, ausspürt, Gesinde verführt, daß es ihnen allerlei zustecken muß. In Hamb. Alt. auch Rufflersch und bedeutet eine Rupplerin überhaupt: unrechtliches Weib. Ist wahrscheinlich mit dem odigen Ruffnahe verwand.

Ruggen: Rucken. (Angf. Rige, Schw. und Dan. Rig, Holl. Rugge.)

Sankrüggig: von Pferden (ausgefpr. fands rüggig) die den Fihler eines fehr hohen Ruckens haben von senken.

Rufen: riechen.

If stell mi as wenn it nir raken un seen har (Alt.): ich stellte mich als wuste ich ganz und gar nichts bavon.

Da ruf an! Pobelverneinung, das nimm bin! Hofre den Diek im Dustern: pon supers klugen Leuten. Rufelfen, Rufelbusch, Rufelstruuß: Blusmenstrauß um dran zu riechen, aber jeder Blumensstrauß auch aus nicht ober nicht riechenden Blumensund Kräutern gebunden. Das Bunte machts, daher auch die Bauren und Bäurinnen, welche in Hamb. Alt. Blumensträusse feil rufen: Rufelfen, bunte Rufelten! rufen, auch Rufel.

Auf die, welche sich gern selbst loben ober rein und weiß brennen, zielt ein Holst. apol. Sprw. Au wat good ruft, kummt vun mi, seggt de Apteeker un har in de Bur scheeten.

Roef: Geruch, (K. G.) heißts Beter im Frojaar de Roef, as im Harvst de Sloef.

Das geruchreiche kurze Gras in Frühjahr ift nahrhafster für Menschen und Nieh, (ba es die Milch und Butter würzt) als das lange Gras das das Nieh im herbst verschluckt:

De Ruter: die Nase. In der Oper der Dorf= barbier wird in Hamb. und Alt. vom Barbiergesellen jum Da Capo platt gesungen.

Maak fort du dwatsche Duker groin se vull Moot, ik sneed em in sin Kuker un dat weer good.

Mullen: rollen. (rouler, Franz.)

Rullholt, Rulle: Balze womit man plattet, bas feuchte Zeuch rollt, auch worauf man Lasten fort= rollt.

Rulle, Sandrulle: langes Drellen ober Lei= nentuch, handtuch, bas an einer Rolle hangt.

Rullmagen: fleiner Rinbermagen.

En Ruller: nennt man (hamb. Alt.) einen Spieler von Metier, auch einen falfchen Spieler.

Putjerullen: Pobelausbruck fur buren.

Rummel: ein durch einander, gewöhnlich ohne Jahl und Unterschied zusammengeworfner Saufe Sachen, (R.) die in Auktionen von Blumenzwiedeln im Rummel verkauften Zwiedeln sind aber gezählt, wenn gleich nicht immer, boch oft gewählt.

He versteit den Rummel (Hamb.): er ver= steht sich drauf, weiß was darunter steckt, giebt nicht mehr als es wehrt ist, überhaupt ist au fait einer Sache.

2) In einigen Kartenspielen heißt ein Rummel, wenn man einerlei Rouleur Karten in der Hand hat und mit Auflegung berselben gewinnt.

Rummelei (Samb.): zusammengeworfnes und verkauftes hausgerath und Plunder.

Rummeln: rutteln, poltern, daher Rummelskamer: Polterkammer; Rummeln, (Rummes lei im Liebe, et rummelt mi in Liebe): Blåshungen im Gedarme.

Rump:

Rump! Wams ohne Aermeln. Unfre bejahrsten Matronen nennen so ihre flanellenen Unterjäcksen. Auch Leib = Rumpf. Daher bas Hamb. Rump = reffen: hart handhaben, von der Folter hergesnommen, wo der Leib auseinander gereckt gezogen wird.

Rumpeln: schutten, stoffen.

De Wagen rumpelt up de Steen, auch Rumpelkaar gescholten: ein Fuhrwerk, bas nicht bangt in Riemen und baher stark stoss. Man hart auch Rummelkaar welches, (mit Richens Erlaub=nis) auch angeht, ba man bei dem Stossen im un=sanften Bagen hin und her gerüttelt, folglich sowol gerummelt als gerumpelt wird. Man sagt ja auch rumpumpeln (Hamb.): und hat vielleicht aus beiden Worten und Gefühlen eins machen und in der Sprache nachbilden wollen. Ik heff mi des ger moten rumpeln auch rumpumpeln laten i. B. auf dem unsansten Possugez zwischen Hamb. und Lübeck. Auch hort man das Wort von starken heftigen Wiegen (S. Ena n. 4.) wo stossen und schwanken, werfen eins ist.

Rumpslump (n. b. holl.): unausgesucht, wenn in hamb. Alt., nicht nach Maas und Gewicht, sondern z. B. ein Schwein lebendig und en gros verzkauft wird. Das Gegentheil hakenrein. (R.)

Rund: rond. (Holl. rond, Dan. rund.)

Runds

Rundscheeten: mit dem was man einzukom= men hat, auskommen. He kann nig rund= scheeten: er kann nicht aus mit dem, was ihm einkommt.

Rundeel (Soll. Rondeel); Schanze, runder hofplatz, Wafferbecken, Wiesengrund.

Rundstüt: in Holft. Stådten und auf dem Lande ein rundlängliches Weißbrod, das gewöhnliche Tisch = Weizenbrod quer überschnitten (zu R. Zeit muß es auch nicht überschnittene gegeben haben) zu ½ auch I schilling gebacken (Hamb.) in Altona twee vor Neegen Penning: zwei Rundstücke für 9 Pfen= uig. Daher die Hamb. wol in Altona Rundstücke hohlen liessen und assen, wenn sie nicht von dem Zoll= ner im Hamb. Millenthor auch Altonaer=Thor ge= nannt, weggesischt wurden. Miniatur=Rundstücke für Kinder giebt es hieselbst einer kleinen Wallnuß groß.

Runen: raunen.

De runet de lugt: ein Ohrenblafer ift auch gemeiniglich Lugner.

Runke: groffer hund, auch dito Tolpel, grosber und fauler Mensch.

Runtsen: faul und lassig liegen, sich strecken und behnen-

Runkunkel, pol Runkunkel: Scheltname eines alten runzelvollen Weibes, auch in Obersachsen, und kann eben sowol von Runzel als von Kunkel, Spinnmaschine, ober von beiben kontrahirt sich ableizten: alte Vettel, vetula.

Runschen, afrunschen (Ditm.): Schmus higgewordnes rein machen, aber besonders in der Gesichwindigkeit.

Ruppig: schlecht von Ansehn, daher der Pobelschimpf: ruppig Aas, ruppige Koter, Tebe u. a. von rupfen, raufen, wie abgerupft.

Rusch: wird vom Gebacke, Backwerk gesagt, bas nicht gabe, sondern gut ausgebacken auf die Zun= ge fallt, locker, auch von gutgestopften Ruffen.

Ruschens (Eib. Hus.): Binsen. (Scirpus palaestris L.) Engl. rushes. Rusch (K. G.): Reth, was barin wächst, Schilf.

Ruschen: rauschen. Daber

Ruschenplate: unachtsames Weibsen, das mit ihrer Schurze (Platen) allenthalben anrauscht und hackt.

Ruschenfleegen: Schlitten mit Schellen. Wie kann R. noch zweifeln, daß sie vom ruschen Geräusch und nicht von Rhein ableite? Das hamb. Riensichen Sleegen: ist selten und albern, das unsbändige Rauschen der Schellen und Peitschen spricht für die Ableitung zu laut!

Rufchen: in Schlitten fahren.

Das furzweilige Gespräch vom Winter sagt:
doch wol in den Ruschen Slegen
darmit um de Straten feegen,
wenn myn Junker schmükt dat Peerd
un dorch de gansse Stadt braveert
und weiter

un de leve Trinken Deern, hort dat Klokken Ruschen so gern. Madden horen gern bas Klockengerausch.

De Wagen ruscht an den Steen: ber Basgen fireift im, Worbeifahren an ben Stein. (Samb.)

Rusig: rauh, vom Wetter.

Rusig Wedder: stürmisch. De stille Week is jummer rusig, bemerkt die Hamburgerin: die stille oder Charwoche bringt immer Sturmwetter mit sich. Das Stammwort ist ruue: raub. (S. Riep.)

Ruff: Kule=Kift, Labe, Raften: Auhekasten.

Rustern (pbg.): ein wenig frieren. Es hett hut Nagt all aarig rustert: es hat diese Nacht ein artig Bischen gefroren. Dies rustern scheint mit rusig verwand, wird vom Festfrieren der Erde, wie schraueln, überschraueln: vom Wasser ge= braucht, wenns zu frieren beginnt, Ruten: Fensterscheiben, carreaux. Diese was ren ehmals verschobene Wierecke Rutenstuten wie Hamb. Glaser sie nach der Form eines so geformten Brobtes nennen. Daher

2) die Figur der Ruten Raro auf den Karten-

Rutern. (S. Rieden.)

Rutersalve (Samb.): Läufesalbe.

Ruug: rauch.

Ruugwark: Pelzwerk. Ruug Moders Kruut: pulsatilla.

Rung' Uni, fig. eine Person mit verworrenen haren (a la herisson) ober ungekammten Kopf, m rungen Gast: ein Wüstling.

Ruugen Kram maken (Hamb. Alt.): Handel machen, wild leben.

Rungen: Die Federn abwerfen, wie Bogel zu Stwiffen Zeiten.

Dat Runge buten keeren: Die scharfe Seiste, Strenge in ber sittlichen Behandlung, Erziehung beigen, anwenden.

Rungen Renzel: rauber Reifefat, Inschrift

De ruugsten Faalen wart de glattsten Veer: die rauhsten Fohlen werden die schonsten Verbe. Wird auf den Nebenbegriff da ruug soviel viel als unnug, be maft fit rung: er ift auss gelaffen, wild bebeutet, gewand. Junge offne munstre Rinder gerathen beffer, als junge glatte - Seuchler.

Rung foder: Stroh, zum unterschiede von Seu.

Ruum: Raum.

En Ruum kamen: nicht blos aus bem Bette kommen, hervor kommen (R.) genesen, auch in bie Ordnung kommen, aufraumen, in Gang kommen. (Hamb. Alt.) Ru bun if endlig to Ruum: nun bin ich wieber in gewohnter Ordnung.

If mut ook ins to Ruum: sagt das, ihrer Bestimmung gemasse, einhäusige, schneckengleiche Frauenzimmer, wenn sie einmal aus, an die freie Luft will. In Sid. sagt der Bauer, wenn er aufs Feld zu saen oder zu pflügen will: ik will to Ruum. Auch (Hamb. Alt.) et kumt nig to Ruum: es wird nicht bekannt.

Ruum abj.: ledig, ruum Huus maken: aufraumen, auch (Eid.) groß, überschieffend, bt dat ruumen Enn ankaten: bei dem großten Ensbe ankassen, nach Gemächlichkeit ankangen. (Rlefsfel Mat.)

Ruum abs.: geraum, vollkommen. Et sünt ruum twee Mielen: es sind grade 2 Meilen. Min Huus is ruum so groot as din: mein Haus haus ift vollkommen fo groß als beins. Ruunt meten: reichlich meffen.

Utrumen: ausräumen.

Rumer: ber etwas ledig macht. Piepenstumer: Pfeiffenausräumer, Benthalm. (S. Ual.) Budelrumers Beutelfeger, falfche Spieler und bito Abvokaten (nicht lose, wie R. hat, bes Doppels finns wegen nicht.)

Ruumschottel: Plaubertasche, Grossprecherin bie ins Gelag hinein schwatt.

- 2) Ruum: Raum, Schiffsboben, int Ruumt gaan: wo die Waaren und der Trof der Passagiere, die Noblesse ist in der Rajute, hineinquartirt wird, in Elb Fahr und a. Schiffen.
- 3) In Sandelsstädten Waarendoden am Elbstrane be, im Sinterraum der Saufer unfrer Raufherren.

Ruun (Rr. R. G.): Mallach, faftrirter Bengft.

## Nachträge

ju dem erften und zweiten Cheile des Solft. Idiotikons.

#### 2[.

Malhesing: Mantbeere.

Alalquable: ausser zur Bezeichnung bes bekannten Fisches, wird auch gebraucht um einem Menschen damit einen Anstrich von Lächerlichkeit zu ertheis len, ber eine bem Kopfe bieses Fisches ähnliche aufges dunsene Gesichtsbildung hat. De Keerl sur ut as en Aalquabb'.

he hett Aal to Roop: er hat Nale feil, wie in de hasen.

Ualf: hat überhaupt in Holft, levem maculam ber Dummheit.

Alant. Se snatert as en Aant: sie sowast, ift gesprächig, schwashaft gleich ber Ente. He (ober Se) hett Fot as en Aant: von Mensichen mit breiten platten, Entenähnlichen Füssen.

Nantenfnat: nichtsfagendes Gefcwäge, bat is en rechten Nantenfnat.

Aarig. Unaarig Wedder (34.): schlecht

### A. B. C. Huus: Abtritt.

Abraham. Bon blesem Erzväter hat man bie Mot. He hett all Abraham seen: er ist so jung so unerfahren nicht mehr, er hat schon lange mitges lebt, mitgemacht.

Achter. Be makt et as be Katten,

de vor letten un achter fragen, n. b. Sochb. vom hinterliftigen, ber ben verlaumbet bem er ins Gesicht schmeichelte.

Achterut. (S. 17.) he mut allerwerts achterut: er muß allenthalben hintenauf, gewöhne lich von Kindern, die an allen Spaziergangen und Lustbarkeiten der Eltern theilnehmen wollen.

Aengsten. Se weer in dusend Aengsten: er war sehr bange, angst und bange.

Ufbaffen, 3... 23. en Puffer afbaffent: eis wen Topffuchen, (Stolle) gabr, fertig und gut backen.

Af fitt (Eid.): laß, matt fenn, fynonim und abgeleitet von Ginem Stammbegriff mit bem Socho. Die Rifche fteben ab.

Afbeeden, gewöhnlicher, affanffeln

2) überbieten.

Afdaan: auch von Miffethatern, die geköpft werben sollen. Et fall en Sunder afdaan was ren: ein Miffethater soll geköpft werben.

En Afett: eine abhängige Ecke eines Dammes, einer Biese 1c.

Afgaan. Wat geit em af (barunner): was geht ihm babei ab? er verliert nichts babei.

Afsmeeren: abschmieren, prügeln.

2) Eine gute Urschrift undeutlich schlecht fopiren

3) die Manipulation, wodurch alte Beiber dem der angewachsen ift, entweder eine wirkliche Erleichsterung burch abstreichen, gewähren oder versprechen. (S. S. 36. Angroien.)

Afromen (S. 24.): ber Rohm wird von ber Milch eigentlich nicht abgeschäumt, sondern abges schöpft ober abgenommen mit der Roomkelle.

Alabastergesicht: Schimpfwort des Pobels für ein widerlich glattes Gesicht.

Alberhaftig, auch jalberhaftig: albern, zu Boffen und Alberheiten geneigt.

Albern Drute, Erin: albernes Weibsbild,

Gertrube, Ratrine. -

Allfans, Alfanzeree, Alfanzerie (Rr. G.) : Poffenmacher, macherei.

Allgansnig, allgarnig, allutnig (Hamb.

Alt.): gang und gar, burchaus nicht.

Alltomits, alltermits (Kr. G.): zuweilen all umt Luti (Hamb. Alt.): allaugenblicklich. Flickwort un all. Mit'n Abend un all. (keem he an.)

Ulmakket. Ein obersächs. Rez. will ben Ausstruck als Schimpf von Asamaken: ableiten, da.

man in Ob. Sachs. ben Ausbruck von einem Schwache. ling braucht.

, Ummadjen (S. 34.): vielleicht Annheds jen, da man auch annhedjenhaftig (Prez.): weis bisch sagt, von Anna Hebewig.

Ammer auch Emmer, Wateremmer, Melkemmer auch Melkspann.

Un. he is Frund an em (Ig.): er ift sein Freund.

Andeem: wahr (im Hochd. auch in Begriff: auf dem Punkt). Im Eid. auch in Holst. braucht man im feinern plattdeutschen Konversationston ungern das unhössichere waar. Man sagt lieber dat is nig andeem, als nig war: das ist unwahr und dat is andeem oder wiss: das ist wahr.

Anrogen: Speise 3. B. Backwerke, Pfannku: den anruhren, gubereiten.

Anna. Raten = Anna (34. K. G.): ein Beiname zum Unterschied einer Weihöperson Anna bie in einer Kate wohnt, von andern, wie Klas, Oolfaat. (S. Ool.)

Ungel. Et angelt em (Gl. G.): er febnt fich banach.

Apart. Daher Apa wie Aa.

Arften mit der Schell auch Stipparften, weil man sie in geschmolzene Butter tunkt. Breeke, arften: graue Erbsen, die sich spalten muffen,

wenn sie gut und egbar senn sollen. Splittarfs ten (S. S.) Sleeparften wie Stipparften. (S. slepen.)

Arg. Man kant so arg nig benken, as't kamen kan: bas Schlimmste ift benkbar.

Armsch: ben Armen gebend, wohlthatig. (Hamb. Alt.) He is good armsch: er giebt ben Armen gern, ein Freund ber Armuth.

Us, Aes auch 2) Schniedeesse. De Nes de stinkt: ein Zeichen, daß es Thanwetter werden will.

Avenpluk auch an Beilegern. Bon einem ungeschickten Schreiber sagt man; he makt Kruksken un Avaien.

Alver (S. 53.); wendischen, lieber Soll. Urssprungs; benn in ben Marschen ift es besonders ber kannt. Alverseet Geg. in ber Wilstermarsch.

## B.

Babbeln. Nielleicht gehört auch hieher bas kat. balbus, balbutire?

Losbekker (S. 38:3) beissen auch Wittbeke ker: Weiß (Brod) Becker,

— Fro geslagen.

Rach einer varians lectio:

mit dem Schuffel up dat Lief, v. wo ichree dat arme Wief!

Bak. In Pbg. Dat is een Bak un een Bra: von Schorftopfen. (S. Breuern 2.)

Beienfleth: nicht unweit, fondern in der Wil-

Bangenet: fagt ber Pobel (Hamb. Alt.) für Bajonet.

Bank: heißt auch (Ig. u. a. G.) ber vierectte holzerne Koffer ober bie (Hamb. Alt. Pbg.) Egde bes Gefindes.

Logbanf: brauchen die Bottcher, Fastbinder und Rabemacher. — Tischler haben blos ihre Hobels bank — auch Prammacher, und schnigelnde Bauern, die sich manche hölzerne Haus = und Arbeitsgerathe felbst verfertigen.

Bankrut. Den reichen Schlittenfahrern wird in Samb. vom Pobel oft fpottend nachgerufen:

Bankrut, Bankrut, tum Door henut!

na de Holl, na de Holl, na de Holl! und oft mag die erste Prophezeihung eingetroffen seyn. Gine uralte Sage, die man in alten Buchern sindet, daß die Schlittenfahrten zur Holle führen, mag den letzten Zusatz gebohren haben.

Ruschen: in Schlitten fahren.

Das kurzweilige Gespräch vom Winter sagt: duch wol in den Ruschen Slegen darmit um de Straten seegen, wenn myn Junker schmükt dat Peerd un dorch de gansse Stadt braveert

und weiter

un de leve Trinken Deern, hort dat Klokken Ruschen so gern. Madchen horen gern das Klockengeräusch.

De Wagen ruscht an den Steen: der Basgen ftreift im, Worbeifahren an den Stein. (Samb.)

Rusig: rauh, vom Wetter.

Rusig Wedder: stürmisch. De stille Week is jummer rusig, bemerkt die Hamburgerin: die stille oder Charwoche bringt immer Sturmwetter mit sich. Das Stammwort ist ruue: rauh. (S. Riep.)

Rufffist: Sarg, ganz nach dem Holl. Ruft: Ruhe=Rift, Lade, Rasten: Ruhekasten.

Rustern (pbg.): ein wenig frieren. Es hett hut Nagt all aarig rustert; es hat diese Nacht ein artig Bischen gefroren. Dies rustern scheint mit rusig verwand, wird vom Festfrieren ber Erbe, wie schraueln, öberschraueln; vom Wasser gespraucht, wenns zu frieren beginnt,

Ruten: Fensterscheiben, carreaux. Diese wasten ehmals verschobene Bierecke Rutenstuten wie hamb. Glaser sie nach der Form eines so geformten Brobtes nennen. Daher

2) die Figur ber Ruten Raro auf den Rarten-

Rutern. (S. Rieden.)

Rutersalve (Hamb.): Läusesalbe.

Rung: rauch,

Ruugwark: Pelzwerk. Ruug Moders Kruut: pulsatilla.

Rung' Unl, fig. eine Person mit verworrenen haaren (à la herisson) ober ungefammten Ropf, en rungen Gaft: ein Buftling.

Rungen Kram maken (Hamb. Alt.): Handel machen, wild leben.

Rungen: bie Federn abwerfen, wie Bogel gu gemiffen Zeiten.

Dat Runge buten teeren: Die scharfe Seiste, Strenge in der sittlichen Behandlung, Erziehung beigen, anwenden.

Rungen Renzel: rauber Reifefat, Inschrift unf bem Schilbe einer Solft. Lanbichente.

De ruugsten Faalen wart de glattsten Peer: die rauhsten Fohlen werben die schönsten Pferde. Wird auf den Nebenbegriff da ruug so=

lsia

viel als unnug, be maft fif rung: er ift auss gelaffen, wild bebeutet, gewand. Junge offne muns tre Kinder gerathen beffer, als junge glatte — Seuchler.

Rung foder: Strob, jum unterschiede von Ben.

Ruum: Raum.

To Ruum kamen: nicht blos aus dem Bette kommen, hervor kommen (R.) genesen, auch in die Ordnung kommen, aufräumen, in Gang kommen. (Hamb. Alt.) Ru bun if endlig to Ruum: nun bin ich wieder in gewohnter Ordnung.

If mut vok ins to Ruum: sagt bas, ihrer Bestimmung gemasse, einhäusige, schneckengleiche Frauenzimmer, wenn sie einmal aus, an die freie Luft will. In Eid. sagt der Bauer, wenn er aufs keld zu saen oder zu pflügen will: ik will to Ruum. Auch (Hamb. Alt.) et kumt nig to Ruum: es wird nicht bekannt.

Ruum abj.: ledig, ruum Huus maken: aufraumen, auch (Eid.) groß, überschieffend, bt dat ruumen Enn ankaten: bei dem großten Ens de ankassen, nach Gemächlichkeit ankangen. (Rleksfel Mat.)

Ruum abv.: geraum, vollkommen. Et sünt ruum twee Mielen: es sind grade 2 Meilen. Min Huus is ruum so groot as din: mein Saus Saus ift vollkommen so groß als beins. Ruumt meten: reichlich meffen.

Utrumen: ausraumen.

Rumer: ber etwas ledig macht. Piepens rumer: Pfeiffenausraumer, Benthalm. (S. Ual.) Budelrumere Beutelfeger, falfche Spieler und dito Abvokaten (nicht lofe, wie R. hat, bes Doppels finns wegen nicht.)

Ruumschottel: Plaubertasche, Grossprecherin bie ins Gelag hinein schwant.

- 2) Ruum: Raum, Schiffsboben, int Ruumt gaan: wo die Waaren und der Trof der Paffagiere, die Noblesse ist in der Kajute, hineinquartirt wird, in Elb Fahr und a. Schiffen.
- 3) In Sandelsftabten Waarenboben am Elbstrans be, im Sinterraum ber Saufer unfrer Raufherren.

Ruun (Rr. R. G.): Ballach, fastrirter Dengst.

# Nachträge

ju dem erften und zweiten Cheile bes Solft. Idiotikons.

#### A.

Malhesing: Mantbeere.

Alalquable: ausser zur Bezeichnung des bestannten Fisches, wird auch gebraucht um einem Mensschen damit einen Anstrich von Lächerlichkeit zu ertheis Ien, der eine bem Kopfe bieses Fisches ähnliche aufgesdunsene Gesichtsbildung hat. De Keerl sur ut as en Aalquabb'.

De hett Nal to Roop: er hat Nale feil, wie in de Sasen.

Ualk: hat überhaupt in Holft. levem maculam ber Dummheit.

Alant. Se snatert as en Aant: sie schwagt, ist gesprächig, schwaghaft gleich ber Ente. He (ober Se) hett Fot as en Aant: von Menschen mit breiten platten, Entenahnlichen Fassen.

Nantenfnat: nichtsfagenbes Gefcwähe, bat is en rechten Nantenfnat.

Aarig. Unaarig Wedder (34.): schecht Wetter.

### A. B. C. Huus: Abtritt.

Abraham. Bon biesem Erzvater hat man die Rot. He hett all Abraham seen: er ist so jung so unerfahren nicht mehr, er hat ichon lange mitgen lebt, mitgemacht.

Achter. Se makt et as be Katten,

de vor letten un achter fragen, n. b. Hochb. vom hinterlistigen, ber ben verlaumdet dem er ins Gesicht schmeichelte.

Achterut. (S. 17.) He mut allerwerts achterut: er muß allenthalben hintenauf, gewohne lich von Kindern, die an allen Spaziergangen und Lustbarkeiten der Eltern theilnehmen wollen.

Aengften. Se weer in dusend Aengsten: er war sehr bange, angft und bange.

Afbaffen, 3... 28. en Puffer afbaffen : eis nen Topffuchen, (Stolle) gabr, fertig und gut backen.

Af fitt (Eid.): laß, matt fenn, synonim und abgeleitet von Einem Stammbegriff mit bem Sochb. Die Fische stehen ab.

Afbeeben, gewöhnlicher, affanffeln

2) überbieten.

Mifdaan: auch von Miffethatern, bie getopft werben follen. Et fall en Gunder afdaan mas ren: ein Miffethater foll gefopft werben.

En Afett: eine abhangige Ede eines Dammes, einer Biese sc.

Afgaan. Wat geit em af (barunner): was geht ihm babei ab? er verliert nichts babei.

Afsmeeren: abschmieren, prügeln.

2) Gine gute Urschrift undeutlich fchlecht fopiren

3) die Manipulation, wodurch alte Beiber dem der angewachsen ift, entweder eine wirkliche Erleicheterung burch abstreichen, gewähren oder versprechen. (S. S. 36. Angroiett.)

Afromen (S. 24.): der Rohm wird von der Milch eigentlich nicht abgeschäumt, sondern abges schöpft oder abgenommen mit der Roomkelle.

Allabastergesicht: Schimpfwort des Pobels für ein widerlich glattes Gesicht.

Alberhaftig, auch jalberhaftig: albern, zu Woffen und Alberheiten geneigt.

Albern Drute, Erm: albernes Beibsbild,

Gertrube, Ratrine. -

Allfans, Alfanzeree, Alfanzerie (Ar. G.): Poffenmacher, macherei.

Allgansnig, allgarnig, allutnig (Samb.

Alt.): gang und gar, burchaus nicht.

Alltomits, alltermits (Kr. G.): zuweilen all umt Luti (Hamb. Alt.): allaugenblicklich. Flickwort un all. Mit'n Abend un all. (keem he an.)

Ulnaffet. Ein obersächs. Rez. will den Aussbruck als Schimpf von Usamaken: ableiten, da

man in Ob. Sachf. ben Ausbruck von einem Schwache ling braucht.

Ummadjen (S. 34.): vielleicht Unnheds jen, da man auch annhedjenhaftig (Prez.): weis bisch fagt, von Anna Hebewig.

Ammer auch Emmer, Wateremmer, Melkemmer auch Melkspann.

An. he is Frund an em (Ig.): er ift fein Freund.

Andeem: wahr (im Hochd. auch in Begriff: auf dem Punkt). Im Sid. auch in Holst. braucht man im feinern plattdeutschen Konversationston uns gern das unhössichere waar. Man sagt lieber dat is nig andeem, als nig war: das ist unwahr und dat is andeem ober wiss: das ist wahr.

Anrogen: Speise 3. B. Backwerke, Pfannku: den anruhren, zubereiten.

Anna. Katen = Anna (Is. K. G.): ein Beiname zum Unterschied einer Weibsperson Anna die in einer Kate wohnt, von andern, wie Klas, Oolkaat. (S. Ool.)

Angel. Et angelt em (Gl. G.): er fehnt fich banach.

Apart. Daher Apa wie Aa.

Arften mit der Schell auch Stipparften, weil man fie in geschmolzene Butter tunkt. Breeke, arften: graue Eibsen, die fich spalten muffen,

wenn sie gut und egbar senn sollen. Splittarfs ten (G. S.) Sleeparften wie Stipparften. (G. slepen.)

Arg. Man kant so arg nig denken, as't kamen kan: bas Schlimmste ift benkbar.

Armsch: ben Armen gebend, wohlthatig. (Hamb. Alt.) De is good armsch: er giebt ben Armen gern, ein Freund der Armeth.

Als, Aes auch 2) Schniedeesse. De Aes de stinkt: ein Zeichen, daß es Thanwetter werden will.

Avenpluk auch an Beilegern. Bon einem ungeschickten Schreiber sagt man: he makt Kruksken un Avenstaken, Uulen un Kraien.

Aver (S. 53.); wendischen, lieber Soll. Urssprungs; benn in den Marschen ist es besonders bee tannt. Aversteet Geg. in der Bilstermarsch.

## B.

Babbeln. Nielleicht gehört auch hieher bas kat. balbus, balbutire?

Losbekker (S. 38:) beissen auch Wittbeke ker: Weiß (Brod) Becker,

- Fro geslagen.

Rach einer varians lectio:

mit dem Schüffel up dat Lief,

v, wo schree dat arme Wief!

Bak. In Pbg. Dat is een Bak un een Bra: von Schorftopfen. (S. Breuern 2.)

Beienfleth: nicht unweit, fondern in der Wilsflermarfc.

Bangenet: fagt ber Pobel (Hamb. Alt.) für Bajonet.

Bank: heißt auch (3g. u. a. G.) ber vierecte belgerne Koffer ober bie (Hamb. Alt. Pbg.) Lade bes Gesindes.

Logbank: brauchen die Bottcher, Faßbinder und Rademacher. — Tischler haben blos ihre Hobels bank — auch Prammacher, und schnigelnde Bauern, die sich manche hölzerne Haus = und Arbeitsgerathe felbst versertigen.

Bankrut. Den reichen Schlittenfahrern wird in Samb. vom Pobel oft fpottend nachgerufen:

Bankrut, Bankrut, tum Door henut!

na de Soll, na de Soll, na de Soll! und oft mag die erste Prophezeihung eingetroffen seyn. Eine uralte Sage, die man in alten Buchern sindet, daß die Schlittenfahrten zur Solle führen, mag den letten Zusatz gebohren haben. Bart (Holl. Baard, Angs. Beard, Engl. the beard).

Finstetbeet (S. 83.): ber Gebrauch war vors mals durch ganz Holft., auch in a. G. Die Gaste schenkten dabei ganze Fenster ober einzelne Scheiben, die dann mit ihren eingebrannten Namen, Sinnbils der und Reimen bezeichnet wurden. Auch Gelbges schenke wurden gegeben.

(Ig.) eine ländliche Lustbarkeit, die nach vollendestem Bau eines neuen, oder nach der Hauptreparatur eines alten Hauses der unbemittelte Bauherr versanstaltet, um einen Theil der Baukosten durch die Geldgeschenke seiner eingeladenen Gässe zusammen zu bringen. Durch einen Hochzeitbitter werben gewöhnslich in dem Dorfe des Bauherren und allen benachbarzten Odrsern, Bekannte und Unbekannte zu diesem Fest geladen, mit Bierkalteschaale, Biers und Brantwein bewirthet, auch Musikanten zur Tanzmusik bestellt, die aber jeder Tänzer bezahlt. Eingeladene, die sich auch nicht einsinden, schicken doch, wie bei Hochzeisten, ihr Geldgeschenk. (In D. Sachs. hat man Pfingst und Maibiere, welches letztre aber mit unsern Matheer nichts zu thun hat.)

Bengel: in verfcbiebenen Solft. Geg. auch, wie im Socho. ein Schimpfname.

Bentern: hin und her laufen, aus und ein, ohne 3weck und Nugen, wie kötern, (S. t.)

135 6

Bereeden: bereiten, zubereiten, zurichten. Daher Wandbereeder (Samb.): Gewandbereiter, auch Tuchhandler.

Betern (S. 98.) he betert sif, auch bes. Feert sit u. s. w.

Bi. Bibringen (K. G.): einen Gebrauch einfahren.

Biesbasig ein Plepnasmus, sehr verwirrt, verbiestert un verbast- (S. Basen) auch sagt man (K. G.) hasbasig,

Bigfood artemisia abrotanum L. Bird auch auch

Biffe. Kaltbitter: Arbeiter am Segeberger Kaltberge.

Billig. Mi is billig to Mode: ich befinbe mich gut, auch, bin in ber Begrung.

Billwarder hat drei Kirchdorfer ober Kirche spiele: Billwarder, Allermohe und Moorfleth.

Bieter auch Bietert in der Ausspr.

Bitter: Bitterhaftig (Kr. G.): bitters schmeckend en bitterhaftigen Wroms: ein bitsterer Wermuthschnaps.

Blaker: jeder Leuchter von Meffingblech mit breitem Fuffe.

Blang de Muur: Name einer Gaffe in Riel, pone moenia, pomoerium.

Blan:

Blangen gaan: wird eigentlich von Kindern gebraucht, die im Zimmer an ben Wandseiten sich im gehn üben.

Bobener: in einigen Solft. Geg. Befiger ber Bierthelhufen, auch noch fleinerer Befigungen.

Moden Bold: rothe seisenartige Erde, wird vom gemeinen Mann mit Polei, mentha pulegium L, verwechselt.

Bookweten. Man erzählt sich in Holst. von einer Lübeckerin, die nicht viel aus den Ringmausern gewesen senn mogte, daß sie die weisse Bluthe des Buchweizens für die Grüze gehalten und geäussert has ben soll: en beiten bouten Door to gaan, un to seen mp de Bookweetengrütt bleut.

Boone. De grooten Boonen heft Bus ren antagen oder antroffen: wenn sie bald reif sind.

Boort. Waschboort: steht in Solft. gerwöhnlich auf dem Heerbe und heißt Ordgelknecht.

Boot. Bootsmann: Matrofe, auch

2) eine Art Charge. Bootsmann ist der Mastrose auf Schiffen, der die Oberaufsicht über die Tastelage, Segel und Mastwerke hat, wie der Tintsmermann und Kuper über die Zimmer = und Faßzerbeiten.

Botter. Ufbottern: Die Butter aus der jum Buttern bestimmten Milch herausarbeiten, Butster machen.

Botterkaar (Gl. G.): nennt man die Kariole, die zweirädrige, mit einem Pferd bespannte buntbes malte Staatskarosse der Bewohner kleiner Städte und der Odrser in der Marsch. Als sie vor etwa 50—70 Jahren erst aufkamen, wollte der Amtmann von Steinburg, daß jeder eine Abgade von seiner Kariole mtrichten solle. Die Bauern kamen dagegen ein, und sagten: et is jo man de Botterkaar, worin und Fro eer Botter to Markt bringt: ein nothwendiges Fuhrwerk um die Butter in Städte zu Rarkt zu bringen. Daher der Name Botterkaar.

Als Gegenmittel gegen bie verrufne ober beherte Rild wird auch Maun gebraucht.

Braden. Grapenbrad: nennen einige Lands leute (in Geeftgeg. Kellinghusen, Bramftebt) auch ihr Schwarzsauer.

Brasig: überhaupt in Holst. aufgedunsen. De sütt so brasig, auch brosig ut. Brasig Beer: schaumend Bier.

Breegen. En Dullbreegen: ein toller, alberner Menfch.

Dorbraken (Mgl. daalbraken S. 196.)

Se breekt fif nir af: fie entziehn fich nichts, leben gut.

Brink:

Brinf: ein begrafeter Plat, baber

Brinksitter: in einiger Geg. die Bewohner ber von den hufen unabhängigen häuser; es sind meisstens handwerker unter den Bauren.

Brod. Upt Brod to eeten geven: eis nem etwas vorwerfen, vorruden.

Brogam. Brogamsbook: Brautigams= buch wird (Hamb.) bei verschiebenen der Wohlthatig= keit gewibmeten Anstalten ein Buch genannt, welches nebst einer Buchse dem zugesand wird, der sich ver= ehlichen will, um seinen Namen und die Summe der Gabe darin zu verzeichnen, z. B. Die Niederlan= Dische Rasse, anfangs zur Unterstützung resugir= ter Niederlander, jest auch für bedürftige Wittwen andrer Abkunft und verarmte Bürger Hamburgs be= stimmt. — Die Hamb. Armenanstalt hat solch ein Buch nicht, sondern läßt die Bräutigamsgaben in den Adres Somt. Nachr. publiziren.

Bruscheern (Pbh.): von guter gesunder Fars be. He, (Se) sutt bruscheern ut.

Bruusen auch 2) gerathen, sich ausbreiten 3. B. (R. G.) de Gerbeern bruust un heft good Schif: bie gepflanzten Erbbeern breiten sich aus, kommen gut an, geben gute Art.

Buf. Be fettet den Buf up de Saverfifte: von Menschen, bie felbst geniessen, was sie buten sollen. Bullenstall. 2) in kleinen Solft. Stabten auch bas schlechtefte Gefängnis.

Bunkfasen. 2) herumlaufen.

Buschkniep: ein frummes sichelformiges Meffer, womit die lebendigen Zaume, Busche im Fruhjahr beschnitten werden.

Et geit dirn Bufch: von vernachlässigten, versebenen, gerrutteten Sanbeln und Geschäften.

Butt 2) ftumpf, daber Buttaars: Stumpfs; ichwang, eine Suhnergattung.

Bur. Wenn zu Anfang des Kieler Umschlags oder Jahrmarkts der Marktschild, eigentlich die Fahzue der Marktsreiheit und des sichern Geleites aus dem Thurme heraus gehängt wird, so nennt das der wißizge Pobel: den Börgermeister sin Bur.

### D.

Dag. Und' herrgott hett heudage: fagt man vorzüglich (Gl. G.) bei troknen Wetter in ber heuerndte: bies find Gottes heutage, an welchen er unfer heueinfahren durch trocken Wetter begünftigt.

Alldag: Werkeltag. Davon Alldagsfnak: alltägliches Gewäsche, Alldagsmutz: tägliche hansmäge, Alldagsarbeit: gewöhnliche Arbeit, Alldagshvor: gemeine Hure.

Danken, bedanken. Dat Geten bedankt fff: bie Speise stoft auf, als bankte fie. Wolkswis.

Ding. Sillig Ding (heiliges Ding): blaulicht gruner, auch ins gelbliche fallender Geschwulft, im Gesichte und an den Faffen, von der Rose unterschieden, die roth schwillt.

Dodenuur: tenebrio mortisagus L.

Doden: trocken gewordne Mahlfarbe im Topf wieder anfeuchten, wie die Topfer, die, womit sie Defen, eiserne u. a. schwarze überfarben und die Fusgen überfreichen.

Doister (Pbg. Hamb. Mt.): dat di de Doisster! statt Dovel, Dubeh daß bich ber Teufel!

Dokter Hutentut (S. 223.): foll, wie man versichert, von dem Engl. hitherto herkommen: der bald hie bald dort seyn muß.

Kannst Dokter waren un wullt nig (Samb.): bu tonntest einen Wortheil haben, und lieffest ihn bir entwischen.

Muskedonner: ift eigentlich die groffe Flinte, mit der man nach dem Wogel schießt. In altern Zeizten hieffen und waren alle Gewehre Mousquetons, in dem Sinne nemlich, daß mit gröffern Rugeln, gesschoffen ward, und daher noch ist die Benennung, bei der man freilich jest nicht mehr an M. denkt obes gleich daher leitet.

Doof. Upn dovben Dunft: aufs geras thewol.

Doon 2) geben, reichen. Do mi her: reiche mir bas ber.

Dor. Einen sonberbaren Ausbrnck ber Nerwunsdrung ober Nermunschung hort man (Gl. G.) Dat di de Donssendor! bas bich die Stubenthure—!

Dorp. Denn har it to Dorp must: bann batte ich bitten gehn muffen (Pbg.) eine gang und gabe Rot. so brauchte es eine Wirthin, wenn noch mehr Gaste gekommen waren, so hatte sie feine Milch mehr im hause gehabt und — zu Dorfe muffen zu den Nachbarn ihres Dorfes, um für Geld und gute Worste Milch zu erhalten.

Doveke 2) eine turze Tobackspfeiffe, Stums mel einer Pffeiffe, turg von Stil.

Drall, metonymisch: alles mas ein Ansehn von hurtigkeit hat; so beißt en dralle Deeren: ein flinkes Mabchen, auch wenn sie nicht rund und von Embonpoint ist.

Dreeling. Es giebt in Holft. auch kupfers ne Dreilinge. Auch einen stillen Menschen, ber sonst gewöhnlich munter zu senn pflegte, vergleicht man mit einem Dreilingslichte.

Dreien 2) geben. Die Landleute fagen viel zu

einander: wol ji mit mi dreien: wollt ihr mit mir gehen?

Orek. De hett Geld as Drek auch mit bem Jusage: man bullens so veel nig.

Dreffasten (K. G.): ein hölzerner Kasten, in ben auf bem Lande der aus den Zimmern zusammen gefegte Unrath und Halsen u. bgl. eingeschättet wers ben, und der alle Nierteljahr aufd Land ausgeleert wird um zu dungen.

Dreschaken, afdreschaken (G. Doschen, breschen, woraus es gebildet ift, und wie jenes für prügeln gebraucht wirb.)

Oriest: breift, herzhaft. Driest to gaan: vom festen, sichern Gange. En driest Stuf, dat is en driest Stuf: bas war ein gewagtes. Unternehmen.

Droven: barfen.

Drog. De Rosteit drog (S. 257.) Eine jebe Kuh steht einige Zeit vor bem jedesmaligen Kalben trocken, manche nur einige Wochen, manche 2—3 Monate; man hort nicht blos auf, sie zu melken, sondern die Milch vergeht ihnen um diese Zeit nach und nach. Ig.

Drogwaschersch: auch ein Neckwort ber Bas scherinnen überhaupt.

Oroom. He drom dat Wost Haas weer,

un ab he tofeech, weer et en Foder Seu, (oder Sand): von traumerhaften, leicht irreiden leuten, die den Fuchs für einen Safen ansahn, was, als sie zur Besinnung kamen hen oder Sand war.

Dufftig 2) bumm, ohne Nachdenken. So borte ich sagens de Buur weer so dufftig un foor den Postillon nig ut den Weg. (Gl. G.)

Duktbeeren: die Beeren bes Machtschattens, Solanum nigrum L.

Dummerhaftig auch berbummert.

Dutjen (Probstei, auch in Preez): Datjent in ber Ausspr.

Dutjett (S. 275.) Chemals, als noch die Buts ter wohlfeil war, hatte man (Hamb. Alt.) ben ganz kewöhnlichen Ausbruck Dutjenbotter. Een Pund Dutjenbotter: 1 Pfund Butter zu 3 Schilling.

Dutt (S. 274.) 2) (35. u. a. G.) Haufen. Et liggt all in een Dutt: es liegt alles burche einander. Wi hefft et up een Dutt leggt: wir haben es in einen Haufen zusammengelegt.

Duffert, Duffer, welches 2) auch von ben Pfloden gebraucht wird, womit der Rademacher bie killen zusammenfügt.

Divel. Du sust en Duvel lieker, as

en Kramsvagel: fagt man zu bem ber fich sone berbar ausgekleibet, maskirt, seltsam kostumirt hat.

Dwalsch: albern, sabe, linkisch im Betragen, porzüglich vom Frauenzimmer, von halbgewachsenen Mädchen gebraucht, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen, wie sie sich geborden sollen. So segt man dwalsche Trien, dwalsch Minsch, wie alberne Gans mit Aalk beinah spnonim, von dwatsch (S. 280) wohl zu unterscheiben.

Dieses bedeutet auch (Is.) verdrieslich, thaisch z. B. de Herr is good, aver wenn man nig deit, wat he segt, so wart he dwatsch. Und von Pferden: wenn ik dat Pferd pietsch so wart et heel dwatsch.

### Œ.

Etl (S. 287): Im Holft, mißt man überhaupt nicht nach langen Ellen, vielmehr sind sie ausser hams burg und Altona nicht sehr bekannt. Brabanter sind lange, Hamburger, kurze Ellen.

Eenig. Wi funt Sandelseenig: ber Rauf ift geschloffen, wir find eins über Baare und Preis, auch über die streitige Sache.

Egg. un Ofschargan; schmale geknöppelte Enden, Die porn an die Kauten, Spigen, gesetzt werden.

Ei is keen Ei, sagt die hamb. Alt. Eiers verkauferin, wenn ihr jemand zu wenig bietef: es ift ein Unterschied zwischen Gans, Enten und Suhs nereiern.

Eier settent ober leggen, ein Bolksspiele bas auf verschiednen ablichen Gutern z. B. Krummendiek und Dorfern vom Landvolke beides Geschlechts gespielt wird. Ein-Wettspiel. Eier werden in geswissen Distanzen und Kreisen auf dem Felde herumgeslegt. Wer nun in einer wewissen Zeit, daß z. B. einer nach einem fernen Hause hin und zurück gegansgen ist, jene Eier zusammen gelesen und, ohne eins zu zerbrechen, im ninem Korb gesammelt, hat sie geswennen; im Gegentheil so viele an den Gegner ober die Gegnerin verlohren.

Entzukt (34. G.): verzagt, furchtsam. 218 it den herrn tom erstenmal balbeeren deed, meer ik so entzukt, sagte eine Baurin, die im Dorfe den Barbier machte, zu einem Fremden, wels der glauben muste, sie sen in ihn verliedt, sie war aber blos furchtsam.

2)-Betrübt. (Samb. Alt.) im Junern vom Schmers burchbrungen, in ber gemeinen Sprache.

Ertsche, Ertseke, auch wol Artscher Hangking-fringilla cannabina (S. Finke)

Esfelth. Elabo auch Eabo und Esto

Ertern (Hamb. Alt.): antreiben, anspornen. Erter mi nig so: treibe mich nicht unnothig an; ich bin schon da, vom überlästigen Anspornen, wahrscheinlich von Ere: Art.

> ் நசிழ்**கள**். பார் க**ிர்**

ណៈ មានថា ភេ**ន អ**ន្តិទឹក

to the termination of the second

Fall? Eifenplatten, mit welchen ble Raben an ben Land und Bauerwagen rund um beschlagen werben.

Fiffarken (Pbg.): schmutiger, sauischer Mensch.

Fedder (S. 311)t Schreib und Bettfebern, Fedderstunk: bie an einander sigenden Flügelsestern von Gansen, Enten, Hühnern, Fedderlessen, he makt nig veel Fedderlestet: er macht nicht viel Komplimente, schreitet gleich zur Sache, ist dreift, fertigt turz und zur ab.

Fee oder Feeg: feige wovon das Fee gebils bet ift.

Feegen. En Feeger (Samb. Alt.): ber rasch etwas durchzusetzen weiß. Feegersch: be= tubrige Hausfrau.

Fellopen (S. 312): vielleicht entstand auch bas Bort daher, bag man in ber Ausspr. bas d in Beld, verschluckte, und statt Feldlopen Fellopen pen sagte.

Fell auch eins ber krummgeschnittenen Stude holz, aus benen ber Rabemacher bie Rabrundung plammensest.

Ferm (Samb. Alt.): fest, mannhaft, standbaft. En fermen Reerl: ein zuverläßiger auch starter Mann (vom Lat. firmus Franz. ferme.)

Fett. Allto fett is ungesund: zu gute Tage machen übermuthig. Mi nig to fett: mir ifts so recht.

Ff. Aus dem Ef Ef (auch' im füdlichern Deutschlande) stammt aus der Sprache der Baaren=
manufakturen, wo feine feine Baare mit ff bezeich=
net wird.

Fiel flatt paranitium lies panaritium.

Fieren. Se fiert up em (K. G.): er wartet auf ihn.

Fiffe. Knirrfikker (Leipz. Anzeiger 1801 Marz S. 774): Dekelname des Leinwebers, als einmes wegen seiner sitzenden Lebensart schwächlichen Mannes. Erhielt den Namen, weil er das Webersschiff (Schottspool) immer schnell durchwirft. (Fift) und dann hinterdrein mit Kamm und Schesmeln knirrt.

Finken (S. 317) zu 2) Finker (Hamb. Alt.): schlechte Kerle, die sich zu Helfershelfern der Werber und als beren Zubringer, oder bei sogen. Selenverskufern, misbrauchen.

Fisch. Fischblaas. Mit de Fischblaas! foviel als gefehlt! es wird nichts draus, zerplagt in Nichts gleich der Fischblase.

Fisch is en dur Geten fagt die Samb. Mt. sparsame Hausfrau, man mut dat Fett darto boon. (Beim Fleifch, das daher wohlfeiler ift, tauft man das Fett mit.)

Fir (Ig.): start, brav 3. B. dat is en fir Peerd. 2) (Geg. von Krummendist, Wilster): nicht schief, grade gewachsen. En lang fir Frozensminsch : ein wohlgewachenes Frauenzimmer.

3) fertig, hurtig, gewand. Am haufigsten und allgemeinsten wird es im holft, für fest, mannhaft gebraucht.

Mester Fix. (S. Mester.)

Fir: hund und pleonastice: Firkoter. (Hamb.

Flamme, Seeflamme, auch Seeflagge: bie Meerneffel actinia L. ift die Nahrung der Makres len. Ihr Genuß soll den Kieler Muscheln die Wirstung mittheilen, daß man bavon aufschwillt, wenn man die Muschel ist. Zwiebeln in den Topf, zu den Muscheln gethan, soll den Gift ausziehn. Die sich nach dem Kochen nicht fpaltenden Schalen sollen ein Zeichen sen, daß eine vergiftete Muschel darin sigt.

Flaschappel 2) auch ber Melonenapfel.

Fleege. En dutsche Fleege nennt man zum Gegensatz der spanischen Fliege bas Ziehmittel Sauersteig und Meerettig.

Fleier (Billwarber): Stich in ber Seite.

Fleut (S. 326): bie Trinkglafer Fleuten find ohne Fuß, bamit sie nicht hingesetzt und nach Be-

Bequemlichkeit ausgetrunken werden konnen. Sie werden auf einmal ausgetrunken und bann umgefturzt. Eine Fleute halt ungefahr eine achtel Bouteille Bein.

Floreat. So wie der Kaufmann sein Floreat Rommerzium! zur Gesundheit bei Lische einsetzt so und nach jenem trinkt der Marschbauer: Floreat De Bookweeten! dem andern zu, das zarteste empsindlichste Korn, von dessen Gedeihen die Erndte überhaupt abhängt.

Flott. Dat Schipp is flott: das Schiff ist in Fahren, vom Sande ober Ufer ab und los.

Se leebt flott: fie laffen aufgehn, leben locker, find immer wie in der Fahrt.

Flugge, flugt (Hamb. Alt.) He is flugt: er hat bald ausgehandelt geht mit Gile, fliegend, dem Bankrot zu.

Flugs: ungefähr. Et wiggt flugs 40 Pf.: es wiegt ungefähr 40 Pfund.

Flunkern. Wegflunkern (Kr. G.): unversmerkt auf die Seite schaffen.

Fluschen, fluschig sint: alles unordentlich burcheinander werfen oder thun.

Foolenfot lies: tussilago farfara. it i?

Nimm din Fot upn Raffen : geh fchnell gu'!

Freed: Friede.

Geeb he man Freed: fen et doch ruhig; auch gedulde er sich!

Freen. Das Subst. De Free: bas Freisen. Daher (Hamb. Alt.) Wer en gode Free deit, deit en good Dagwark: gut gefreit, hat niemand gereut — ein gutes Tagewerk.

Freeten. Freetfist auch Freetfieb wie Brodfieb womit man (Billwarder) auch fig. ben Bauch bezeichnet.

Frolig nicht blos wie im Hocht. sonbern auch (Kr. G.) zufrieben. It bun bamit frolig: ich bin bamit zufrieben.

Frugt wie im Hochd. Frucht (35.) be Ro hett en gode Frugt: die Ruh giebt viel Milch. und Butter. Hitr (G. 340) En-Fürfteeter (K. G.): ein Sigfopf.

Fuust (S. 342) Fuust upt Ooge auch Fuust ant Oor: Maulschelle.

Fuxen gemeinster Ausbruck für huren. Saher der Pobel en utgefurte Hoor: eine sehr gemeine ausgenutte hure tauft.

-ing go into a factor of the control of the control

1. 18 1. Bush to 18

ela aliante de lour de la la

### Solfteinisches

# 3 diotiton,

e i n

Beitrag zur Volkssittengeschichte;

ober

Sammlung plattbeutscher, alter und neugebildeter Borter, Wortformen, Rebensarten, Volkswißes, Sprüchwörter, Spruchreime, Wiegenlieber, Aneksboten, und aus dem Sprachschatze erklärter Sitten, Gebräuche, Spiele, Feste der alten und neuen Holsteiner.

Mit holzschnitten.

Vierter und letter Theil,

N 0 15

Johann Friedrich Schupe, Ronigl. Dan. Kangleis Seeretaire.



Altona 1806. bei Johann Friederich Sammerich. Dum prodesse volo, delectans consuo scriptis;

Adnumera hac si vis, lector amice, tuis.

## Seinem Oheim und Freunde, dem Kammerrath Esmarch

34 Burg auf Fehmarn,

mibmet

diesen Theil des Idiotikons

wie das Gange

mit innigfter Berehrung

Der Verfasser.

y in white with parties

. . .

### Vorrebe.

Die gunstvolle Aufnahme, welche die brei ersten Theile dieses Holst. Idiotikons und Sittenbuches sowol bei bloßen kesern als kritischen Sprachforz schern und kundigen Richtern gefunden, hat meiz ner mühsamen Arbeit die befriedigendste Belohz nung gewährt. Die Bemerkungen der kektern, namentlich des würdigen und gelehrten Sprachz sorschers Hrn. Zahn in den Nürnbergischen kitterarischen Blättern, dessen Aufmerksamkeit und Kritik mir durch Nenming seines Namens doppelt schäßbar geworden ist, habe ich in diesem Theile des Idiot. auf das fleißisste benußt. Folz gende Herren empfangen hier, was ich in der Borrede zum ersten Theile (auf die ich mich hier noch einmat alles Inhalts beziehe,) verfprach, meinen verbindlichsten Dank für Ihre zu bem Werke gelieferten handschriftlichen Beiträge, namentlich:

Herr Pastor Amthor in Milbstade, Past. Bolten in Altona, Past. Coch in Wiswort, Past. Dorfer in Preez, Rirchstelvogt Dreier in Brockdorf, Organist Fahlenkamp in Barkau, Hofrath Möller in Herzberg am Harz, Prosessor Neverup in Kopenhagen, Senator Overbekt in tübeck, Past. Schmid in Probsteihagen, Past. Schmid in Probsteihagen, Past. Schuige in Barkau, Rektor Stubbe in Husum (zuvor Tönningen,) Kanzleirath Waiz in Altona (zuvor Münsterdorf,) Past. Wichmann in Rabenkirchen, Prosessor Wolke in Leipzig.

Auch zwei Berftorbenen, dem Pastor Harries in Brügge und Schullehrer Roding in Hame burg muß ich Ihre thatige Theilnahme an meiner Arbeit nachrühmen.

Altona

den 12 April 1806.

J. F. Schüße.

### Neue Subscribenten.

| Herr | Refter | Bet | ersen | in     | Inchee. |
|------|--------|-----|-------|--------|---------|
|      |        | ·   |       | , ,,,, | ~10.00  |

- Reftor Sarmfen in Marne.
- 5. 28. Denn, Rangellift in Gladftabt.
- Dber , Sachwalter Sager in Gludftabt.
- Gerichts , Schreiber Jepfen in Rinkenis bei Flens, burg.
- miefenberg, Amtsverwalter in herzogl. Dienften auf Grevesmublen bei Lubed.
- Johann Friedrich Bans in Chriftiansfelb.
- Paftor Rof in Reufirchen bei Olbenburg.

Bequemlichkeit ausgetrunken werden konnen. Sie werden auf einmal ausgetrunken und dann umgefturzt. Eine Fleute halt ungefahr eine achtel Bouteille Wein.

Floreat. So wie der Kaufmann sein Floreat Rommerzium! zur Gesundheit bei Lische einsetzt so und nach jenem trinkt der Marschbauer: Floreat de Bookweeten! dem andern zu, das zarteste empsindlichste Korn, von dessen Gedeihen die Erndte überhaupt abhängt.

Flott. Dat Schipp is flott: das Schiff ift in Fahren, vom Sande ober Ufer ab und los.

Se leebt flott: fie laffen aufgehn, leben locker, find immer wie in ber Fahrt.

Flügge, flugt (Hamb. Alt.) He is flugt: er hat bald ausgehandelt geht mit Gile, fliegend, dem Bankrot zu.

Flugs: ungefahr. St wiggt flugs 40 Pf.: es wiegt ungefahr 40 Pfund.

Flunkern. Wegflunkern (Rr. G.): unver= merkt auf die Seite Schaffen. Fluschen, fluschig sint: alles unordentlich durcheinander werfen oder thun.

Foolenfot lies: tussilago farfara. ii 🔅

Nimm din Fot upn Natten: geh fchnell gu!

Freed: Friede.

Seeb he man Freed: fen er boch ruhig, wuch gebulde er sich!

Freen. Das Subst. De Free: bas Freisen. Daher (Hamb. Alt.) Wer en gode Free deit, deit en good Dagwark: gut gefreit, hat niemand gereut — ein gutes Tagewerk.

Freeten. Freetfist auch Freetfieb wie Brodfieb womit man (Billwarber) auch fig. ben Bauch bezeichnet.

Frolig nicht blos wie im Hocht. sonbern auch (Kr. G.) zufrieden. It bun damit frolig: ich bin bamit zufrieden.

Frugt wie im hochd. Frucht (It.) de Ro hett en gode Frugt: die Kuh giebt viel Milch, und Butter. Sigt (G. 340) EnFürfreeter (K. G.): ein Sigfopf.

Fuust (S. 342) Fuust upt Ooge auch Fuust ant Oor: Maulichelle.

Furen gemeinster Ausbruck für huren. Daher der Pobel en utgefurte Hoort eine sehr gemeine ausgenunte hure tauft.

-in. 10 : 90. T. (2) 17.

wai adam i wa Min.

i **scarl agus na t**al las en la calair. Las calaige na tal las en la calair la

### Solfteinisches

## 3 diotiton,

e i n

Beitrag zur Bolkssittengeschichte;

o ber

Sammlung plattbeutscher, alter und neugebildeter Worter, Wortformen, Rebensarten, Volkswißes, Sprüchwörter, Spruchreime, Wiegenlieder, Aneksboten, und aus dem Sprachschaße erklärter Sitten, Gebräuche, Spiele, Feste der alten und neuen Holsteiner.

Mit holischnitten.

Vierter und letter Theil,

200

Johann Friedrich Schute, Ronial. Dan. Langlei Sefretaire.

Altona 1806.

bei Johann Friederich Sammerich.

Dum prodesse volo, delectans consuo scriptis;

Adnumera hac si vis, lector amice, tuis.

## Seinem Oheim und Freunde, dem Rammerrath Esmarch

ju Burg auf Fehmarn,

wibmet

diesen Theil des Idiotikons

wie bas Gange

mit innigfter Berehrung

Der Verfasser.

enterist, the fine of Access

Company of the second

The second secon

The first state of the state of

er si i Militaria

### Worrede.

Die gunstvolle Aufnahme, welche die drei ersten Theile dieses Holft. Idiotikons und Sittenbuches sowol bei bloßen tesern als kritischen Sprachforzschern und kundigen Richtern gefunden, hat meisner mühsamen Arbeit die befriedigendste Belohznung gewährt. Die Bemerkungen der testern, namentlich des würdigen und gelehrten Sprachzsorschers Hrn. Zahn in den Nürnbergischen Litterarischen Blättern, dessen Aufmerksamkeit und Kritik mir durch Nenmung seines Namens doppelt schäßbar geworden ist, habe ich in diesem Theile des Idiot. auf das sleißigste benußt. Folgende Herren empfangen hier, was ich in der Borrede zum ersten Theile (auf die ich mich

hier noch einmat alles Inhalts beziehe,) verfprach, meinen verbindlichsten Dank für Ihre zu dem Werke gelieferten handschriftlichen Beiträge, namentlich:

Herr Pastor Amthor in Milbstade, Past. Bolten in Altona, Past. Coch in Wiswort, Past. Dörfer in Preez, Kirchspfelvoge Dreier in Brockdorf, Organist Fahlenkamp in Barkau, Hofrath Möller in Herzberg am Harz, Professor Neperup in Kopenhagen, Senator Overbek in tübeck, Past. Schmid in Probsteihagen, Past. Schütze in Barkau, Rektor Stubbe in Husum (zuvor Könningen,) Kanzleirath Waiz in Altona (zuvor Münsterdorf,) Past. Wichmann in Nabenkirchen, Professor Wolke in teipzig.

Auch zwei Verstorbenen, dem Pastor Harries in Brügge und Schullehrer Roding in hamburg muß ich Ihre thatige Theilnahme an meiner Arbeit nachrühmen.

Altona den 12 April 1806.

J. F. Schütze.

### Reue Subscribenten.

| Sett | Reftor | Peter         | se n | in  | Thefine. |
|------|--------|---------------|------|-----|----------|
| ->   | *****  | A. C. I. C. I | 1611 | 144 | 704044   |

- Reftor Darmfen in Marne.
- 5. 28. Denn, Rangellift in Gladftabt.
- Dber : Sachwalter Sager in Gludftabt.
- Gerichts , Schreiber Jepfen in Rinkenis bei Flens, burg.
- miefenberg, Amtsvermalter in Bergogl. Dienften auf Brevesmublen bei Labed.
- Johann Friebrich Sans in Chriftiansfelb.
- Paftor Rof in Reufirchen bei Olbenburg.

Saal: (Samb. Alt.): Bohnung geringer Leute in ben obern Stockwerken bes hauses. Zu benselben führt von der Gasse (oder Gange) hinauf eine Saaltreppe, an dem Eingang mit einer Ahure; mehrere dergleichen Sale sind von Areppe zu Areppe über einander gebaut. Diese Saalmohnungen haben gewöhnlich ihre Diese, Flur, Jimmer, selben Boschwaum, man nennt es upn Saal waanen und die Bewohner Saallüde.

ber Landleute, in Ditm: Pefel, in ber Kremper und Wilstermarsch Dat Sommerhung. Dies hat selfen Ofen und wird vorzüglich als Staatszimemer bei Andtaufen, Hochzeiten zc. gebraucht.

3) auch in Stadten besonders Alt. Hamb. heißt imbis gemeinen Sprache bas Pruntzimmer Schmause zimmer bes hauses Saal

Sadl: (Samb. Alt.): blas, bleich, fahl.

De futt man faal un pewerig ut: er bat. eine bleiche, frankliche Gesichtsfarbe. (Auch Schwab... S. Schmid Ibiot. Berlin.)

Saal: (K. Kr. G.) Sole (Gl. G.): Sobe, Salzbrühe (G. Laak), von Butter, Hering 26.....)

Saark: Sorg.

Sine harte Joberung liegt in betigu Gelting n. a. Schlow. Dorfern geltenben Gewohnheit: baß der nachste Merwandte, Sahn, Wochter, Wittwer, Wittwe

Bitme ber Berftorbenen fich auf ben Sarg fegen web fichafo mit der Leiche ans Grab tragen ober febren laffen muß. Die Beiber, wie ber Leiche Fole gende .. Folglude .. mit einem leichten fcwarzen Trauerrod übern Ropf, burch beffen Schligen fie hindurch sehen. I MINERAL CONTRACTOR

Gaad, Sgat: (Angl. Saed, Engl. Seeds holl. Baad, Schwa u. Dan. Soed): Samen. Magniat: Mobnfamen, Bagelfaat: Sames rei gu Bogelfutter.

- 2) die Saat latum leges Infagt, Untfaat: Ein= Anssaat. Wintersaat. Im Cid. wird Saat ansschlieblich von Mappfaat gebraubt. Phie, Ravviaatlaken merben in der Marich mit Erde gefallt gur Dammung bes Bafferferome angemand. (S. Rapp.)
- 3) bas Gaen. Good Saatwedder: gutes b. i. ftilles Wetter jum Musfaen.
- 4) Landmaas. 3m Gid. hat eine Gaat 36 []Ruthen, wovon 6 auf eine Demat gehn. Drompfaat (36m,) ein Morgen Landes, Feld von 2 Tonnen Ausfaat, enthalt 12 Schippfaat und 1 Schippsagt, 4 Fossaat.
- 'Saatsaier: Saemann. Das Sprip. De-Saatsaier kumt (moraus der Gemeine Sand. faier and das Ammonmarchen Sandmannchen macht), . Butit

macht), wenn einer foldfrig wird, und fill'ift, wie im fillen Weiter gern gefat wish. In poudlofen Gefellschaft fast man? Im Stillen is good Saber faien, weil haber vor allem Binofille fobeit.

Saien: saen, versaien: verspitten verschleun!
dern. Betsai din Geld nig ! ju Aindem u Unsachtsamen. Saidvof: grobes Luch das Feuchtigs.
feit burchläft. Saivatt: Durchschlag, golgerne durchlöcherte Schaffel.

De der fait

#### de der mait

wer faet, mabet, wer gut schmert, gut fahrt. Epfaien (Sig.): ben gangen Acker mit Korn befaen. De hett all tosait: er ift mit bem Saen schon gang fertig.

Sabel: Sabel. Daher: Ho hett en groeten Sabel: er hat ein groffes Spiel, viel Atout

Sabelnt: laufen mit Geräusch wie ansabelees ren, he kumt ansabeleerent er kommt anges laufen, angestürmt. (S. An.)

Sabbeln: subeln, sich beschmutzen, fabbet lig: schmutzen, besabbeln: beschmutzen, sit tosabbeln: sich besubeln; nur von dem mas and dem Munde kommt, (sonst herpes besblen) ward

Kindern. gebrüuchlicher als Ermachsten. (C. smullen). Im Osnabrüg. sabben (S. Strodtmann Zbiet, Osnabrüg. Alt. 1735.)

Sade: (S. Setten.)

Sadel: Cattel (Angs. Sabl E. saddle.)

Frd fabeln un fpat rieden: von ober zu folchen die lange vorbereiten und nie ober fpat fertig werben.

Saden: sotten. Braden un Saden (S. Braden) Sadentringel (S. Kringel.)

Saad (vorzüglich bei ben Antenesern): Gericht. En Saad Fisch: ein Gericht Fische.

2) fil befaden: fich befinnen, in fich, von einem Borfat abgehn.

Sadrach: Pobelschimpswort. Dat Wief is en rechten Sadrach: ein boses Weib. Do dis Wort von Satan herkomme-(B. W. B.) bezweiste ich. Oft hort man Sadrach, Mesach wa Abednego! schimpsen.

Saft: faftig: schmutig auch von unteuscher Rebe wie im Denabrug. S. Strobtmann.

Sagen: fagen, Sage: Cige.

Sager: Sager, Sagerbaas: Meister einer holzsägerei. Sagerplat, Sagestede: Plat auf

Dum prodesse volo, delectans consuo scriptis;

Adnumera hac si vis, lector amice, tuis.

## Seinem Oheim und Freunde, dem Rammerrath Esmarch

ju Burg auf Fehmarn,

wibmet

diesen Theil des Idiotikons

wie bas Ganze

mit innigfter Berehrung

Der Berfasser.

y a mining the parties

- 110<u>-</u> 2

SHIPS STORY

## Vorrede.

Die gunstvolle Aufnahme, welche die brei ersten Theile dieses Holst. Idiotikons und Sittenbuches sowol bei bloßen kesern als kritischen Sprachforzschern und kundigen Richtern gefunden, hat meizner mühsamen Arbeit die befriedigendste Belohznung gewährt. Die Bemerkungen der kestern, namentlich des würdigen und gelehrten Sprachzsorschers Hrn. Zahn in den Mürnbergischen Litterarischen Blättern, dessen Ausmerksamkeit und Kritik mir durch Nenming seines Namens doppelt schähbar geworden ist, habe ich in diesem Theile des Idiot. auf das sleißigste benußt. Folzgende Herren empfangen hier, was ich in der Borrede zum ersten Theile (auf die ich mich

hier noch einmat alles Inhatts beziehe,) versprach, meinen verbindlichsten Dant für Ihre zu dem Werke gelieferten handschriftlichen Beiträge, namentlich:

Herr Pastor Amthor in Milbstade, Past. Bolten in Altona, Past. Coch in Wiswort, Past. Dorfer in Preez, Kirchspielvogt Dreier in Voorforf, Organist Fahlenkamp in Varkau, Hofrath Möller in Serzberg am Harz, Professor Neperup in Ropenhagen, Senator Overbek in tübeck, Past. Schmid in Probsteihagen, Past. Schüse in Varkau, Rektor Stubbe in Husum (zuvor Tönningen,) Kanzleirath Waiz in Altona (zuvor Münsterdorf,) Past. Wichmann in Rasbenkirchen, Professor Wolke in Leipzig.

Auch zwei Verstorbenen, dem Pastor Harries in Brügge und Schullehrer Roding in Hams burg muß ich Ihre thätige Theilnahme an meiner Arbeit nachrühmen.

Altona den 12 April 1806.

J. F. Schüpe.

## Reue Subscribenten.

| er Reftor | hett |
|-----------|------|
| rr Reftor | hett |

- Reftor Sarmfen in Marne.
- 9. 28. Depn, Rangellift in Gladfabt.
- Ober , Sachwalter Dager in Gludftabt.
- Berichts , Schreiber Jepfen in Rinkenis bei Flens,
  - burg.
- Riefenberg, Amtsverwalter in Bergogl. Dienften auf Grevesmublen bei Labed.
- Johann Friedrich Bans in Chriftiansfelb.
- Paftor Rof in Meufirchen bei Olbenburg.

Saal: (Samb. Alt.): Bohnung geringer Leute in ben obern Stockwerken des hauses. 3u denselben führt von der Gasse (oder Gange) hinauf eine Saaltreppe, an dem Eingang mit einer Thure; mehrere dergleichen Sale sind von Treppe zu Treppe über einander gebaut. Diese Saalmohenungen haben gewöhnlich ihre Diele, Flur, Jimmer, selben Bobohraum, man nennt es upn Saal waatten und die Bewohner Saallide.

ber kanbleute, in Ditm: Pefel, in ber Kremper und Wilstermarsch bat Sommerbuus. Dies hat felten Ofen und wird vorzüglich als Staatszimsmer bei Rindtaufen, Hochzeiten zc. gebraucht.

3) auch in Stabten besonders Alt. Hamb. heißt imbis gemeinen Sprache bas Prunkzimmer Schmauszimmet bes hauses Saal.

Gadi: (Samb. Alt.): blas, bleich, fabl.

De fuft man faal un pewerig ut: er bat, eine bleiche, frankliche Gesichtsfarbe. (Auch Schwab...

Saal: (R. Kr. G.) Sole (Gl. G.): Sobe, Salzbrube (G. Laak), von Butter, Hering 4c.....)

Sine harte Feberung liegt in ber zu Gelting n. 22. Schlow. Derfern geltenben Gewohnheit: baß bed nachfte Berwandte, Sahn, Wechter, Wittme

Witwe ber Berstorhepen sich auf ben Sarg setzen neb sich fo mit der Leiche and Grab, tragen ober seinen lassen muß. Die Weiber, wie der Leiche Folagende "Folglude, mit einem leichten schwarzen Trauerrock übern Kopf, durch bessen Schligen sie hindurch sehen.

Sand, Saat: (Angs. Saed, Engl. Seeda holl. Zaab, Swine u. Dan. Sged): Samen. Magnifant: Mohnsamen, Vagelsaat: Samen rei zu Wögelsutter.

- 2) die Saat latum leges Insaat, Untsaat: Eine Aussaat. Wintersaat. Im Gid. wied Saat ausschlieblich von Rappsaat gebraudt. Die Rappsaatlaken werden in der Marsch mit Erde gefällt pur Dammung des Wasserstroms angewand. (S. Rapp.)
- 3) bas Gaen. Good Saatwedder: gytes b. i. filles Wetter jum Ausfaen.
- 4) Landmaas. Im Eid. hat eine Saak 36 [Muthen, wovon 6 auf eine Demat gehn. Drompsaat (Fhm.) ein Morgen Landes, Feld von 2 Tonnen Aussaat, enthält 12 Schippsaat und 1 Schippsast, 4 Fosssaat.
- Saatsaier: Saemann. Das Sprip. De Gadtsaier kumt (moraus der Gemeine Sande saier and das Ammenmarchen Sandmannchen Ma 2 macht),

macht), wenn einer fchiffrig wied, ind fill'in, wester gern gefat wied. in from poudlofen Gefellschaft fast man in Sin Stillett is good Saber faien, weil Saber vor allem Windfille fobett.

Saien: saen, versaien: verspillen verschlenn's dern. Betsai din Gelb nig ! ju Kinden u. Unsachtsamen. Saidvof: grobes Euch bas Feuchtige. Teit burchlaft. Saivatt: Durchschlag, folgerne durchlocherte Schüffel.

De der sait

de der mait

wer faet, mabet, wer gut schmett, gut fahrt. ... Sofaten i Begien i De hett all tosait: er ift mit bem Saen schon ganz fertig.

Sabel: Sabel. Daher: Ho hett en gros ten Sabel: er hat ein groffes Spiel, viel Atout

Sabelnt: laufen mit Geräusch wie ansabelees ren, he kumt ansabeleeren: er kommt anges laufen, angestürmt. (S. An.)

Sabbeln: subeln, sich beschmutzen, fabbellig: schmutzen, besabbeln: besabbeln: beschmutzen, fil tosabbeln: sich besubeln; nur von dem was aus dem Munde kommt, (sonst heine besblen) wand

Ainbern. gebrauchlicher als Erwachsnen. (C. smullen). Im Donabrug. sabben (S. Strobtmann Abiot. Donabrug. Alt. 1755.)

Sade: (S. Setten.)

Sadel: Cattel (Angl. Sabl E. faddle.) fadeln: fatteln.

Brd fabeln un fpat rieben: von ober gu folden bie lange vorbereiten und nie ober fpat fertig werben.

Saden: sotten. Braden un Saden (S. Braden) Sadenkringel (S. Kringel.)

Saad (vorzüglich bei ben Antenefern): Gericht. En Saad Fifch: ein Gericht Fifche.

2) fil befaben: fich befinnen, in fic, von einem Borfat abgehn.

Sadrach: Pobelschimpswort. Dat Wief is en rechten Sadrach: ein bbses Beib. Db dis Wort von Satan herkomme-(B. W. B.) bezweiste ich. Oft hort man Sadrach, Mesach un Abednego! schimpsen.

Saft: faftig: schmutig auch von unteuscher Rebe wie im Donabrüg. S. Strobtmann.

Sagen: sagen, Sage: Sage.

Sager: Siger, Sagerbaat: Meister einer polgfägerei. Sagerplat, Sagestebe: Plat auf

auf welchem hotzbanbler bas Banbolz fcneiben laffin. Sagelfpan:

Sagen wird auch fur folecht und ungeschickt schneiben gebraucht.

Sagt: (Angf. Engl. foft Dan. fagte Holl. facht, foft): gelinbe, fanft, man fagt auch fagtjeu: ganz leife, stille. Sagte wat: warum micht gan! spreekt, gaat fagt, fagtjeu: frecht, geht leife.

- 2) langsam. Lat sagt, sagtjen angaan: beim Fuhrwesen, langsamen Fahren. Auch he lett et sagt angaan: er übereilt sich nicht.
- 3) leicht. Dat lett sik sagt doon: das ist leicht gethan. He is sagt so veel Manns: er vermag leicht so viel. Ik krieg sagt so veel oder min Deel: so viel oder mein Genüge erhalt ich leicht. De Fro is sagt good noog. Antw. wat good is, dogt nigt veel! (prez.) gut, und nichts weiter: passirt.

Bom abwechselnd ftart und linden Regen fagt man: Et hort fagte up, un fangt ftart wedder an.

Unsagt: bas Gegentheile unsanft, strenge. It borf em nig unfagt anseen: er ift sehr empsindlich; ein Blick heleibigt ihn.

Sagt.

Sagtmödig: fanftmuthis, fügenisbig Maum s ber nicht leicht eifert (R. G.)

1, 2) leise wie fagtmödig gann: leise zuweten, ingecten; nach und nach eingieffen.

Die Probleier welche für jeden Foll eine bestimmte Anrede haben (S. Abend, Middag u. a. D.) fagen, wenn sie andern vorbeigehn: Net lopt si so tru weg, die Antwort ist gewohnlich ik ga man sagt. So sagt man zum Arbeitenden: laat man sagt angaan. (Dies leztre ist auch allgemein Holsteinisch.)

Sagtens: (auch im Dan.) wol, zur Roth.
3. B. dat kan if sagtens doon.

Safe: (Mugf. Sac Dan. Sag Frief. Seec)?

Dat is teen Sake: bas schickt fich nicht, im Ton bes Borwurfs.

Dat sünd Saken de mi nia raaken:

bas find Sachen, bie mich nichts angehn.

hamb, Bortspielerei: En uutgesaaft Maak, fat uutgemakte Saak: ausgemachte Sache. (S. wosten unter mo).

Sakempld in a. Hamb. Stat. v. 1292 Peinzis pal eines Rechtshandels (Wolde Wollmacht) Besollmichtiger. Sakt: In den Gak fredenz in die Lasthe Metek. Ik poet im in den Gak: ich werde mit ihm fertig, wenns Ernst wirds de verköft einemit den Gaker Gekrier ist dem andern an Geist ober Berschlagenheit ihberlegen. Sakdvok, (Halle) Rustandisch (Ditm.) Schupftuch. Saks pusser Eustenpistel.

Der Solft. Werglaube tally's wenn man bine Rape ober einen Hund kauft, biefen in einen Sack mit Buchenasche nach Haufe zu (nagen, alsbann werbe bas Thier nie bavon laufen.

Salf wird wirklich im Hamb, (was R. verneint) wie im holl. für eine, wenn nicht Hure (Kilian Stymol) boch, für ein leightfertiges Fragenzimmer gebraucht, und läst sich unschwer aus dem Stang worte herleiten. Gladde und luse Sakk sind nur lindernde Belworte, die man geputzten ung perzschlagnen Weibern giebt. En Sak vun Deernt nennt manche Mutter und hausfrau ihre Lochter und Magd im Jorn. Auch im Denabrüg. S. Strobtmann.

Deberfatten: bie Gade überfüllen, um bie Abgiften zu verfürzen, ein in Samb. u. a. D. ges feplich berbotner Unfag ber Maller.

Upsaken: sich etwas auf ben Salt siehen, sembhnlich unbewust und unverschulder: eine Kranke beit, Liuser Man sakt list wat up: man Strunt feich gereiner Amnibeit. De Bottofffere Stob upfatte er hat einen Schnupfen gehonte.

2) einen fift etwas belaben. 344

Sakken, sie sakken: kinken, sich senken, niederlassen, wie in einen Sack. Dat Dunk sakker sakket: bas Haus ist im Sinken. Dat Water sakket em in de Beene: das Wasser, die Wasser sucht senkt sich ihm in die Beine. Dat Beek mut sakken: die Hofeix im Biere nüffen sich seigen, eh es krinkbar ist. De Kosse ist noch nicht gesunken, er ist noch nicht klar. So sagk man af daat the hope sakket: von Erde, Gekreide, Mehl, die sich durch eigne Last zusammen drängen.

De Rrantheit is baalfattt fagen besonders trampfhafte Bersonen, wenn ihre Schmerzen nach. laffen, fich verziehen.

Ditdelsaff: ber Barenzieher 2) Drehorgel Pisaffen: plagen, stoffen; ibds Franz. Shocagar unter einander werfen. Angl. fefan scholten.

St wart mannig Saff tobunnen, beinig bull is: mancher nicht volle Gud wird für voll gugebunden. Gegen betrügliche Wertaufer von Baaren auf Aren und Glauben, Sig. menschliche Auschungen, Irrwahn.

De B. fpeelt de G. uut un in ben Sat. (Bran-

Avertrift im Spiel die S., wie etwa Taftenspieleik B. bertrift im Spiel die S., wie etwa Taftenspieleik benn von diesen mag die bekannte Rat, genommen senn, wie: uut un in den Saf verfopen: einem im Kauf v. a. Handel überlisten.

Saffaneien; (Samb. Alt.): babonlaufen, ausnaben, etwa wie einer ber im Sad faß, und nun fongeschnitten, macht bag es ins Weite kommt?

Saffermenteeren: larmend schworen und fluchen. Bon facer heilig, Saframent; Misbrouch ehrwürdiger Worte und Begriffe, wie Saffersot Pobelfluch facra lotio lat. Saframent ber Taufe. Auch fagt man (Hamb. Alt.) safreerent.

Salg': felig. (Dan. falig.)

Salg' Bader, falg' Moder; bie feligen in der Konversation gewohnlith abbrevirt zitirten, Eltern. 218 falg' Bader nog leeb! 2c.

Selig aber wird es nur für betrimten gebraucht. De is felig: er ift beraufcht, übereutzückt.

Salm: Pfalm, Salmbook: Pfalter.

De weet teenen Salm to fingen: er weiß Lein Lieb zu fingen.

Der Itel. fagt auch Calmi ftatt Pfalmi (R.) ber Hotft. fagt auch Salter fur Pfalter. (S. Strobts mann.)

Galopp: and Slupp': Emistoppe: Dug=

manisischen der Poauenzinnner, nofe in fo fert Daffend benannt, wenn ein solcher Mantel Salopperien ber bedt und versteckt. It will man eben min Slupp umnement fagt die Burgersfrau, die aber den Haushabit, um ausgehn zu kounen, ben Mantel warft.

Salfeerfen: Zugemüsschüffelden soll bas Franz. sauciere ober saladiere fenn. Salzir: Salzfaß. (S. Botter) Im Osnabr. wird burch imes das Salzfaßchen bezeichnet. S. Strodtmann.

Salter: die erfte (nicht zweite R.) Magens abtheilung beim Rindvieh fonft auch Faltenmagen, Mannigfalt auch Kalender genannt. Daher

faltern: unreinlich handthieren, wie die Reinis gung des Eingeweides fobert, he faltert damit: er subelt damit, sit tosaltern: sich beschmugen.

- 2) pies Umstände und Peschwerde momit haben. Man hett so veel mit dat Aug to faltern ab man drog krigt, sagt musre Bascherin, wente das Wetter feucht und das Beisteug schwer zu trocknen ist,
  - 3) auch ichwagen ichmogen.

Salv: (Angs. Sealf Engl. und Holl. Salve Dan. Salve): Salbe, befalven, infalven: falben auch im übeln Sinn beschmugen, einschmugen, tosalben. De salvt middem Leeven Exten up den

Den Eblier Herben er er eft unvelfting, methaniert Ben Weller um und um mit Effen. 32 :most Mil Salvete: Serviette. Auch fagt man bei uns (wie die Hollander) Gerbet.

Sammelrasch: auch Sammelsur Sans mellugium: allerhand zusammengerafftes, durch= einander geworfnes Beug. t.

en Saud: wie im Doch.

Die Samb. Sandmagenführer und Ganbvertäufer

rufen reimend:

أناء الد

Kriedewitt Sand gar feen Geel mant!

fandschariger Boben, Marschboben leimartig mit . Sand gemischt. Sandfaier (S. Saat.)

- Sammitt Sammt.

Dat is Sammit fin Upslag! (Gl. G.), Owenn einer mur fare Muge was Beines tragt, bas marunter grob über fatechtif ifgist

ut Sangernit bon fingen, die bremenbe ober flechende Empfindung, wenn ein Theil Rorpers ermidet erfchlafeet ober erfaltet ift. Missangert der Sotz: Die Fasse. Mi sans sert de Rigge, die Aerliebten (in ber hamb. Dper Schiechtzeit.) 17.2 . 11.11

25 Canfringig 25(BU Riggen.) Alle

Sanft: Sunt wie Jodie Deiligers Deiligentage. Chliechten Zählerit fagt man nacht Up Stinken Rimmerd Day (nie) ben leztent Umschlag to betalen.

Mchtet St. Peter hinter St. Petri Kirche Dumb. Suntt auch Sunnern Kille Abend Bei Meles Abend, d. 6 Decbr., wird in Friedrichesk fladt an der Eider von deir Kulffollten und zur Gefenschaft duit andern Nel. Genoffen als Voltofest mit Musik, Tanz, Kringelessen ic. gefeierk. Skill Belten, Dat di Sunt Velten haal! Vers wanschung. In einer alten hamb. Oper singt eine Dienstmagd von ihrer Freichaffe.

Min herr sitt oft up fin Kantor un fetdt de Hand bedrövt ant Oor, wenn ropt de Fro: Kind Geld

berdaal,

deuft be: dat di Sunt Belten baal!

Sun Jaks Markt (Kellinghusen) "Markt auf Ciriacus, 8 Aug., ausgesprochen.

Sapp und Safft: dies gemeiniglich im guten jenes im schlimmen Verstande: (Angl. Saepe, Engl. Holl. Sap Dan. Saft). Fleeder (Fleeder) saft, safftige Beer, safftig Fleesch. Det tritt in den Pool (R. hat Putten) dat em de pflige, das ihm der Sorn flügte er tiet in die Pflige, das ihm dere Schlamm um die Street un Mund ging: Nase und Maul blutig schlagent gaft der Banne. (Phy.) dat Iple is in'n Sappubaute das Mermhols ist moch frisch klein gehauen, solglich besser, als das erstrocken gewordne und dann klein gemachte. Brennhols. D

S. Reinwald henneb. Sbiot. Berlin 1901. 2 Th.

fappern: oft u. wenig trinten.

Sappig: fafftig, eckelhaft. Sipris et fapz pig to gaan: schwuhig zu gehn. En jappige Beer ift zu fafftig, angefault.

Speichel. fprugen ober fich guschmieren wie besappen, tojappen.

Sardein: (kr. G.): langfam fenn.

Sarig: staubig, bestäubt. (Sus.) In Rends. burg heißt im verächtlichen Ton ein Kopfzeug. Buttfarr.

Satt: (Engl. sated): satt gesättigt. Wenn de Muse satt sunt, is dat Meel bitter: zu Kindern, die gesättigt, die Speisen verachten ober verschmähen, (S. Pers.)

Bauft: Bethe, Frang, lauges if Bur

Belapt Madam ung en bitjen Saufts. Anfrage hamb. Alt. plattsprechender aufwartenfin Dienstboten bel Tische. Poterfiljensaust: Autst tessauce mit Peterfilje. Eterfaust, Sardellens faust n. a.

- 2) fig. von einer zusammengemischten nicht eben rechtlichen Geseufchaft. Dat weer en Saust: ba war ein Durcheinander.
- 3) Angluct: De teem in de Sauft: er tam

Sauftern: undentlich, poer von mehrern zus sommen gebraucht, durcheinander reden, tongeben, wie die Juden in der Synagoge. Bon diesen Genose son das Wort hauptsächlich gebraucht. Man set: De sauftert as en Jud, (in der Synasses.) R. hat Zaustern.

Saren: in ber Ausspr. ehemals Saffen: Cachsen, von faxa Stein abzuleiten, ober nach and bern von ihrer figenden Lebensart. (S. Setten Sueben.)

Sarenwoold: ber Sarenwald, ber bei ber, Mumable 4 Deilen von hamb. und Alt. beginnt.

Sarenbanden heißt ein Diftrikt bei Wilfter, babon man folgendes ergahlt. Die Marschbewohner batten in ihren Jehden mit den Sachsen (ben Bewohsenern holft.) anft in diefer Gegend einer feindlichen Parthei den Antrag gemacht, bie Maffen eine Beile ruhn

suhn zu Taffen und inielisten zu zeiten. Wie hatten tinten wo faub zugetrunten, ibas fie fie voll ind schlasse felig in: Sude, prifer pulf so ihren Math en ihnen thility sonen, muhen fie riefens. De Saff is itt Banden! Andere mischen sogar den Band des Sacks mit in die Etymologies Gigentlich muß Saxonum geschrieben wers. den, säch Recht, das bier bestand, zum Unters; schiede des Hollander Banns, der in der angränzenden Gegenden statt sand.

Schaal plogen: nicht fo tief ale geiebfulte pflagen, schaal falgent: ben Pflug ficht tief elli- fchneiben laffen. (38.)

Schaap, (Angf. Steap Engl., fleber holl.

: Appelmoos mit Schaapmeid: sine eigente lich Danische und Schlesw: Doulft. Worspeise.

Dat is en flecht Schaap bat fin Wull nig dregen kann fagt man (hamb. Mt.) um ju fagen: ich reife, fahre nie ohne Mantel, bes Regens wegen, welcher kommen konnke.

In bem (zu Droven beschriebenen) Rinderspiel beist bie ganze in Frag und Antwort gefette Weife fo 2

- e. Schaap, Schaap kamt to Huus.
- B. Wi drovt nig.

- N. Worum nig?
- B. Dar steit en grooten Bulf vor de. Dor.
- a. Wat deit be?
- B. Slippt Messen.
  - A. Wat will he damit doon?
  - B. He will uns all de Reel affnieden,

Samb. Sprw. De is fo dumm as en Achters biertel bun en Schaap: ein bummer Schops.

Der Holft. Aberglaube rath: man soll, wenn man Schaafe gekauft, und sie in den Stall getrieben, mit inem, aber grauen Fetostein, auf die offenstehende Thur, so daß es die Schaafe sehn konnen, drei Kreuze machen, so kennen sie ihren Stall!

Tellte Schaap wart oof beten: Gezählte Schaafe werden auch gebiffen. Auch durch die beste Ordnung wird oft ein Strich gemacht.

De Schaap gaat in de bunten Blom LEid.) von armen Leuten, die heimlich ihre Schaafe in das Grasland der Bauern besonders im Frühjahr treiben.

Schaar, Afschaar: eine abschäffige Gegend, Ufer. Daher wol ber Schaarhorn (& 163. 2 Th des Idiot.) abzuleiten?

Schaartonne: die aufferste Lonne auf der Elbe (Hamb.)

7. [4.]

Schabbeluun: Die fleine Relle gum Ausfugen ber Banbe von Maurerleuten gebraucht.

Schabbig: (S. schaven.)

Schabernaf: Poffe, Nederei. Schabernakten; eins anhängen, jemanden einen Poffen spielen. (Auch im Dan.) auch und ofter Schavernak gesprochen.

he deit mi alles tom Schavernak.

Schaburfen: auch Siburten (Lub.) Ras binet (S. Ziborfen)

Schachern, (a. d. Hebr.): Rleinhandel treis ben wie die Juden von denen es hauptfächlich auch in dem Schacherjud gebraucht wird.

Schachtel : bolgerne Dofe, Buchfe.

En vole Schachtel: Pobelschimpf: ein altes Beib.

Schaden: Schad: (Angl. Scate Schwed. Sfada): Schabe. Da is keen Schad bi: bas ift vortheilhaft, ober nichts babei zu wagen.

Gegen deit Gegen keen Schaden: Sprw. wenn 3. B. eignes Wieh bem Eigner sein Kornfelb gertritt.

Die eigennütige Dienstbefliffenheit brudt fich oft so aus: id deen em geern, so veel id aan minen Schaden kann: der Egoismus ber aush binus

himusest: man kann nig weeten wo se benen wedder deenen kont.

To Schaden kamen (38.) fich in feiner Wers muthung geirrt haben.

Schaffen: wie im Hochd, bewerkselligen, baher wir ben Schaffer bei ben Hogen ber Hands werfer z. B. Brauer in Hamb. die für das Ajerzahlen und Auftragen sorgen muffen. Ihrer zwei daher noch die ein Picknick, eine Bürgermahlzeit anpronen und die Honneurs machen. In Hamb. Alt. gewöhns lich zwei, die mit einer Karte, und ihrer Namensuns terschrift, wem sie, den Alal Bohnett u. Dechmans gonnen, für die Gebühr dazu einladen. Engl. Keward.)

2) in ber Schiffersprache: effen. Ru mol mi

fcaffen: nun wollen wir effen.

Schaftig fur geschaftig.

Schaffruff, (holft.) Schafftheu, Kannenfraut (Equiletum L.) In Ditm. Regentnee, Kostoot.

Schaffuffeln: (S. Schuffel.)

Schaffel: Holzkloz ber dem Pferde um eins auch wol beide Borderfuße befestigt wird, damit es micht über die Graben springe u. von der Wiese sich verlaufe, so gestaltet



Nach einiger Meinung ist bas Wort aus bem folgenden Schröckel entstanden und im Sprachbrauch entstellt. (S. Schröckel.)

Schal, Schaal (Dan. Stal Holl. Schaal) Schaale wordus man trinkt baher beim Nothigen: nog en Schaal Roffe. (S. Rumm) Wagts schaal.

schalig: nach ber Schaale schmedend auch schaal wie schaal Beer: entgeistet, traftloses Bier, bas lange offen stand, zu viel Luft hatte, versdungete., schalen traftlos werben.

(2) jede Umgebung, Hulle, Hulfe. Oefters

Berschalen: mit einer Schale, Sulle ungeben, um eine Sache ftarter zu machen, so braucht mans auf Schiffen, ben Mast verschalen: unten berum mit Holzplatten versehen, die mit Eisen ums klammert find.

. Ufschälen: abschalen, die Schale ablosen 3. B. vom Apfel. Daher auch

ichalen, verschalen: ungleich seyn. Kommt wie R. meint von den Schaalen der Baage ber. Et schalt: wenn zwei Dinge gegen einander abgeswogen, eine Differenz zeigen. Et schalt en grovsteß: viel, et schalde nig veel, so har itt hatt: bald hatte ichs erwischt. Et schalt nip: ik steht gleich.

Berichal: (Angf. Bouie Dan: Stilniffe) ber Holl. fagt icheelen: unterfchieben fenn. (Retelar Rasbinet hoch und Nieberteutscher Sprachen Amft. 1755) Die Nerwandschaft dieser Worte ift nicht zu vertensnen S. R. und Gr.

Se heft en Berscheel mitinander von streis tenden Partheien. Wi wolt den Verscheel der-len: dies hamb. Alt. unter Kaufern und Pertaus fern gewöhnliche bedeutet ab und zulegen,, die Difs ferenz theilen, von beiben Seiten nachgeben, um den Kauf ober Handel zu Stunde zu bringen.

Schalen: einen Unterschied machen (Bof.)

Schall (adj.): laut tonenb.

Se fprift ichall (R. G.): er fpricht laut daber wol auch bas Schalmei: fleines bolgernes Blas: inftrument für Rinder.

Schalk: (S. Mund.)

Scham: Schaam (Angs. Scame Dan. und Schweb. Stam Holl. Schaemte): Scham.

Schämen sik: sich schämen. He schämt un gramt sik nig: er setzt sich über alles weg. Schäm di wat in dine Seel: schäme bich, geh in bir, auch Schäm di in dine Adern un Bloot.

unverschamte unverschämt lett nig goot namer, nart goot; "Unverschämtheit misziert aft aber einträglich.

Schintvig: schambaft, perschämt.

Schandaal, von scandalum Standal, Met-

Schann', (Angf. Scande, Dan, Stann):

De betert sik bun de lutje Schann tor grooten. (S. Betern.)

De beit mi Schann an: er beleibigt mich.

De het alle Schann den Kopp afbeten: er ift gang schamlas; hier scheint Schande mit Scham verwechselt,

Schandeeren: laftern, fchmahen, mit fchand-

lichen Worten anschimpfen.

ben gebraucht. If heff Schann' dann fagt die Magd, bie etwa eine Schiffel u. b. gl. zerbrach, ober aus Unborsicht gernichtete.

Lutschänden (hus.): 1) wenn es einer durch sein Betragen bei andern verborben bat. 2) auch von Sachen bie verborben sind: Dat Koorn is schäudt.

Schansloper, alter Ueberrock, weiter Ueber=

Schanssen: übermässig, viel essen. Hens ninschanssen hinneinessen. Nielleicht vom bbigen Schannse essen, daß et eine Schande iff," ober von Schane? Schapen: Pfanne, Tiegel.

Fürschapen: Glutpfanne. In Hamb. Rirchen wird solch eine Pfanne mit ausgeglühten Rohlseuer den Chorschülern zur Wärmung hingesetzt und Vorsstängern. Auch in Bibliotheken wo kein Ofen geheizt wird (Hamb.) pflegte ein Schapen, ihn einigersmaffen zu ersetzen. Unter Schapen un Grapen, auch Putt un Pann versteht man (Hamb.) allers lei Küchengeschirr, unter dem erstern aber das eiserne, unter dem letztern mehrentheils topferne Waare.

Rr. G. Pfanntuchenpfanne.

Schapen: schaffen, beschaffen, arbeiten, wie in bem Reim:

De da will flaapen De mut vok wat schapen!

Schapiter: Rapitel, Text.

Um op dat Schapiter to tamen: um bars auf ju fprechen ju tommen.

Schapietern, utschapietern wie utneien, uttreden: bavon laufen entwischen, echapper.

Schapp: (Dan. Staff Holl. Schap Schweb. Stiappa Angs. Sceoppe Engl. Skep): Schrant.

Brodichapp: Brodichrant, daher he is krank vort Brodichapp: negativ.

Etschapp: nennt ber Holft. ein bequemes in eine Zimmerecke angebrachtes Schrant. Flegens

schapp ein gewöhnlich hangendes nit Strantit zu Abhaltung der Fliegen überzognes Schrant worin Eswaaren die zur Hand senn sollen, aufbewahrt: werden.

Wo kumft an mit din vol Schapp: wie kommst du fort?

Solft. Aberglande: Wenn eine Frau über die Dalfte ihrer Schwangerschaft ift, und vor einem Essschranke ist, so — wird das Kind gefräßig. Halfe dagegen: Man seize das Kind entweder in den Schranck oder einem Winkel, laffe es, ungeachtet Schreiens so lange darin, sigen bis — die Mutter gerles Arbeit verrichtet!!

Schappendom: die mit Porphirfaulen gezierte schone Halle der Hamb. Domkirche, so benannt, weil die Tischler daselbst ihre Arbeiten, Schränke 26. 3um Berkauf ausstellten.

Schar: (Eid.) sprode z. B. vom Eise.

Scharen: eine Art Fifch, jum Schollen (und Butt) Geschlecht gehörig. Sie werden im Fischerborf Blankenese gefangen, getrocknet und mit den Scholsten zum Verkauf gerusen. Man ift sie rob, auch gekocht zu Erbsen wie droge getrocknete Schullen.

Haben. .. S. 158.

Scharn (Eid.): ein Schurfe. Im Engl. bestert

bentet Scorn Wirachtung, auch Schelm im Scher, ju Rinbern.

- 2) husum adj. wenns mit einer Sache schlimm sieht, bat is scharn mit fin Gefundheit: seine Gesundheitsumstände sind bedentlich.
- 3) (Angeln allgemein) Unfraut, Scharnse feerl: schlechter Kerl, (S. Schiet.)

Schar'n: Scharen: scharen, schieben. Daber unsere Knaben wenn sie Läufer zu spielen, d. i. die Kügelchen in Erdlöcher zu schieben, anhieten sagen: schar' mi en Por. Schwäb. scharfeln. Daber das (Hus.) Schärtschen (Mittelton zwischen a und d.) Schlittschuh laufen, scharren. Vom Glitschen auf dem Eise, scharren verschiez den.

Affchurren: abmarfchiren, weggehn, it. fters ben. De is affchurrt: er ift tob, gieng ab. 23

Scharrfatt: nennt man in holft. mancherlet Rafer, vornemlich den scarabaeus stercorarius L. Mistäfer, der im Mist scharrt und so wird es von obigem Scharn abzuleiten seyn. Auch nennt man sie (R. G. Pbg.) Scharebazzen und nimmt an: daß, wenn diese scharzbraunen oft mit Lausen besaten Mistäfer, ihre Lause zwischen den Worders beinen tragen, mußte man den Buchweizen vor Urbanustag, haben sie sie zwischen den hinterbeinen, nach Urbanus faen! (Wie aber und wann, sie sie

swiften Bors und hinterbeinen haben, welches 'nicht felten trifft?)

Scharp: (Angf. fcearp, Engl. Tharp Dan.

und Schweb. farp Soll. fcharp): fcharf.

Schon Agrifola hat das alltho scharp matt schardig: allzuscharf macht schartig, unscharf, das also wol platten Ursprungs ist.

Scharpen: scharfen, scharp to gaan:

fchnell gehn.

De Roggen folt sie scharp: ber Roden ist an ben Spigen scharf anzufühlen; ein Zeichen seiner Gute.

De Scharp: bie Krate auch Schapp ges

fprochen.

Scharven: ferben, banne, blatterich schneis ben baher (Hamb.) gescharvet Fleesch bann geschabtes Fleisch, Rauchsteisch bas man auf Butter= beob legt: (Holl. scherven).

Schaffen: vom Franz. chasser gebilbet: jagen, wegjagen If heff em schafft: ich habe ihn vertrieben. Im Schwab. schelten. S. Schmid Ibiot.

Schatt: Schoß, Tribut (Angs. Steat: Schatung) Free (nicht frey wie R.) van Schatt un Schulden: immunis.

Schatten wie .im Holl, Schapping. auflegen (Ketes

(Retelar). In alten Drucken tolle binde fchattinge: 3ble und Schaffungen.

Samb. Schoftafel wo auf bem Rathhaufe bon ben Bargern Schof erlegt und notirt wird.

Scat v. Alters Ropfeat: fcatt: Raufmanns; waare zu Markt geführt in die Fremde, ober Wehrt ber Guter bie ber Kaufmann bei sich hat. (Langebeck Schiff u. Seerecht).

Schatteeren: auch uutschatteeren (3%.): fortiren, aussuchen, absondern.

Schauen: (Angh. scewian Dan. stue) schauen, betrachten, Aussicht über etwas haben. Schauung: Besichtigung ber Wege, Deiche, Diekschauung in der Marsch, Schauer: Aufzseher, Diekschauer gewisse bazu bestimmte Aufzseher, tundige Männer. Fürschauer (Hamb.) Bürger die bei Feuersbrünsten gegenwärtig seyn, und die Löschanstalten nächst dem Sprützenmeister und der Wache bestellen, nach Recht und Ordnung sehen mussen. Weegschauer: Ausseher über die Landwege.

Schaven: (Angs. scafan Dan. feave Engl. Chave): schaben, afschaven: abschaben. Daber

Schaben berausgebracht, bei uns gefchlagen (G. Flaff) Schabels: alles Abgeschabte.

Schås

## Schabifd; foabigt gerlumpt.

- 2) wie schabbig (Soll.) geizig niebertrachtig Bamifch, schanschen Rerl der gern an andrer Chre Schabt, laffert, malitids. Schabbig 2148 Pobelfchimpf: abgefchabter, fchabigter Rerk.
- 2 3) bose auf jemand sepn und dies in Mienen ober Worten auffern, maulen: he is schabbig, ht seggt mi teenen goden Dag. Osnabr. schavifch: fchabigt, nichtemurbig G. Strobtmann.

Schechten: (acht Hamb. und Hotft. von R. aberfehn): herumschechten: taufen, herums ftreichen verwand mit dem Engl., vieldeutigen shift u. a. Ausflucht, Lift.

2) Beinftude ohne gufling, in Strumpfen und Stiefeln. (Substantive). Es ift gar nicht unwahrscheins lich , bag bas Laufen von diefen Beinübergugen berleite.

3) Berb. auch verlieren machen im Spiel: It will jem schechten: ich wills ihnen abgewinnen.

Scheeden: (Angf. fcaban): fceiben (& Wachter) wi funt Scheeden Lud: geschiebene Leute, wir haben nichts mehr miteinander gu fchaffen.

Bescheed (S. B.)

, Scheed: Abschied.

2) Bescheid. De meet keen Scheed; er weiß ben Weg ober bie Sache nicht movon bie Rebeift.

Daher wolling Ballet and Berteil scheedeln: die Haare von einander scheiben, anb and (Buf) Eingeweibe gefchlachteter Ehlere reinigent ben Unitath von ben Gebarmen icheiben und Scheedelkrand: bas von ben Darmen bes Schlachtviehes abgenommene Fett.

Uutscheiden, Uutscheeden: ausscheiden! Mblen fe all uutscheiden: wollen Siefuns, die Gesellschaft schon verlaffen?

Scheef: (wie im Hou.): schief. Je scheever je leever.

wenn jemand eine verwachene Perfon befrathet.

Dat geit scheef: bas geht fehl, verkehrt.

Ortscheef: verschlagen, (nicht betrüglich wie R. hat). Grad auf wie ich! seede de scheefe Dansmester apol. Sprw. von Leuten, die ihre Schwäche mistennen, wie der schiefe Tanzmeister, der feine 3dglinge grade wie er stehn hieß.

Scheefe Deef: Pobelschimpf. Scheef schris

2) zuwider (huf.) se funt ummer to schees wen: fie thun immer bas Gegentheil.

De Scheefe (S. Not.)

Scheel: (7) Scheel. Scheelog: Schielenber, scheelogt: schielenb.

Scheelteet (Rendsburg): Scheinheiliger.

Meisner: ein fich verfiellender, fich meigeruber Monich wegen etwas das er boch gern batte.

Schellen: (as) wie im Holl. unterschieben seyn. Dat scheelt: die zwei Sachen ober Preis und Werth sind verschieben, ausser Verhaltnis. Den Werscheel deelen: beim Kanf und Berkauf, wenn man nicht anders Handelseins werden kann als wenn einer abläst und ber andre zugiebt. Sin Versscheel seggen: andrer Meinung seyn.

Wi fort mit de Wind, dat scheelt vok nog en Rod: es geht mit dem Wind, nicht zu kalt — es macht einen Rock weniger nothig gegen die Kalte. (Schifferausbruck.)

Alt: Hamb. Stat. Schelinge Streit und mi schelet wat up em: ich habe was auf ihn zu sas gen, zu prätendiren (Anderson).

Scheen: (4) Schienbein (Angs. Schne Dan. Stinne Schwed. Steen Holl. Schene).

He hett sick vor de Scheen stott: er hat sich ans Schienbein gestossen. S. Schuffel.) Ofnabr. Schenne.

Scheen: (e) gefchehen, et fcutt: es ge-

Bat scheen is dat is scheen: geschehn ift geschehen. Et scheege: es geschah.

Et wart nig scheen: es geschieht nicht, Flos-

tel der übertrievenen Soflichkeit und Beigevung 3. Beim Worangehen ober fich fegen, moruber schon ber Damb. Patriot v. 3. 1724. St. 5. fich luftig macht.

Scheepel: Scheffel.

he mitt mit Scheepeln un Leepeln: er laft viel, auf alle Art aufgebn.

Magt nig in en Scheepel, fo magt bog : in en Leepel: (Prez) Simbol der Genügsamkeit.

Scheer: Scheere.

De Scheer bitt meer as fe fnitt: von fumpfer Scheere.

Mmmenmarden:

Id weet en Marten, Bun en scharp Scheerken, Bun de bunten Drellen,

Wol jit horen, will ich jut vertellen, uberglaube: Scheere ober Messer als Geschenk gegeben ift bedenklich; denn et snitt de Frunds schop af: schneidet die Freundschaft ab.

Scheeten: (.) (Angs. fleotan septan Dan. fepte Holl. schiefen. Daher man die Scothen ableiten, sie (als gute) Schügen übersetzen will. (S. Kinderling Gesch. der Nieders. Spr. 1800) Ich scheet, du schüttst, he schütt, wie schosten, hebben schaten 20.

Rund schreten: mit feinen Gintanften im Sabr

Jaho adstommen, to fort scheeten: gu furz fome men. Upschaten: aufgeschoffen, herangewachsen en upschaten Bengel.

Secht ichreten: im Baffer gefchoffene Sechte mit Schrot, find die wohlschmedenbffen.

Lieb scheeten: grade schiessen, troffen. (Som. Lieb.)

Ach Rlasdorp, du liggst wol an de Rieeten

To Govlendorp, da kont se lieke scheeten.

Scheetprügel: Flinte. Do neem if minen Scheetprügel un troff to Ball: fagt ber Damb. Barger, wenn er als Burgerwache zu Ball zieht, felbst, nicht burch einen huersmann, ber für Geld, gewöhnlich 8 Schill. (4 Gr.) feine Stelle bertritt.

\* Scheetspool: Beberschiff, Scheetwod: Sentblei.

Schote: Schuß. Bostschöt: wenn in den Brüffen der Säugenden sich harte Knoten seizen, einsichiesen. Toschot: Zusluß der Milch, welche Säugenden gleichsam zuschießt. Dat Kind kann den Toschot nig verneelen (Hamb. Alt.): das Kind kann nicht so viel wegsaugen als zuschießt. Enen Schot togeeten (Hamb.): noch etwas zugele

zugieffen. Cen Schot Beged: eine Weglange fo weit man etwa schieffen kann.

Laat scheeten: las das gut seyn, hingehn. 8

2) auch fen vergnugt und laß aufgehn:

Dol Hochtiedsvader, lat mal schee-

un wees mal hute recht kuntant, du warst de Wode jo wol weeten, op Sochtiedt leebt man brav gasant.

(Gefprachskalender Gutin 1771.)

Id will scheeten (trumpft ber holft. Scheibens schige und Landmann) un sull it mine Anaken dabi tosamensammeln.

In Uetersen u. a. Orten Holft, ift bas Schieffen eine Bewillfommung und Chrenzeichen womit bie jungen Bauerkerle bie Gaste wie bas Praut und Chpaar bei Hochzeiten empfangen.

Weil sie hinten und vorn spitz zuschiesten, werben die kleinen hohlrunden mit einem Verdeck versehnen Lustschiffe, dergl. in Hamb. auf der Alster, Schuten genannt. (ten Kate, auch Ketclaar erklart die Holl. Schutte durch Schiff Nachen Kahn.) So in alten Drucken schepe bude schiff Nachen Kahn.)

2) Fig. wird icheetent auch fur fteblen, maus fen, wegftipigen, gebraucht

et schutt in den Abend: es schießt in ben Abend: wird Abend.

[4.]

Schutting offentliches Wirthsgebaube (wie in Lab.) so benannt, weil bei feierlichen Anlaffen mit kleinen Ranonen, Pollern von benfelben aus gesschoffen wirb.

Scheft: (Gib.): Deichmaas, Bestimmung ber Große des Landes; ein bestimmter Districkt, an einem Deiche, der unter die Interessenten einer Gemeine ober Kommune vertheilt ist.

Schell: Schale, Haut, Halfe. (S. Arften.)

Schellpaalen (Hamb. Alt.): große Packfacke von spanischen Matten bie mit Zitronen und Pomsmeranzenschalen aus dasigen kande kommen (K.) Schellbeelen: von der aussersten Rande, Schale des Baums geschnittene, weder gerade Dicke noch Breite habende Bretter (Gl. G) Schellgassen (Gerste): Graupen Schellarften Splittarften (Hamb.) die engl. gelben Erbsen ohne Schalen Schellkaffe die Rassedohnen in der Schale, wie sie von Potoriko kommen, wo man zu träge ist sie aus die Bohnen auszuschalen.

Schellfisch: ein in unsern Stadten (Samb. Alt.) beliebter und von den Helgolander Fischern hauptsächlich in großen Negen gefangner Seefisch. Der Reiche ist uub bezahlt die ersten, der Arme die wohlseilen letten nicht so frischen. Die gewöhnlichste Zuspeise find die Kartoffeln und Senf und Butter. Rilian

Rilian erflart ihn: piscis scabra squamata cute; squamis dense contectus obductusque, ac velut lorica munitus.

Schellfischoog (Samb. Alt.): Schimpfwork für einen Starrsehenden. Ook frische Schellfisch' ift der gewöhnliche Ausruf unfrer Flichweiber, ber alten wie jungen beider Gattung.

Gehellen, afschellen: schälen:

2) auch schellen. Schell de aasige Hoor nig, Schell se nig! Ruf der Schiffer und Matrofen (S. Hoor).

Schellett: fcheiten schimpfen, scelbett in . Hamb. Stat. (G. Anberson) Appelliren.

Utschell: Schelte.

- 2) Ig. G. auch einen Werweis in glimpflichen Ausbruden geben. So das Gefinde auf bem Lande Und hett fdmilt: wenn bie Berrichaft auch nur einen kleinen Merweis giebt.
- 3) für weinen (Gl. G.) in der Anmensprache. Dat Kind schellt: bas Kind weint, als sen es bose.

Den Puffel bullschellent bort man baufig für fart schelten.

Schelm: dat lügt he as en Schelm: eine schändliche Lüge. Es wird bald im guten bald bosen Sinn genommen. Schelmftud, de Jung sitt vull Schelms, ftud: der Junge ift aufgeweckt, pfiffig.

2) nennt die Rockenphilosophie auch alles was durch Heren, Beheren geschieht, Bezeichnung der Derenkunft. 2. B. ein junger Mensch heirathete ein Radden, mit der er sich, wie jeder, der es kaunte, vorher sah, nicht würde vertragen konnen, wie auch erfolgte. Eine weise Frau aber versicherte den Prediz ger: et is beiden dor Schelmstuck andaan; der Friede, meinte sie wurde kommen, wenn man einen Mann sande, der die Macht boser Leute zu bandigen verstände. Es hatte nämlich der Mensch seine erste Braut sigen lassen, deren Mutter nun Rache an ihn übte. (Schl. Holft. Prov. Ber. 1797. 7 Heft).

Is feen Schelm to troen: spashafte Neufferung des Wistrauens.

En Schelm de meer givt! ich bin ein Schelm, wenn ich mehr fur die Waare gebe.

Je arger Schelm, je beter Glud: Sourden haben oft bas meifte Glud.

Bonmot (K. G.) da fall (fülvst) en Schelnt de Waarheit vun seggen: nu snaft du! ein Schelm soll die Wahrheit davon sagen was meinst du?

Lever sik tom Schelm flapen, as tom Schelm arbeiden: Spw. der Leute, die glaus ben ben, ihre Arbeit werde nicht gehörig bezahlt. Lieber will ich schlafen und nicht arbeiten, als arbeiten und doch nichts verdienen.

De stell sit an, as wenn he teen fief tellen tun, un was dog en Schelm in finer huut.

Ji sund alltomal Schelms, man if bun en eerlich Reerl. Wolfswis.

De Buur is en Scheim, un wenn he pot slipt bit Middag: (propositio indefinita universali aequipollens) so viel als: selbst im Schlase ist der Bauer ein Schelm — Bonmot eines städtischen Schelms.

Schelmtnap: pfiffig, Schelmtniffe.

Bei ungleichen Streit und Prügelstenen hort man oft: twee Schelms ober eenen eerlichen Reerl!

Scheneros: bas Franz. genereux großmisthig. En schenerosen Betaler: der mehe zahlt als er nothig hat.

Schenkaasch: gemeiner Ausbruck für Schens Jung, Geschenk scheint französirt : ago. Don schenken bilbet man auch (K. G.) afschenken: abgeben. Reim der Bussenjungs (S. B.) der Hamb. Alt. Waisenkinder

Blevt Madam (oder de Herr) de Armen to bedenken

vok een in de Hand to schenken.

Sherr

Scherben: overscherben (Eid.) eine Geldfoberung cediren.

Scherfant: Sergeant (Frang.)

Scheren: (Angf. scearen Dan. feaern Engl. obear): scheren, abscheren mit Messer ober Schere ben Bart, Sammit, Schaap scheren.
Schermeste Rasiermesser.

Deschert alls dver eenen Kammwie im Hochd.
(Ditm.) bescheren, upscheren: Wieh auf die Weide jagen, scheren absressen. En Peerd schert scharper as en Ko: ein Pserd macht die Weide kahler als eine Kuh. Ik mut dat kand bescheren: ich muß das kand mit Wieh betreiben. De hett to stark upscharen: er hat zuviel Wieh wus die Weide getrieben. Muulscher (S. Muul) Schere (e) heißt in Ditm. Kuh und Pserdemist. Scheren slaan: die auf der Weide liegenden Kuh und Pserdessen Ruh und Pserdessen von einander schlagen, damit das drunter besindliche Gras auswachsen konne (3.) scheren: missen. Dat Peerd kann nig scheren: das Pserd kann nig scheren: das Pserd kann nig scheren: das Pserd kann nig

Berscharen: abgeschoren. De sutt verscharen ut' (Solft.): er sieht närrisch albern aus,
borzäglich von Nenschen mit auffallend verschnittnem Kopfhaar, auch fonk 3. B. von Sachen: bat seeg von der gemeine Mann, in dessen Munde das Wort baufig ift, nicht alle Tage sieht, und das ihm Spaß macht. Ernsthafte Gegenstände trift es nie.

- 2) von Weben scheren: bas Garn in einzelnen Jaben neben einander in die Länge auf den Rahmen spannen, durch welche der Einschlag mit der Spale in die Queere durchschoffen wird: dat Scherelse, Scherels stamen Inslag: subtegmen. Beim Nähen, wenn köcher ausgefüllt gestoppt werden, muß man de Drade scheren: hin und her nach Weberart die Orate durchschiessen. Lienen scheren nennen Wäscherinnen das Ansspannen, hin und her zwischen Bäumen oder Planken spannen der Seile, Stricke worauf sie das Zeug trocknen (R.)
- 3) sich fort machen, mit Unwillen besoblen 3. B. schert ju weg: macht daß ihr fort kommt! He mag henscheren. Auch von herkommen scher dog to, ji schullen herscharen sien: warum kommt ihr nicht?
- 4) Geld abnehmen über Gebühr z. B. vom Wirthen he weet sine Gaste to scheren.
- 5) Fig. necken, prellen, kummern. Wat schert mi dat: was gehts mich an. Sik worum scheren: sich um etwas bekummern. Wyl schert fik. mat, drum; wer kehrt sich wergn! vaher Scher

Scheroree wie Bruderee (nicht en mit A.) Mahe, Beschwerde. Dat gibt en hupen Schereree: viel verbriesliche Arbeit.

Scheer: Scheere.

50ch in De Scheer! ift ber einander gur Un= frengung dienende Ruf ber Arbeiter beim Aufgichn ber Seile beim Pfahlerammen g. B. Samb. in ben Randlen, Fleeten.

Schettlich: (Rr. S.) durchlaufend, durchfallig.

Schibletten: fleine ringformige von Gier Budler Butter und Dehl gebachne Leckereien. Etwa bon Scheibe, Scheibchen?

Schicht: Lage auch (im Ig.) Reihe, als in Roschicht. De Roschicht is an em: an ihm ift Die-Reihe einen Jungen gum Suten ber Dorfe heerbe (auf Gemeinweiben) zu Bulfe gu:geben.

Bchiebes: Et geit Schiebes: es geht berlohren, schief (?)

Schiefern: (S. putt.)

Schieffein: (hamb.) untreu trage arbeiten.

Schieffeler: ber bei Trintgelagen nicht recht

mitfäuft.

420,00

Schienen: scheinen (Angs. scinan Soll. fcbonen Engl, shine Schweb ffina Dan, ffinne:) Mit Sefiett (Bop) bem Anichein nach's. .

mit

mit Schiedswart et reguen: es scheint regnen qu wollen.

Dat schient: fällt ins Auge nicht eben vom glanzenden sondern ausgezeichneten Put, as Karfunkelsteen int Rooklok.

Schien. Dat deit he man tom Schien bes Gerechten: er giebt fich nur damit das Ansfehn der Rechtschaffenheit — ein heuchler.

Schier: (Angs. scir.) hell, flar, burchsichtig. Schier, Schierdoof: flarer, burchsichtiger feiner Tuch Rammertuch ju Putzsachen, Sauben. Auch das grobe, um Feuchtigkeiten burchzuseigen.

— seht hier ne ook nog Hollandsch Linnen

un Kamerdoek, un Schier beseet ph recht von binnen

ich hebb vot witten Flor — Anpreisung der Kramwaare für die Braut. Lauren: bergs Ged. S. 74.

Schiere Gier: Die kein Rennzeichen ber Faus lung haben.

2) glatt, eben, von haut und Farbe. En schier Brett: ein glatt gehobeltes Brett: schier Paspier: glatt Papier. En schieren Keerl anch Schiersnut; ein Rensch von glattem Gesicht schiersnutige Deeren: Rabchen habsch von Gesicht.

Geficht. Schier: un geel (hamb.) Spott eines baslichen Gefichte.

- 3) lauter, rein unvermischt. Schier Fleesch: Fleisch ohne Sehnen, Fett, Anochen, Anorpel, schier Spekk: woran kein Fleisch, "Honnig: rein vom Wachs. "Holt: worin keine Anorren, Mildcher. He itt schiere Botter: er ist blosse Butter ungemischt. Ich heff an de Pankoken schiere Botter dant sagt die Köchin, wem sie zu den Pfannkuchen blos Butter, nicht, wie man in Heinen Küchen und Hanshaltungen pflegt, mit Fett gemischt gethan. Auch bei uns wie in Brem. abverb. schier, schier ut: durchaus.
- 4) Schier (Lub.) bas weiffe Leichentuch, Schier un Bolten: weiß und schwarz Leichentuch.

Schieren: (Dan. ffare.) genau untersuchen, um bas Gute und nicht Gute zu sondern. Gier schieren: Gier gegen bas Licht halten, um zu sehn, ob sie klar ober frisch, trube ober anbruchig sind.

2) burchrühren, Ruchenausbruck von Saufen Butter, Gier, Milchfaufen die man schiett: eben rabrt.

Schierschöten (...) schierschaven (hamb.): burchmustern, burchhechen, perschierens, verderben

ben in Unbeat bringen, befprechen, burch Anfeba überreben, anruhren (S. roopen.) Aberglaube. Dat Kind is verschiert heißt es wenn ein Kind fein Gedeihen hat. Dann ift (faft R.) der Aberglaus be geschäftig, ob man gleich nicht in Abrebe fenn fann, daß ber Erfahrung zufolge, an Bochnerinnen, Rindern, jungem Diehe, Biere, Milch zc. burch Tude und ichanblichen Gebrauch naturlicher Dinge Schaben gewirft werben fann : Ausbunftung unreiner Körper boje Augen. Daher pflegen Brauer, wenn fie Bier fertigen, einen Queerbaum in ihre Thure ju ftellen, bamit niemand ber fich unrein weiß, ins haus laufe und ben Brau verberbe. Daher lagt man in Bochenftuben, einer bofen Rrantheit verbachs tige wiffentlich nicht hinnein. (R.) In ber R. G. fagtman: Dat Kind is verschiert, beswögt, et mill nia beien. Auch beißt verschieren bafelbft fich ein wenig ergurnen: fe hefft fict en betjen vers fchiert: geftoffen fagt ber Sochd. von fleinem Zwift.

Schieren gaan (Samb. Alt.) bavongehn, ift entweder von scheeren gebildet ober dem folgens ben schier: wie ein Geift verschwinden.

Schiete: (Holl. schiet. Im Etym. Angl. chite.) Scheisse, Roth Dreck. Rleffel fagt in seinem mir mitgetheiltem Mst. Schiet aliis gentibus minime

Gesicht. Schier: un geel (hamb.) Spott eines hablichen Gesichte.

- 3) lauter, rein unvermischt. Schier Fleesch: Fleisch ohne Sehnen, Fett, Knochen, Knorpel, schier Spekk: woran tein Fleisch, » Honnig: rein vom Wachs. » Holt: worin keine Knorren, Aftlocher. He itt schiere Botter: er ist blosse Butter ungemischt. Ich heff an de Pankoken schiere Botter daan sagt die Köchin, wem sie zu den Pfannkuchen blos Butter, nicht, wie man in kleinen Küchen und Haushaltungen pflegt, mit Fett gemischt gethan. Auch bei uns wie in Brem. abverb. schier, schier ut: durchaus.
- 4) Schier (Lub.) bas weiffe Leichentuch, Schier un Bolten: weiß und schwarz Leichen= tuch.

Schieren: (Dan, ffare.) genau untersuchen, um bas Gute und nicht Gute zu fondern. Gier schieren: Gier gegen bas Licht halten, um zu sehn, ob sie klar ober frisch, trube ober anbruchig sind.

2) durchrühren, Ruchenausbruck von Saufen But= ter, Gier, Milchfaufen die man schierte eben rubrt.

Schierschöten (\*\*) schierschaven (hamb.):
burchmustern, durchtechem, verschieren; verder=

ben in Unbegt bringen, befprechen, burch Anfebn überreben, anrühren (S. roopen.) Aberglaube. Dat Kind is verschiert heißt es wenn ein Kind fein Gebeihen hat. Dann ift (faft R.) ber Aberglaus be geschäftig, ob man gleich nicht in Abrede fenn fann, daß ber Erfahrung zufolge, an Bochnerinnen, Rinbern, jungem Diehe, Biere, Milch ic. burch Tucke und ichandlichen Gebrauch naturlicher Dinge Schaben gewirft merben fann : Ausbunftung unreiner Rorper bofe Augen. Daher pflegen Brauer, wenn fie Bier fertigen, einen Queerbaum in ihre Thure zu ftellen, bamit niemand ber fich unrein weiß, ins Saus laufe und ben Brau verderbe. Daher lagt man in Bochenftuben, einer bofen Krantheit verdachs tige wiffentlich nicht hinnein. (R.) In ber R. G. fagt man: Dat Rind is verschiert, beswogt, et will nig deien. Auch heißt verschieren daselbst sich ein wenig erzurnen: se hefft fic en betjen ber= ichiert: gestoffen fagt ber Sochd. von fleinem Zwift.

Schieren gaan (hamb, Alt.) bavongehn, ift entweder von scheeren gebildet oder dem folgensen schier: wie ein Beift verschwinden.

Schiete: (Holl. schnte. Im Etym. Angl. shite.) Scheisse, Koth Dreck. Kleffel sagt in seinem mir mitgetheiltem Mst. Schiet aliis gentibus minime

minime honestum Scheisse. Gib. honestissemum quibus omnem spuritiem denotat: terram lutosam, Leimerbe, de Weg is schitztig: ein schlammigter Weg. So auch in holstein. Von Menschenfoth als Nebenbegriff:

Schieten: scheissen. Verscheeten. He sütt verscheeten ut, sagt man gewöhnlich von Kranken, auch solchen bie nach nächtlichen Debauchen mit blafsem Gesichte erscheinen. Schietenangst: sehr bange. Schietenhöfer (Hamib. Alt.) ein kleiner unansehulicher, untauglicher Kerl. Schiethuuß: heimliches Gemach. Schietenkleier: Leute, welche Kanale vom Schlamm reinigen, auch die, welche sum nächtlichen Austragen des Koths aus städtischen Abtritten gebrauchen lassen. Schietenkeger (wie Denabrüg.) der den Dreck zusammen fegt Drecke ger (Hamb. Alt.) gewöhnlicher.

Schietentrin: eine Konigin im Bolfstarten-

Ich wull dat he sich bescheeten har Pobels ausdruck, der Enthaltsame in Worten sagt: ich wull dat he wat anners daan har: ich wollte er hätte was anders, ihm nachtheiligeres gethan als dies.

Beschieten: bescheissen. Ein gewöhnlicher : (Hamb. Alt.) Pebesausbruck ber Nichtachtung: id beschiet

beschiet em, ober eer: ich mache mir ans euch nichts.

2) betrugen, wie im Sanbel, Spiel.

En volen Scheet: bas berbe Rein! bes gemeineffen Mannes, auch: Scheet vot.

Schietfots (S. Fot.) Schiet un Scheet Pleonasm.

Scheet sunner wigelt der platte Pobel (Samb. Alt.) indem er das Unterschied verdreht.

Schiet in den Duvel, Gott sut dat hart an: gemeiner Trumpf (Hamb. Alt.)

Apol. Sprw. Dat is feen Spaß, seed de Rachtwachter, wenn man in't hoven schitt: bezieht sich auf eine Anekbote ba einem Nachtwachter dies Unheil widerfuhr und wird auf ähnliche Falle ang gemandt.

Schietscheeteree: Pleonasmus: arger Dreck-Ertradummes.

Of du schittst oder sprickst (snakst) dat is mi egal: beine Reben acht ich nicht.

Begrüßung und Ehrenworte: ik sall em gröten vun min Moder, un se schikt em en paar Beeren de weren so mor as Schiet. Als man sich bei der Mutter über die Grobheit der Tochter beschwerte, sagte sie: Herr keer he sik da nig an. Min Dogter weet so wenig vun Tugt un Tue, as: kum her un 1. m. i. Al St lov fe it all bod, fagte eine Umfiehende von einer Sterbensfranken und biefe: Scheetoot! jum Zeichen baste lebe.

2) heißt Schiet in Gelting u. a. Schl. Dorfern so viel als Unkraut. (S. Scharn.)

Muttichieter: Rußscheißer, Geizhals. (S. Soraz Beschreib. bes ausleerenben Geizigen.)

Gib. Wolfereim:

As de Bessenbinner dat berneem dat sin Fru in Weeken keem, do wurr he gans rasend dull un scheet Butt un Baljen bull.

Dem Genen gibt Gott Botter, den annern Sch-.

Schiev (Holl. Schwe): ein flaches rundes Stud Scheibe. Schiev Brud: Schnitt Brobt,

Schiebenscheeten: Scheibenschießen ift auf vielen holf. Obrfern, wo nicht wie in Stabten die Schützengesellschaften nach bem Wogel aufder Stange, ober (wie auf Burg) nach einem unfesten gezogenen Laufhirsch von holz zielen, mit Flinten und Bolzen ober Armbrusten, im Brauch. In einigen Dorfern ist auf die Scheibe ein hirsch gemablen, gewöhnlich hat die weißgemahlte. Scheibe in der Mitte eine schwarze Randung, den Zielpunkt. Die Preise sind verschieden.

Schiever

Schiever anch Ansettels: eine Mifcheibe mit guß, um einen Speifetisch zu vergebgern.

Schiat: Schichte, auch

(Pbg.) von einer Anzahl Menschen zusammend De erste Schigt ging mog wol, aver de tweede Schigt wurr mi to veel: bie erste Parzithie Menschen hielt ich ab, aber die zweite ward mir zu viel.

Schigten: mit den Zahnen wechseln, daher de Schigteltied: die Zeit, in welcher Kinder mit den Zahnen wechseln.

Schigt um Schigt fagen (Hamb. Alt.) Fische weiber u. a. Werkaufer, wenn sie eine Waare um den Einkanfspreis zu loffen vorgeben.

Schif: Geschick, Gedeihen, Gebuhr, von ichiften wie im bochb.

Se hett good Schit fagt man nicht blos von Rindern und Erwachenen die fich wohlauf befinden und zunehmen an Fleisch und Fett, sondern auch von Dingen, Effen, Bachwert, bas gut gerath.

Upn Schif fien: sich gut befinden. Rig upn Schif: bas Gegentheil.

St schift sik wol, et mut sik schikken: es geht wol hin, so so!

En Schif geven: eine rechtliche Form Fagund geben, vom Schneiber, he givt dem Kleed en good Schif, dullen Schif. 2 Do Schif kamen: 34 Stande fommen mit einer Sache.

Et is ut dem Schif: es hat die gute Form, Kaçon verlohren.

Bun Dag ist gans ut bem Schif (Pbg.): heute geht mir alles verkehrt.

Sit schiffen: sich gut betragen, aufführen. Mit Schif: schieflich.

ing is Mit dem hett et en Schik gerand

un en Arm lang:

of fleht ihm nicht gut , er ift im fchlechten Stande.

Schiffer: ber etwas beforgt, anordnet.

2) adj. De is fchiffet: er ift betranten, er hats mit bem Trinten fo befchickt, bag er zu viel hat.

Beschiffig: anstellig, wirthschaftlich. En beschiffige Fro: eine Frau, Hausfrau, bie ihre Sache wohl anzugreifen, zu fordern weiß.

Di wolt mal feen wo et schift is: wie es beschaffen, gerathen ift.

Dat bett nig Schif noch Rlit: schlecht von Korm und Farbe.

. Wo schift fe fif: wie befindet fie fich?

Se schifft em vun Pilatus na Herodes ober vun Often na Westen: sie schickt ihn bald hie sub da hin.

Schiffal

Schiffal außer ber gewöhnlichen Bebentung

2) (huf.) für bas Betragen bes Menschen gestraucht. Sin Schiffal: feine Aufführung.

(S. Buhoff.)

Schild meton. fagt man von ber Bublichmefter, bie fich zur Schan febr entblogt trägt: fe lett bat Schilb uthangen.

Schillern: schildern.

Schilleraats fagt ber (hamb. Alt.) gemeine Mann für Gemaibe. Schilleratsen: mablen.

Schillerbeeren (hamb.): Mabchen, bie in ben Kattundruckereien bie Farben mit dem Pinfel aufatragen.

Schillern 2) Schildwache ftehn. Schillerguft: gemeiner Soldat, ber von der Schildwache noch nicht frei ift.

Schilling (Dan. Skilling holl. Schelling): Silbermanze, 12 Pfennigstack, Lübschilling. Ein Danischer Schilling ist halb so viel. Unser Holft. und Labschilling enthält 2 Sechslinge, Shilling, und 4 Dreilinge (3 Pf.) Dreeling.

— Darut ps gemaket en gulden Watk vor vöfftein Schilling un elven Mark. (Laurenberg.)

Nachdem R. eine Menge g. Th. alberner Meie unngen aber bes Worts Etymon angefahrt, bleibt er

bei ber Muthmaßung, bas unfer Schillich von schelen, schillen, Angs. schlan, Dan. stille, Schwen-fillio: scheiben, theitett abzuleiten, und fotglich Schilling Scheiber ber größern Munze, Scheiber munze. (Wachter.)

Beerschillingshoor: gemeinfte Sure.

Wat tom Schilling flaan is, wart nig tom Daler: jedes Ding in seinem Wehrte. Vom Selbsterheben gebraucht. Von Leuten, die mehr auss geben als einnehmen, sagt man ironisch: up Sis nen Daler gaat 46 Schilling (statt 48.)

Schimp: Schimpf baber

Schimpfeeren, Schimp andvon: beschimpfen. Schimpshalber aber: um Schimpf zu vers meiben ober zum Schein. If do dat man Schimpshalber: thate ich bies nicht, es wurde mir übel ausgelegt.

Schinken: (Angl scenc. Dan. Stinke. Sou. Schinke.) Swinksichinken: Schweinskeulen.

2) Auch von Menschen in der gemeinen Konversation. Hvol dine Schinken lief: halte die Beine grade, wie in der bekannten Grabschrift:

D herre Gott im himmelriek mak em doch sine Schinken liek.

Schinken un Schullern (Hamb.): eine ganze Speckseite. 2) schlecht gewählte Lafelgerichte. 3) von einem Grobian ber Arme und Beine auf Tifd und Bant hinftreckt.

Schinn: schelfrichte Keine Plattchen auf dem menschlichen Kopfe welche Jucken verursochen. Wiedteicht mit. schinden verwandt. (Don. Stup.) upp wibe abgetrocknete in kleinen Weckben sich absopbernde Haut z. B. beim ausgeschlagenen Kopf bar Kinder, auch zuheilenden Wunden. (Alessel Met.)

chinnen Chunnen: geschunden. Schinner bal! Pobeserwünsschung (2) übertheuern.

De fchinnt: fchindet, Dusbruck unfter Kartenfpieler far einen ber so viel möglich Stiche zu nuchen sucht.

Das d. welftes Machter in ben Dialetten des Worts beibehalten wiffen will, horen wir nurzin Schinder bem Pobelschimpswort: Sching: mabre, auch schieder Mensch.

Berfchinnertit verwunfche bur, Foolt:

Se is so dik as en Schinnertan's b. i. febr

Ein ber ärgsten (Samb.) Pobelschimpfe! Went bu an'n Raaf steist, so will it Schinterfnecht waaren, un di de Dree nig schenken. Der Meisterfnecht (nicht Schinder) hat beim Staubbefen bas Recht breier Schlage, bie er über bie vorgefchries benen giebt ober ichentt, erläßt:

Schinderkaar Schinderkarre auch fig. ber Vorswagen ber Bauern, weil die zur Stadt kommen Mit ihren Corf den Städter zu schinden d. i. überthem ten pflegen. Schinnerkasten nennt man ein schlechtes, verfallnes Haus.

Schipp (Angf. ffip Dan. Stib Engl. Ship.): Schiff Scheepe: Schiffe. Schipper Schiffer. Schippmann. Wachter leitet Schiff von schumen foieben ber.

En vold Schipp nennt man auch fig. einen abten Kerl altes Beib, en good Schipp: ein dito, an dem nicht viel sonderliches ist. Gut und hamit Vunktum.

En Schipp vull suure Appeln nennt der (Hamb. Alt.) Pobel eine am himmel sichtbare dicke Regenwolke. (Boe.) He loppt Scheep: er & beim Ablaufen eines Schiffs vom Stapel beschäftigt. Schipps oder Scheepsmettmust Endchen Schifftau womit Schiffiungen geprügelt werden.

Berichippen: zu Schiff transportiren.

Schippergesellschaft, — Schippervolde: (Hamb.) Schiffergesellschaft, wornach auch ein eignes Saus zu ihren Bersammlungen auf ber Neuenburg benannt ist: Wereinbarung der Oberalten und Schifferbrüber.

Schippmann: Solft. Eigemame. Bon einem

des Namens, wahrscheinlich ein Pferde = Beschäler rührt das auf wilde unbezähmbare Menschen anges wandte Sprw. her: He is duller as Schipp? mann sin Senast.

Schepelkanne: Bierfaß bas die alten Samb. Braner ihren Leuten zu vertrinken gaben, wenn bas Bier zu Schiffe gebracht wird.

Schippmarken (Das.): arbeiten, geschäftig knn, ein Sandewert, wie beim Schiffbau treiben. Dar is jummer mat to schippmarken: da giebt es allzeit was zu arbeiten.

Sta fast Schipper wird auch auf festem Lande sprwrtl. gesagt: steh fest, halte bich gut!

Gotlof hier, seed de Schipper, un weer dree Miel in de See: Gottlob, daß wir gelans bet sind, sagte der Schiffer, als er 3 Meilen vom Lande in der See war. Wer eine halbe Arbeit ganz gethan zu haben sich berühmt, den trift der Stich diese Sprichworts,

Sta wiff Schipper, seed hinz un smeet em over Bord: steh fest, Schiffer, sagte hing un ihm indem er ihn über den Bord des Schiffes ins Baffer warf. Wortreslich! denn oft ist es gerade der falsche Freund, der, indem er dir rath, bich warnt, dich in Acht zu nehmen bittet vor andern, dir ben Dolch hinterucks in den Leib stost.

Schleu (Suf.) von der Witterung schleue Lied: gelinde Witterung.

Schlietter Eweern: unaufgewahdner

Schmoll (Holft. Schlespe, d. Spape d. A.

Schnausig (has.) nas, bom Wetter schnausig Wedder: nasse Witterung and fichinutig:

Schnippelig (Huf.): plöglich: He is fo schippelig bod bleven: er flatb plöglich.

smar besonders etwas leckerhaftes, Naschwerd zus bereiten.

Schnösel (00) Schnösbösel (00, 00);
Schimpfnamen für einen jungen Lassen, dem maß
zench wol nachminft; du bust nog nig drog achter
de Oren.

Scho, Schu, Affco, Affchu: Schen. Abschen, schoe Peer: fcheue felofluchtige Pferbe.

Scho (Alngs. Sceo, Sco, Din. Stoe, Holl. Schoe, Schwed. Sto Engl. Show: Schufter: auch 2) eines der sumpelsten Brettspiele.

schoftern: Soube machen auch wie fit inschoftern (nicht wie im Brem. Gelb verlieren fondern) sich einmiethen ober in eine Gesellschaft mit einflicken. De Schoe sullen mi wol passen; Das sollte mir wohl anstehen. Su to dat du de Scho nig verlüst: zu einem der schnell läuft (K. G.) wuch: loop! loop! du kumst suff to lact.

Schofnecht: Schuhenecht. Daher in Hamb. bas Sprw. he is so verwagen as en Schosinecht: er ist so keck als ein Schuknecht. Das Schumacherant hat in Hamb. Privilegien z. B. ihre feierlichen Tagleichen der Gesellen, die gewöhns isch Montags sind, wo eine Menge Schuknechte mit braunen, nicht schwarzen Manteln folgen und die Liche von der Sorgefrau die eine Art Heuten Kappmantel oder Mantelkappe trägt (S. heuten) wegesührt, zur St. Iphanniskirche begleitet; wo sie begraben wird.

Schomaker: Schuster; auch nennt man, son-

Schobost Schubbarffe. De is bi de Hand as en Schobost: er ift bei der Sand, wenn man ihn braucht.

Se wolt mi alles in de Scho geeten; sie wollen mir alles Schlimm aufburden. Dat wol wi em nig in den Scho geeten: wir wollen ihm das nicht nachtragen.

(S. Pleisen.)

Tum Danf hort meer as en paar Scho! bamit ists nicht gethan.

En Schofter Pastei: Schusterpastete nennt man (Alt: Hamb.) eine Gemengsel von allerlei nachi gebliebenen Speisen.

Koppichofter: Hutmacher, spaßweise. 3m Anfang des:18 Jahrh. waren:in Hamb. weißumflickte Auszeichen - Schuhe galanter Madchen, damals Jungfern genannt

> du geist en rechten Junferngang mit Scho umber witt feift.

Schoftegen: boppelter Strick ober an zwei Stricken hangender Holztnebel worauf man sich bih und han schwingen oder schaufeln läßt, im Schoktegen faaren von Goth. steika stokla, wackeln daber pavänderliche Festrage Schuffelseste genamt werden (R.)

Scholen (..): sollen, massen. (Angs. sceolan Holl. scholen) it sall, du schast, he sall, auch du saft und he schall, wi scholen, ji schölt, se scholen it schull u. s. w. du schust für schullt.

Scholen wi henggan: sollen, eigentlich wollen wir hingebn? Auch folen gefpr.

Scholen (Angl. Kealfan Dan. fenlle): spalen, waschen. Den Putt utscholen: ben Topf ausspülen. Scholet nig damit: schattelt nicht damit, foatts nicht durcheinander.

Sig. plaubern, im Daule durch die Spale gebn laffen, Scholfufter: Plaubertasche (auch Bafc)

fuster) if bee Darfcondlich, unt bie Bafche, wend die Lange aus dem Zeuge gespult wird Solft. Upfpbleit.

Scholett (Subft.) Bellen, bie and Ufer fpulen: folagen.

Scholt:(...): Schale Heft. Messerschült; Reserbandgriff. (Kr. G. auch Hamb. Alt.) Scholken, Schalken:

Schon: wird in holft. nicht blos für pulcer gebraucht' fondern' and in ber Rinbersprache ichon maten pugen, fich fein anziehen.

Je spater am Abend je schöner de Lude: Kompkinient zu Leuten die Abends zum Besuch kommen.

## (S. Schoon.)

Schönbrod (Prbb.): Brod aus gesiebten Roggenmehl, in Hamb. und Lüb. Schönroggen: ein kleines Weißbrod mit drei runden Ecken oder Timpfen, auf der Hohe mitten mit Kümmel bestreut. R. bemerkt daß mans auch eetten Utwieser nenne, well denen, die des Landes verwiesen werden, dom Frohn solch Brod mit auf dem Weg gegeben werde. Einige wollen, daß die dreieckigte Gestalt dieses Brodtes von den sternstweiten Ruchen welche unste heidnischen Worsahren in Norden den Sternstweitenstret abstammen.

Schonen wird im Platte, and in bem Gine

gebraucht ale antrengen. Schott Di nig, fest bur altre Arbeiter Deifer Reper, ben jungern; greife bich an, fen nicht trage, strenge beine Krafte an.

Schoof (holft. hus.) gerade Strohgarben, Rietstroh womit man die Häuser decket, Halmendach, Tie Holle nennen Schobst Schoode kind Barbe (hooven Garben binden Engl. theaf, to bind up in Theaves) und Deiche bestissen, Strohbund sonst

fammengebunden find. Auf biefe Weise werden bafelbft die Garben immer par bem Ginfahren gusams mengebniden, offenbar aus Ungeschicktheit ber bafigen Frauensteure im Garbenbinden.

Schoon (Holl. schoon, hubsch, artig, trestich): in Holft. rein, klar. Schoon maken nennen unfre Weinhandler und Weinbrauer den Wein (mit Eiern oder sonstigen Ingredienzen) klaren, klar machen, ihm Farbe geben, von allen hefen reinigen. Plinkschoon, vollkommen klar.

de Bellen berfchen berfchenen, nachsten Be. But water beite ber ber ber ber ber beite beite beite beite beite ber beite beite

nichte fibont nig Wabber nog Fründs er verfcontiniten, anch fethft ben Groatterund grennd micht. Dan in bei ben Groatterund grennd

Schoor: Herr bes Haufes (Hamb.) ehmass inist und igi immeratity. In ber hand, Don Ber-

biefic Welt, i Ly 262, fingt eine Latmaid von fich,

— grodimet Schoor un Iffrum steit. und: if buit min Schoor un miner Frum met Hart un Hand getrum.

- Schoot, Schott: Smot.

- 2) die unterste Ecke des Seegels an einem Schiffe, das beim Laviren von einer Seite zur andern überges wegen wird. De Schoot anhaalen: das Segel krifer angiehen. De Schoot fieren: nachlassen, furet de Schoot, im Kommondo.
- 3) ber weite Untertheil an Mannördden und Bamsern unter ben haten (auch wohl hoher, das nach die Mode diese Schösse hoher hebt oder tiefer beginnen läßt), wurde ehmals in viele steife Falten gelegt (wie noch zu R-s Zeiten) aus denen sich aber wiele jener Falten und die Steifigkeit wie aus den Rockausschlägen verlobren hat. Man spricht aber von eenem Rok mit lange Schovten oder nitt torte Schopten, je nachdem diese sich wie die langen und kurzen Taillen der Damen andern. Die holsteinschen Landleute haben ihre steif und breft schoptige Rocke auch Westen großentheils beibehaften, die sie aber gewöhnlich nur hei Gevatterschaften, hochzeiten auch Kirchgang mit den kurzen Westen und Bamsern vertauschen, die sie täglich tragen.

Borfchoot: Charge, Schootfell: lebermer - Manuschurg.

Jauptabgabe, von dem sammtlichen Wermogen der mobilhabenben Burger, die zu unbestimmten Zeiten, wie die Bedürsnisse des Staats es erfordern, durch gemeinschaftliche Raths = und Burgerschlusse nothe wendig erklart wird. Jeder taxirt hier auf seinen Burgereid sein Wermogen selbst und zahlt bei der Schoftafel verbeckt.

Schötting ober Schütting (in ber Ausspr.) in Lübeck das Wersammlungshaus ber Aelter- leute und Bargerschafts = Worsteher, die vom Rat dasselbst versammelt werden, um Abgaben Schuft zu bestimmen ober neue Gesetze zu machen.

Schopen (verschieden von Schapen): große Gelte, Schöpftelle der Bierbrauer: kupferner Reffel mit langem Stiele, worin ungefahr 4 Stubchen gehn, womit von Brauern und Brauerknechten bas Waffer in die Pfanne geschopft wird. Daber ber Mame (Sluter von den Erben in Hamb. S. 322.)

Schopenbrauer (broer): Brauerknechte, die wicht mehr bei einem herrn dienen, sondern in eignem Brodte figen, den (hamb.) Brauern aber für geswiffen Lohn beim Brau an die hand gehn. (S. Sluster.)

Schoppensteel ober Stegel Gasse in Samb. die vom Fischmarkt bis an den Kattrepel reicht, wo ehemate Schoppenbrager ober Schoppens macher gewohnt haben mögen. (R.) S. Stegel.

" Schopfele n. b. Son. Schepfele: Gefchopfe.

Schoren (ift unftreitig mit obigen Scherent verwand): afschoren: scheiden, absorbern burch Band ober Getäfel abkleiden; borichoren: burch Scheidung theilen.

Schorels, Alfchorels: durchzogenes Getas fel. Schörmand: Scheidemand. Schorten: Borte, Fächer in Schränken oder Mänden: Schendend ist üftrer im Munde der platten Holstein. R. bringt auch dem Schorsteen: Schorstein dahin, weil die Steinmasse von Holmert des Hauses gesondert ist. Die Holl. "haben schoren kützen, Schore Stütze, und so ware es eine untere Stütze des Rauchfanges.

Schorf (R. hat Schorft bas aber in Samb. wie in Holft. überhaupt selten gehort wird:). Grind, Raube, Rrage. (Angs. Scurf, Engl. scurf, Hoft. Schorfft) vielleicht von scharf entstanden als Scharfe im Gebiat (B. B.)

schorbig: grindigt. Schorbfopp: der einen wie wir sagen, ausgeschlagenen Kopf hat. In der gemeinen Sprache heißt: if sitt hier as de Luus in Schorf: ich sige hier sehr gut, behaglich.

Schorfraben (Rr. G.): Rrufte, die fich uber eine 2Bunde gesetzt hat.

Schorschen (Eid.): Schlittschuhe. Etwa

von fchurrett auf dem Gife ober Boben mit ben guffen bingleiten.

Schorfteen: Cornfiein, Feuereffe baber

Fig. Sin Schorfteen treft allen Root: wird von Leuten gebraucht, aus denen man nie Mig. wird.

Tan. Stiorte, Schwed. Storte) Schleife, toschöte Ban. Stiorte, Schwed. Storte) Schleife, toschöte Bon, upschiefen. unfchürzen; aufschleifen. nicht weiblicher Rock, der unweben halben Leibi geschürzt wird und bist auf die Fässe dingh reicht. Bys zwan in Obersachzen Schürze heißt, und vor den Leib gebunden wird, heißt in Hamb. u. a. Städten Plasten ober Borschwort.

Regenschörten hießen, noch zu R. 6 Jeitenka. Damb. die schwarzen Weiberesche, die nach Standes Unterschied (der damals noch mehr als Wermögens Unterschied Form und Stoff der Kleidung bestimmte) pon Rasch, Serge, Boratt, dicken Tast, mit durgleichen Regentüchern (S. Rleed) über die andern Pleider des Ober und Unterseibes von Erwachsnen getragen ward. Daher es von einem Mädchen, wenn man sagen wollte sie sey schon 15— 16 Jahr (ober konsirmirt) dieß: se geit all mit Schött un Reegenkleed.

Upschörten: Die Kleider etwas in Die Sohe binden, oder aufstecken damit sie nicht auf Die Faffe hangen und bei naffer Arbeit oder Bitterung einen Schnissaufe geben. Dies Auflählisen band In. Beiteif burch Reffroste (S. Bogel) ewerbraugh and nachdem biefe dus der Mobe kamen, gab B mandberleis inodisches Aufschärzen der Abete por Sene und Trobbeluis den Abtheisungen verziert.

Upschörtels! Schäezband, momit gu Mond Riten bir Banbiligerinn und ander Städterim die Abde um die Saften meinen Wulft banden:

Schott (Angl. Sceat Schweb. State Soll.

2) Rieget, bon Sifen ber un Thuren? Rominich, wergeschoben wird toschotten, schötten ; mit den Riegel sthließen.

3) in Cielen und Schleufen die Fallthare ober

Schiebtfnire.

A) Ausschuß. Schottoffen: Ochsen, die non Käufern ausgeschoffen und unverkauft geblieben fing-Schimpfwörtlich sagt man in chamb. en Utschott: ein Ausbund von Schelmen, wie ausgeschoffen webr ehrlichen Leuten. Wagenschott (S. W.)

Schütting (Eib.): Schugbrett, ein Lattenversschlag etwa 6 Fuß lang und 4 Fuß breit, vor dem Ausgange einer Fenne, um bas Wieh zurückzuhalten. Es ist vom Heff barin verschieden, daß bies sich in Angeln bewegt, jenes aber vorgesest wird. Auch in Holst. Marsch wo mans Schütten spricht. (S. Hef) Befriedigung der Weiben.

Schuttbaven (Eid.) kleinen zobestan Alah in diebbeit das Gebert wild, das in andren Leute Korn gegennen, his zuz Eigliung und Asfriedigung des Bestere (Klessel Mat.). Auch im Pbg, Dorf Ote densen bei Altona: 3. Schutten. De gelt in de Schutten sagt der Baner, et geht, um die Pferbe zu pfänden, die don seinem Rachbar über die Besteichigung derselben, in sein des Nachbard Korpland gelaufen sind. Schuttsstall: der Stall, in den er es die zu abgemachter Sallsche bringt. In Dand beissen Schutten: Fallschem, Schosichren, wohnen das Masser auf die Wählenräder gelassen spink. Freeschutten: welche keine Mühlen treiben sondern nur ausgezogen werden, und das ihrerschlisse Masser weglausen zu lassen.

schottforen (Ditm.): von bem Bau vbet Sauptinechte gejagt, welcher in bet Ernbte ben Zug anführt und mit feinem Erempul far Arbeit anspornt.

57 basi Strick am Seegel im Morbertheile bes Schiffs.

Schottich: icottifc, von Schottland.

En Schottschen: ein schottischer Nationaltanz, wie er in Holst. auf Kanzboben nachgetanzt und besnannt wird.

De freut sit up Schottsch (Samb. Alt.): er freut sich gar febr, gleich bem, ber ben raschen schotstischen Tanz liebt.

Schöttel Schottel (Angf. Scuttel Hou. Schoztel): Schäffel.

Wennt Geld regnet heff ik min Schötteln to huns: mir wills gar nicht glücken. Auch: sitt ik im Orogen.

Grefi oder Anti Schöttelwafchersch: Rus henmagd.

Detschöttel ehemals Dekfatt (Hamb.) große hölzerne angemahlte Schüffel, worin man die von der Tafel gehobenen Teller sammelte und in die Küche trug, wozu man sich itzt großer halboffener Hängels lörbe zu bedienen pflegt.

Ruumschöttel (Hamb.) Plauderer, der ins Gelag hinein schwaft, und gleichsam (fagt R.) geraume Schusseln mit unbedachten Reden aufstischt.

Schottelbook (im Gid.): Schurze, (im holft. hamb. Alt.) Wifchtuch zum Abwaschen bes Tifche und Ruchengerathe.

En Schöttel utsetten: eine Schässel aus, din seizen, daß etwas darauf gelegt werde, nemlich vom heil. Ehrist zum Weihnachtgeschenck. Wenn in einigen Holft. Familien gegen den Weihnachtsabend din die Rede ist, ob und was der heil. Shrist dem Kinde bringen werde, so sagen wol Eltern fett du man din Schöttel ut! wi mot seen of Klingsgeest (oder Kindjees) wat bringt. Jedes Kindsel.

borgt fich bann aus ber Ruche eine Schuffel fest fie ins 3immer hin, und findet fie mit Konfekt, Früchten Spielfachen am Weihnachtabend, oft nach einem porsherigen mystischen Geklingel. Es muß ein sehr unarstiges Kind im Lauf bes Jahrs ober am Schluß gemessen sen, bas seine Schuffel leer findet. — Andre Eltern bereiten auf mit Wachlichtern umsetzen Tischsgen den Kindern ben heil. Christ.

Spwil. Wergleichung: de Schöttel was so groot as de Bornhövder Dop.

Schortel für Schäffel, in alt Hamb. Oper 3. B. luftige Hochzeit 1728:

da man nog Brögamsabend heel mit Ries vull Suffer un Kanneel en braden Hoon, en Schortel Fisk, dabi en goden Fründ to Disk.

Schov Dafichov: Stroh welches gume Decken ber Stroh, Salmenbacher gebraucht wird.

Schoven: das im Grunde des Wassers befindliche Unfraut ausgaten. Schover (Hamb.) der in Graben und Flussen zu. der doven Elbe dieses Grundfraut mit einem zackigten Eisenzeuge ausreißt.

Schraden (Angs. screadan Holl. schrooden Schwed. stroeda Engl. shread): schroten, zerschneis den schrägschneiben, schrad: auch schreent

(Hamb. Alt.) schräge schrad setten: schief seten afschraden: schräge abschweiben.

Schradftuck nennen unfte Daherinnen ein Stud Lein das in ben Schultern ber Mannshemden forag eingenaht wird, um ihm die Weite zu geben, auch Schradlappen.

Schradspet: bie Seiten von mittelmäßigen Schweinen, wovon die Rippen nicht abgeldfet sondern mit zerftucket und gelinde geräuchere werden (R.)

## Schraffel (S. schrapen.)

Schrage, Schrangen: Gefiell aus zwei paar gefreuzter oder schrag stehender Beine bestehend, Sagebock, Waschbock; Rubbefessel.

2) Schragen hießen ehmals Statuten, Ges fetbucher z. B. der hanseatischen Handlungs Gesells schaft. (Willebrand Nauseat. Chronik 3, S. 100.) So beißt noch (Namb.) das Verzeichnis ober Reglement der Verrichtungen und der Einnahme eines jeden Stadtdienstes, der bei der Kammer verkauft und zu gemeiner Nachricht offentlich ausgehängt wird; welche Lafel vielleicht ihrer Verähmung halber Schragen heißt. (R.)

Soll schragg nicht blos schräge, auch Stug-

2) tuapp wie schrage Tied der Fasten i. e. a.

Schralen (Ditm.) schrauen (holft.): laut ungebahrlich schreien. Schralhans, Schrauhals: Gurgel aus einem Gansehalse, auch ein Schreier. De Fleute schraut: die Flote giebt einen unamgenehmen Ton. 3 Schreien, janken nennt man auch schramauen. (R. hat schraumauen und nach der Aussprache ein us zu viel.)

Berwand mit schreen (f. unten.)

Dat Water is overschrauelt: mit dunnem Gise belegt.

Schrammte (Schweb. Straemma): Rige,

Streifwunde.

fcrammen : eben bie Saut ftreifen.

Schrammhooften: trocfner huften, von der ahnlichen Empfindung.

Schrange (Samb.) pole und nee Schrange: am Berge und auf bem Hopfenmarkt, eingebegter bedachter Plat, wo die Fleischer Amtsmeister ihren Block haben, und Fleischmarkt halten.

Schrangen (Solft.) schrängeln (Gib.) bas Bein ftellen beim Raufen, ober die Beine mit ben Beinen feines Gegners fo verfchranten, bag er fallen

muß.

Schrapen (Angs. screopan, Holl. schrapen, Dan. strade): schaben, tragen, scharren, afsichrapen: abschaben, utschrapen, den Putt: ben Topf rein ausschaben, to hope schrapen: jusammen scharren.

He mag Robe schrapen: (Hamb.) er mag was anders, schlechters thun. Schrap-Raseken specien: die Nase verlegen.

2) schlecht geigen. Schraper neunt man einen Fiebler, ber mehr scharrt als spielt. Schraper eigentlich ein Schabinstrument.

Naschrapels: lettes zusammengeschabtes Ues berbleibsel. Scherzweis nennt man (hamb.) bas lette Kind in der Che dat Naschrapels.

Baartschraper: Barbier im verächtlichen Sinn. Magenschraper (auch in Holst. wie im Brem.) alter scharfer Kase, Wein. Mit Schrub, ben auch wol dem folgenden Schrappert konnte dies Wort verwand senn.

Schrapftuten: ein Brodt aus dem letten vom Bacttrog abgeschabten Teig gebacken. Der Abersglaube rath: einer Ruh die nicht eindern will ein solches Brodt zu geben, so läßt sie den britten Tag danach bas Rind zu!.

Davon ist auch wol das gemeine Schimpfwort Schraffel abzuleiten, und schrafflich Aak: ein verächtlicher wie ein aus und abgeschabtes Nachbleibfel, unnüger Mensch. In Hamb. sagt der Pobel auch: Schraffel-Achtein! Du 18 mal schlechter Kerl, Beib!

Schraper, Pumpenschraper, boppeltes breiedigtes Reinigungs : Instrument auf Schiffen.

e Schrappe (Ditm.): Tasche. Holft. Grep auch Köf und Fifte.

So fagt bas alte Ditm. Lieb vom tragen naschhafe ten Dabchen:

Schötteln mit de Tung to waschen un ut beiden Schrappen naschen dats en Doon vor Telsche Krai!

Schrappert und Schruppert Schimpfnat men in holft. nicht ungewöhnlich wie Schrubbert (S. unten)

Dar is nig so en ringen Lappert nig so een Schruppert, so een Schrappert nig so een Rakel de nig schwore dat dat Freyen sote were.

(Laurenberg.)

Schrappstaan (hamb.): sich vorzüglich sein ober boren lassen (M.) in Ar. G. to Schrapp staan: sich gegen etwas stemmen. In andern Gex genden leer ausgehn. Der Ursprung dieses Mortes ist Holl, wo (Retelar) schrap fertig, bereit heißt wie gereed, aber ber Holft, braucht es verschies dentlich.

Schrauelig (op fit) huf, wer nicht gut Ralte vertragen kann, frostig.

8. Schrauen (S. Schralen.)

Schreen Solft. schrien schreien Ditm:

Eib. Rr. G.); fcreien, weinen. Schreehals Schreier.

(Suf.) Gott weet min Sart, schreen kann if nig: wemen kann ich nicht, aber gerührt bin ich, Goth weiß es.

Schricht: Geschrei, und Geschricht.

Snot un quirl schrejen (Eib.) aufs beftigste und unauftanbigfte weinen.

De freet as wenn be up'n Speer ftitt.

Schreep (R. G.): schmal von Baden, mit eingefallnen Bangen.

Schrienen: fleinen, flechenden Schmerz emps finden bei geringer Verletzung, Rigen, Brennen.

Schrieven (Soll. fcbryven Schweb. ffrifwa Dan. ffrive.): fcbreiben. If fcbreeb: ich fcbrieb.

Schreeven Schrift: Handschrift. Geschriebene Schrift, zum Unterschied der Druckschrift. He Fann nig schreeven Schrift lesen: er kann nicht Geschriebnes lesen.

Schrievens (fubft.) brauchen unfre geringen Leute fur Brief Schreiben: If heff lang teen Schrievens bun em: er hat mir lange nicht ge-fchrieben.

Wer nig schrivt de nig blivt

treffenber Bollsreim: wer ein behaltner Mann bleiben will, muß aber Ausgabe und Ginnahme arbentlich

Buch halten. Auch fagen unfre Dekonomen und Kaufleute: Man mut eer innemen as man anschridt, un eer anschrieden as man utgibt: erst nimm ein, dann schreib an, erst schreib an, dann gieb aus, um jenes über diesem nicht zu vergessen. Eine goldne Wirthschaftsregel!

Schrebe (Hamb.) Strich, Grenze, öbern Schrebe gaan: über die Schnur gehn, bat is öbern Schrebe: bas ist was ausserordentliches.

Sin eigner fast nur lokaler Gebrauch ist das in Hamb. Alt. übliche: denn sun wi schreben: benn ists aus mit uns. 3. B. wenn vom Wetter die Rebe ist: wenn en R. in den Monat kumt den sun wi schreben: mit September ists mit unserm guten Wetter am Ende.

In'n Schorsteen schrieven: ins Buch ber Wergessenheit schreiben.

. (Flensburg) Dats en dull Woord, wat sik nig schrieven lett: bie Sache muß sehr schlecht seyn, die sich nicht bemanteln täßt.

Schriebstiffen sagt unser geringe Mann für Rechensticken, Bleistift crayon. — En Schries verken: Schreiberlein (Lauremberg.)

Samb. apol. Sprw. Da feem if nog beter weg as de Bohofschrieber. Auf die Frage warum? De freeg en Stubessen, bezieht sich fauf eine atte Geschichte. (S. Habbe Beiträge zu m.

Iblot. im Journal Hamburg und Altona 1805. IK

Schrif (Ditm.): langlichter Rlotz mit brei Beinen. Man braucht in Ermanglung von Stublen bei großen lanblichen Gesellschaften Bretter, die man man auf 2 ober 3 solcher Rlotze legt, und so Bante formt. (3.)

2) (baf.) eine ledige unbeamtete Mannsperson.

Schritt (Ditm. Gl.) ein lediger unbeamteter, und unbeweihter, Jungmann heißt en Schritt. Sonst Schritt wie im Hochd. passus. Spruchreint auf Welt Ordnung hinweisend:

Jeder Schritt hett sinen Tritt, ieder Tritt hett sin'n Stoff, jeder Stoff hett sin'n Plazz.

Schröfel (Hamb. Alt.) wie er ausgespr. Krupz pel, elender Kerl. schröfelhaftig: von erbarms licher Figur. (S. Schaffel.)

Schrökel in der Marfch, der immer zu fpat tommt, 3. B. mit dem Saen, weil er unordentlich ift, und feinen richtigen Begriff vom Landwesen hat.

(Schroten was R. hat ift hochb. zermalmen, gerzausen, und Schrotel: Studchen, Lappchen, ist wenigstens außer Kours.)

Schrubben (Soil. fcrobben, Engl. Cerrib, Schm. ferubba): mit ftampfen Befen ober fteifer Burfte hart fceuren, abscheuren, mit bem • Schrubbert: stumpfen Rehrbesen, steiser Burste, womit man vorzüglich die Fußboben afs schrubbet und Wände reinigt; sig. ein Mensch der niemand gutes thut (S. Schrappert) welches wol richtigerijk, wenn man es von schrapen ableiten will und darf: ein Mensch also, von dem nichts zu gewinnen ist, der nur andern abzwackt.

Richen verirrt sich vom schrubben ins schuren, wenn er S. 242 wunscht, daß man nicht auch in Damburg die Gassen schrubbe und die Steine hohl spule. (S. unten schuren.)

utschrubben: Faffer, Kübel reinigen. Heids schrubbert, Beidbonert: kleiner ftumpfer Handsbefen von Heidkraut, ohne Stiel. (Auch im Donabr. S. Strodtmann.)

Schrull, Schrullen: tolle auch blos eigens sinnige Einfalle, Launen. He hett sine dullen Schrullen: eine Urt Spleen, Unwirschheit, nicht aber Bapeurs, wie R. hat.

Schrumpen (Dan. strompe): schrumpfen, einschrumpfen runzeln. Schrumpel: Runzel, schrumplicht: runzlicht, verschrumpelt: runzelicht auch eingetrümpft, schrumpeln, inschrumspeln, to hope schrumpeln: runzlicht werden, zusammen schrumpen, welches auch der hochd. braucht.

bverfchrumpeln: von eben übergefrornen Baffer.

Schrutern Engl. Ihuder.): schaubern graus sen.

Schruter: Graus, Man fagt ja auch: mit lop en Schruter ober: mich überlief ein Schauber.

Schrube (holl. Schröve Dan. Strue Schweb. Struf Engl. Scruv.): Schraube.

som auf und zuschrauben. in = utschruben:

2) ehemals auch ein glafernes in Siber gefastes Trinfgefcbirr. (R.)

Schrubfnoor: feste Schnur jum Ginfassen ber Rode. Schrubstaken: geschrobenes Reisblei.

It will di de Neef' nog hoger schruben as se all is: Pobelbrohung vor dem Schlagen oder Stoffen unter die Nase in Hamb, und Alt, gewöhnslich, wo der gemeine Mann im Zorn die geballte Faust dem Gegner unter die Nase setz, und wenns Ernst wird von unten auf zustost.

Gen dies mit messingenen Schruben: von ber nachbrucklichen Bieberhoblung einer Sache ober eines Geschäfts.

Schu: Saufe. Bradenschu: Bratenbuts ter. Schu wird fast blos von bieser, Saust von jeber Brabe ju Fischen u. a. Gerichten servirt ges draucht. Schubben: reiben, scheuren, sit schubben: sich an etwas reiben Schubjack (So wohl Richen als bas Br. B. B. erklären bies Wort nicht recht, S. meine Erklärung unter Jak.)

- Schubbig : lumpicht, abgeriffen wie abgerieben.

Schüchterung wird von Pobel in Holft: (Hamb. Alt. Pbg.) für in Schreck setzen gebraucht. Dat givt en Schüchterung: das setz Respekt, macht schüchtern.

Schudden: schatteln. Den Umbang schudden (S. U.)

2) auch schelten, aushunzen. IF will em schudden: ich will ihn ausmachen.

Schuffel (Angs. Scoff Engl. Skovel Dan. Stuffe Schwed. Stofwel Holl. Schupffel): Schaufel, schuffeln: schaufen.

2) bei ben alten und neuen Ditmorfen: eine absichlägige Antwort bes Madchens, Korb. Wenn in einem Hause von den Brautwerbern Ansprache um ein Madchen geschah, benen eine Zeit zur Wieder Altzstökninge (nach der ersten Unterredung) bestimmt war, so nahm man im Hause sich in Acht, baß nicht etwa eine Schuffel ober dergl. bei der Hausthure ihnen ausstieft, weil dies die abgeschickten Boten für ein Zeichen der Weigerung nahmen und des Abschlags. Daher die Rot. eenen de Schuffel gebent: einem den Korb geben schuffeln, asschuffeln, eines

Freier abweisen und Sprw. ober Schimpf, für die, so durch ben Korb gefallen: Se hefft de Schüffel bekamen und Sünd em de Scheenen pot blau?

- 3) In Holft. wird schuffeln auch vom nachlässisen Gange gebraucht, vom Scharren Schuffelfoot (hamb.) Mensch der scharrend einhergeht, worand man das schaffufteln welches den namlichen Sinn hat, gebildet zu haben scheint. Schaffuftel bu man to: schiebe, schause deinen albernen Gang nur fort! (hamb. Alt.)
- 4) schuffeln benninschuffeln: fart und gie-

schuffel de Karten man recht dur: fagt ber platteste Kartenspieler statt: mische bie Karten gut durcheinander.

5) trinten hinunterschluden, 3. B. in der baurischen Gesundheit: Prost Sans, schuffel bor Rlaas!

Schuffel wird auch von Spielern im Billard für bie Masse (Reule) gebraucht wegen ihrer Nehnlichkeit mit einer Schaufel.

Schuld (Dan. Stylb): Fehler, Wersehn, Schulben.

De sine Schulden betaalt, begtert sin Good: wer seine Schulden bezahlt, bessert sein Gut, gewinnt die Zinsen.

Wer Schuld het, de schubert: der Schulbige verrath sich durch Schaubern (aber nicht immer.)

un Ungeduld:

4. B. en Oof overnehmen: ein hof antreten abernehmen: mit allem was darauf haftet.

In hamb. Alt. wird oft bas it mit it im Sprace verkehr verwechselt man fagt: schillig fur schuls dig. Plikschulden: kleine Gelbschulden etwa von plukken, die nach und nach entstehen.

de Schulden.

unschulig wird in einigen Geg. das unschuldig ausgesprochen. De sutt unschuligut: so Schule ligkeit abustve für Schulbigkeit.

Schulen (Soll. schuilen Engl. seulk.): sich verbergen aus nicht gutem Sewissen baber der 2 Begriff hervorlanschen aus einem Lauschwinkel.

En schuulsch Minsch: ber nicht frei aus ben Augen, seinen Mann nicht grabe ansieht De geit un schult, he schult as en Strukrover: er lauert hinterlistig wie ein Strauchdieb.

Das Schulen topen, welches man irrig von Schule ableiten mochte, heißt eigentlich schulend los pen: ber Leute Augen meiben welches freilich auch Anaben thun, die andre Wege gehn, als unter ben Augen des Präzeptors.

Bog erklart schulen: verfiehlen, von unten aufa bliden.

R. hat wol recht wenn er ben Schulfuchs baber leitet. Deschult as en Boff ift plattd. Ursprungs, und gab dem Pedanten der argwöhnisch auf alle lauert die seinen eingebildeten Worzügen zu nahe kommen konnten, den Namen. (S. Richens Erkl.)

2) fchielen, feitwarts febn. Daber

schulsch wird (in Hus.) von Pferden gebraucht für scheu. Dat Perd is schulsch op sif, in hamb. Alt. von Menschen für grob, plamp. Schulsche Butte: grobe Dirne, en schulsch Ding: tin Ding, das zu groß, oder nicht zierlich ist. Schulsch Fett: sehr fett. (Sollten dies nicht berwandte Worte sen?)

Naber ik schulde vordras un verfeerde mi. (Vok)

Et is beter bi'n volen Mann to schulen as bi en jungen to buulen:

(R. G.) fagt ein Madchen, wenn es einen alten Mann heirathet: es ift bester, bei einem alten Mann über bie Hubschheit wegzuschn, als bei einem jungen habschen Mann Noth zu leiden und hungernd pu weinen.

weg schulen: mit bofem Gewiffen wegschleichen wer wegfehen.

Schulfern (Samb.): schlottern, mafte unbe-

dachtfam zu Werf gehn. Fortschuffern: fort- faufen, berut schulfern: unbedachtsam reben.

Schulle (holl. Scholle, Franz. und Engl. sole): Scholle Platteis. Sie gehört mit dem Butt, Tuige (Zunge) Scharen zu einem Fischgeschlecht. Orige Schullen und Scharn gerevernet, wers den roh, auch mit Erbsen gegessen. (In heffel Betracht. vom Elbstrom findet man sehr gut in Kupfer von Winterstein abgebildete hamb. Kische.) Die Schullen unterscheiben sich durch rothe Flecke auf der Daut.

Die beften Schollen nennt man bie und ba Prefterschullen: Paftorschollen.

Schuller: Schulter: baber

Schulleriof: Schulterjuden nennt man in Tonningen, ein Schulterjoch, Laft bie auf ber Schulter getragen wird.

Schulpe (Holl. Schelp): Schale, Muschele schale, Musselschale, Musselschale, schilpen, overschule pen: gießen, übergießen, verschutten, beim Berwegen oder Anstoßen eines vollen übersprigenden Gefässes. (Hus.) schulpern.

2) Dorf im Rirchspiel Nordtorf.

Schumen: schaumen. De schumt: er ift bbse.

afschumen: abschaumen.

Schumtelle: fig, Plaubermaul, Verlaumber,

der gleich der Schaumtelle, nur das Unreine abe schaumt. En Afschum, Afschumels, Abschaum, von Menschen.

2) bofe fenn, schaumen vor Buth.

Schummeln (holft.); unordentlich nachläffig einbergebn.

2) (Eib.): icheuern, Saushaltunge : Ausbruck vom Reinigen des Zinn : Messing = und Aupfergeraths mit Baffer, Sand, Strob. Daher bas

beschummeln: betriegen, schneugen.

Schummern: dammericht. Im Schume mern: in der Dammerung. Schummerabend: Abenddammerung. Et wart all schummern: es wird schon dunkel.

Schummergardien (Samb. und paffend): bie niederfallenden Fenftervorhange, Rouleau.

Eweeschummern (Kr. G.): Dammerung wie halb hell halb dunkel, eine Zwittergattung, von twee zwei.

Schuen: Scheune. Schuendoscher: he fritt as en Schuendoscher: er frift viel, gleich bem ber in ber Scheune fich Appetit gebroschen hat!

Schiendeele: Landbiele in ber Scheune, von ber hausbiele in großen Land und Pfarrhaufern gestreunt.

Schunnen (Angf. frynnan Dan. ffynde): aus Arglift ober Spott jemand zu etwas anreizen.

auschunten: zu etwas Unrechtlichem anreizen, benschunnen: jemand wohin zu gehen reizen um ihn zum Besten zu haben, toschunnen anreizen, anspornen zum Bosen.

Echunitelfind; einfaltiger Menfch, ber fich leicht zu allem bereden läßt. (Die Bremer haben fcunben B. B. B.)

Schuppen ift von schuben unterschieden obwol verwandten Ursprungs und Schupps: stoffen Stoß mit Heftigkeit, beschuppen: betriegen überlisten.

Schuppftunne: Dammerungsstunde, ehe Licht angezündet wird, und man sich leichr stoft. (S. Schummern.)

Schuren (Holl. schuren, schupren, Engl. scure, Dan. sture): scheuren, reinigen. Schon Richen aussert bei dem Worte schrubbent mit einer unrichtigen Angabe seinen Unwillen über das in unsern Städten, ganz vorzüglich Hamb. und Alt. übermässige und übertriebene Schuren der Häuser, Dielen, Wände, Gassen. Das quid nimis! wollen unses schuerlustigen nicht blos, sondern scheuersüchtigen Krauen und Mägde, aller mannlichen Einreden ungesachtet, sich nicht abgewöhnen.

Schuren heißt bei uns naffes Scheuren, Fegen, Burften, nach auf= ober angegoffenem Waffer. Schurfest bas Scheuerfest ift in einigen städtischen haushaltungen alle Sonnabend, bei ben tollsten, alle

Lage. Da wird vom Boben his in ben Reller gefchen-Es giebt Weiber, bie frah ihre Bohnftaben ficheuern laffen ebe fie bem Bett entfleigen, und balb darauf in ben Stuben fich feben und bie feuchten Dunfte bes Bobens mit bem Fruhftuck einziehen. Das ber eine Menge Rluffe aller Urt, die fie fich mutfe willin an ben Leib fcheuren laffen. Kort uvidius ren ober natt upfeilen aber nennen fie, wenn mit bem naffen Reff. grobem Leintuch; ber Boben nur auf : ober übergeftrichen wird, mit Bidfand ichurett, wenn feuchter weisser Sand ben Dielen einges rieben wird. Don einer icheuerluftigen Rrau ober Maad fagen bie Antipoden ber abertriebnen Reinliche Beit (bie, wie bei ben Sollanbern wieber in bas Ep treme Schweinerei und Unreinlichfeit ausarfet. E. die Quispelbortjes Tischsputnapfe) se hett en Schurdubel: fie ift vom Scheuerteufel befeffen! Schuren un Schrubben: wird oft aufammen gefest und getrieben und umfaßt alles in zwei Borten. Das groffe Scheuerfest ift aber gewohnlich por Mars tini und himmelfarth wenn beim Wechfel ber Magbe das gange Saus vor dem Abgange zu scheuren anges fornt wirb. Im Winter beim Froftwetter wirb (Samb. Alt.) heiffes Maffer über bie fleinenen Sante bielen und bolgerne Bimmerbielen gegoffen und fo geschenert, daß febr oft bas Baffer beim ftrengen Froft unter dem Leuwagen (S. L.) gefriert und manher Chefreugtrager ju Saufe auf ber Glitsche wante B. Office

und fällt. Um bas sonnabendliche Jamb, Gaffetichenren zu hemmen, und bem Aussphilen des Pflastens
zu wehren, ließ der Hamb. Senat vor einigen Jahren
dies verbieten, ba indes die kothreichen Gaffen in Winterzeiten zu schlüpfrig wurden, muste (den Frauen ein Triumpf) das Saffenscheuren wieder verstattet werden, deffen Uebertriebenheit man hemmen sollte, wenn es bem Lokale zufolge nicht eingehn barf.

Auch Lapeten velbemalte werden mit Seife und Baffer überscheuert. Schurwief: Schenerweib (Samb. Alt.) vermiethet fich jum Schenerfest, wo die hausmägde es nicht allein bestreiten konnen.

Wenn if nig schur (nemlich am Sonnabend) fagen die H. u. A. Frauen, so denk ik, et is keen Sundag. (S. Sunn.)

Dat Huus von baven herdaal schuren: bas ganze Saus vom Dach bis zum Rellergrunde binab rein schenren.

Rlag vun de Hamb. Deerens. Hamb. Utroop: Worwiss, man drillt uns up de Duer, mit Schuren, Neien, Spinnen.

In dem bescherzten Boofesbeutel (1650) wird von dem Suak oder der Redseligkeit der Beiber anges führt:

Schnak van Schiren, Buken, Waschen, Schnak van Scholen, Schnak van Plaschen, Schnak van Starken, Schnak van Styben

Schnak van Rosten, Schnak van Ryven u. s. w.

Bun dem Schnakken fumt dat Schnakken.

Schurpaal: Pfahl den man in Marfchgegenden auf die Weide fetzt, damit das Nieh sich dran wiben und der Fliegen erwehren konnen (G. Schubben und Jak. Ursprung des Schubbjak.)

- 2) Schuren gaan: bavon gehen, fich gleich= fam wegscheuren.
- 3) wird schuren, afschuren (Hamb. Alt. Pbg.) auch für lästern nachreben gebraucht. Da hefft se mi degt afschurt: dort, hinter meinem Rucken, in der und der Lästerschule, haben sie mich wocker mitgenommen.

Schuregeln, (igeln) welches Frisch vom alten Worte schurgen und dies von Scherg ableiztet (Engl. scourge geisschn): qualen. He schuresgelt eenen opt Bloot: er qualt auch nekt einen gewaltig.

- 2) und utschuregeln: placken, schelten auch im milben Sinn
- 3) zurecht weisen. Se hett mi schuregelt (buf.) er hat mir gewiesen wie iche machen foll.

Schurren (Soll. scharvoeten): mit Gerausch

on ber fine mit ben Affen icharrent gehn. fortschurren an der Erde fortrutschen; glitschen.

Affchurren in ber Pobelfpr. fterben. De fann affchurren, reifen: er mag fterben.

Schütten: schütteln, afschütteln abschätzteln. De schüttet et af as de Pracher de Luus: wenn jemand irgend ein Ungemach 3. B. empfangne Schläge, ja selbst Aummer, Gram beld verwindet, gkeichsam abschüttelt.

schüttermit den Ropf schütteln, he schütter mit den Kopp, he hett Water in de Obren, als ob er Wasser in den Ohren håtte, sagt man von einem Tabler.

Schittsel (hamb.): Schirm, ben man um ein Bette ober ben heerd stellt, um ben Jug bes Binbes abzuhalten.

Schuzzen: tueri. It kann em nig schusfchen; ich kann ibm nicht belfen.

Schut: Berbachung, Obdach, Schauer, auch (hamb.) Schuppen für Bagen und Ardbelmaare.

2) Zug ober Streif Flage Regen (Gl. G.) Bullerschuur Regenschauer mit Donnerwetter.

Deffcuur (3g.) ber etwas berausgebante Theil eines Bauerhauses, wo bie Ginfahrt : Pforten find.

3) bi Schuuren: ju weilen, ju Zeiten, wie Ragenmeis auch Schuur Zeitraum bat is en

(limm Schutt west bei Arantheiten: das war eine schlimme Periode, gefährliche Krifis.

affchurig: febrage ablanfend wie eine Bers bachung.

Schuven (Angf. frufan Engl. Icofe Holl:

2) gehen aber mit unschicklich vorgeschobnen Beinen und Sals.

afschuben: abschieben dat Schipp bas Schiff bom Lande stoffen.

2) fich abführen. De schop af: er machte

3) fterben.

Der Schuft ist wie bas Brem. Schubut ein schlechter, allenthalben wegzustoffender ober ausges soffener Kerl. Auch in Holst. heist der Uhu Schubut: (Hochb. Gule) he geit as en Schuput: er geht lumpicht, häslich.

Schubkaar: Schiebkarre. De Wind brukt teen Schubkaar, um fit to breien: fagte eine fromme Matrone, nach bem ein heftiger Sturm fich gelegt hatte.

Schuber: Schieber, auch bas Brett womit bie Brodplatte in ben Ofen geschoben wird.

Uutschub (S. Uut).

Schubtied (Rr. G.) ber vierte Theil eines Lages.

Schwaden: Die Reihen gemabeten Grafes.

Dat Gras liggt nog in Schwaden: das Gras liegt noch so wie es abgemaht worden. Nachher wird es in Supen, Supen, Saufen geworfen.

Shiniffen, Schwifblof (Samb. Biers probe S. Gluter) wenn bas Bier nicht burch einen Hahn fondern im Loch in die Kannen geschwickt wirb.

Sebastian: Basta, Wortverdrehung wigelne ber l'hombrespieler auch Basichian.

Set: Sie (S. He) Is bat See Eer: ift bas das Ihrige, gehort bas Ihnen? plequaft.

Sedder auch Suder södert: seit. (hou. Seberd, fint. Dan. siden Angs. sidtstan bernach. Sieder, soder Wienachten: seit Beihnacht.

Seeden: (K. G.) feichte Grassfellen, Stellen wo Gras auf Koppeln gemaht werden kann. Rommt glaublich ber von seicht.

. Geel: Seele. Sael gespr.

Min Seelken Schmeichelmort zu Kindern. Die Berlinerin fagt: liebe Seele zur Freundin.

- 2) eiserne Hänge, Bügel, Handgriff am Wassereis mer und Keffeln; baher ber wißelnde Holst. min Seel vun den Waterammer schmeichelt. Ants merseel, Ketelseel.
  - 3) bas Band um die Korngarbe.
  - . seeltogen ober feeltagen in letten Bugen lies gen, pon Mich und Menfchen.

2) Fig. in schlechten Umftanden fenn, fich halten wollen und fcwerlich konnen.

Seelent; Seelentug: bas Gefchirr fur Juga und Wagenpferbe.

Man aug fit be Geel ut bem Lieb breeken: bei fehr edelhaften Speisen, Reben.

Seelen : Plogen (Billmarder) & Theil vom Tagewerk.

En Scelenftoot beim Billard, ein tachtiger, aber guter ficherer Stof.

De Bekker hett sin Seel in't Brod bakt: von hohl ausgegohrnem und gebacknem Prodte, implizirt zugleich die Beschuldigung des zu knapp und klein Backens.

De sitt up mi ab de Duvel up de Seels. Er neckt mich, reigt mich wie der Teufel die Seele.

Seemig: seimig, ebenfluffig, von Sausen und Suppen, die mit feinem zergangenen Mehl, Sago, Graupen u. a. S. angemacht schleimigt oder fanft werden. Gegentheil von talgig (S. Talg.)

Seen (Engl. Dan. see, Schw. se Angs. seon, Holl. zien): seben. Du suft: bu fiehft, he futt: er fieht. It fach: ich sah, auch it seeg.

Gi fu ins! fieh einmal! wat de Duvel beit! Gu, wo du utfuft: befieh bich im Spiesel, wie du aussiehst, fagt man ju jemand, den man

auf fein unschtliches Veuffere aufmertam macht. Su mal an! Ausruf ber Bermunderung.

Sut be, berfteit be, plevnaftige: seh er, versteh er wohl. (S. unten Tan).

Lang nig gefoett un bog nog gekennt eine gewöhnliche Bewillfommungofloofel, wenn man einen Bekannten lang nicht traf und trifft.

Non einem recht bärbeißigen Menschen sagt man; he sütt ut as wenn he Genen upfreeten hett un bi den annern bi will ober: he sütt ut as en Putt vull Muse.

-De sutt ut as de dure Tied: er sieht ausges hungert aus. On sufft mi hell ut, wenn du di kammt un wuschen hest: von Leuten, die nach unsrer Meinung etwas das über ihre Kräfte ausfahren wollen.

Enfeen (nicht zusehn sondern vorsehn) is dat beste bim Spill!

Seelig: betrunken, voll, berauscht. Vox est antiqua, quam Frisi Tunderenses servarunt quibus Sellig idem ac toll. (Kleffel.) In ganz Holst. De is so seelig, he kennt sinen Gott nig: er ist so besoffen, das er ganz von sich ift, ober besser er ist in seinen Gott vergnügt, sehr lustis. (S. Richens Angn. zu Solen).

Seer: Schmerz, Bebe, Schabe, bos Seer: Grind. Et beit mi feer (Samb.): es thut mir wehe. Rleaffeerig: weichlich empfindlich, der teinen garingen Schmerz erträgt; feerigett: bestwädigen verlegen, auffer Gebrauch; im Lub. St. R. (Dan. Schar. Wunde, Geschwar. Angs. Sar Schmerz, Geschwar S. Schilter.)

(Gib.) Koppfeer: Kopfweh Eanfeer: Schmerz in den Bahnen.

Steffel: Handsichel, die mit einer Hand res giert wird.

Scever, (\*) Sabet: Kafer, Maikafer, carabeus Sebher (K. G.) mekotonta vulgaris Fabritii.

2) theiner Raufch, Weinraufch, - Strich. (Samb. Alt.) baber ber Reim

Beter en lutjen Seever as en lutj Femeer:

beffer Rauschgen als Fieberchen. Ift mahrscheinlich als Entschuldigungsgrund eines luftigen Patienten entstanden, ber am Rausch laborirte.

Scever (.): Geifer, seebern: geifern, beseebern bespeien. Seeberbart: dem der Speichel über das Kinn läuft, seeberlig: speischelans.

Segelgaarn: feiner Flackbinbfaben, auch Hanfne bunne, woraus verdoppelt die Taue Reepe gemacht werben.

Oruden findet man für Schiffarth Segelatie.

2) Eid. Prhh. u. a. G. ein groffes Tuch gegen 170 Ellen Leinmand, welches um Rappfaat barauf zu breichen, ausgebreitet wirb.

feilen: fegeln. Seilmaker: Segelmacher affeilen: abfegeln auch Sig. fterben.

Seilbar Wedder fagen unfre Elbichiffer: Bets ter gut zum Segeln. Beim Maller heißt borfegeln: an zu mahlen fangen, affegeln aufhoren.

Segen wie im Dochd. daher die Segensformel: Gott segn all wat hier is Gen Twee Dree! In der Kr. G. ist die gewöhnliche Redeweise beim Trinken und Zutrinken:

A. Et gilt di ins (es gilt dir mal)

B. It dank di! (fie trinten)

A. Gun Gott! (es fegne bir Gott!)

B. Dat laat di wol bekamen! (Wohlbes komms!)

A. Dank di! (ich banke bir!)

Segen Gott! dem Niesenden. Daraus ift bas Sun Gott jammerlich kontrabirt.

Seggen: sagen It sa, he sa statt seede ober seggede: ich fagte, er sagte, wi saden: wir sagten.

Segg he recht: Sprechflostel: Ei was fagt

er! Segg he bat nog ins: ein Beifalldzeichen bes Gesagten. Wat he seggt! das mare.

Wat he dog seggt, wenn See nig in is: Berwunderung über etwas unerwartet Gesagtes. He seggt wol en Woord un leebt'r en Jaar na: er verspricht wol einmal was, und benkt in Jahrsfrist nicht daran.

Segger: der es sagte. Ik weet minen Segger: ich weiß meinem Mann von dem icht habe.

Beseggersch: eine Bielsprechende, Rionersch Besprechende, Sere. (Samb.) eine Beibsperson die immer zu und drein spricht.

utseggen aussagen (38.) versprechen. 3? fann et nig utseggen: ich fann es nicht gewiß versprechen.

Seggt fe: Fullflostel: man fagt, aiunt. Eine dito if: hefft fe mi feggt, woburch man einer Sandlung 3. B. bas Ueberftechen im Spiel, Autosttat giebt.

Wat sall man seggen wenn't holt to fort is: Selbstrossung bei schlechtem Spiel, knappen Gelbe er. Apologische Spruchwörter wo ein gewisser mit einen Kern ober Denkspruche redend einz geführt wird. Sogar hochd. werden im Pl. zitirt auch mit dem Beisatz: seed N. N.; do leev he ung: als er noch lebte. 3. B. Een Krei hatt de anner keen Oog ut, plegg hans to stege gen, do leeb he nog.

It heff nog mig. Selpgott feggt: noch habe ich nicht ja gesagt.

Addie - feggen: Abschiednehmen. (a dieu.) Ik will fe Addie seggen: mun will ich mich Ihnen empfehlen.

Sei: Aleien, Eraber von abgebrauten Mals, Der zum Diehfutter gebraucht wirb. Braufei.

Dat is man over ben Sei loopen: vom schliebten Nachbiere, das fraftlos ift.

Seiwagen: groffer starter Lastwagen mit Leis tern und Korbfutter, bessen man sich vornemlich (Hamb.) ben Sei, auch Kalk, Holz, Torf u. a. Sachen zu fahren bedient. Ein Seiwagen enthält gewöhnlich 99 — 100 Korbe, jeder Karb 60 Soben.

Geil (G. Seegel.)

Sekel (Ditm.): krummes zadiges Meffer, mit welchen in der Marsch das Korn abgeschnitten wird. Secula, (3.)

Sellett: (Dan. at fälge Angi. fellan): vegtam fen, ju Rauf haben, framen, trobeln.

Rleederfeller: Erbbler ber Rleibungeftude u. a. alte Sachen aushängen und ju verfaufen bat.

Jellett: pen Bangen Rram oblebeen, angberganten

he het all rein upfellt; er hat feine Baare fcon

Sellbook (Samb.) Schurze ber Sokerweiber, barin eine Tasche, in welche sie bas aus ihrem Kram gelofte Gelb stecken.

Sellbood: Soferbude.

Daher Ditm. selmaandten wenn bas was im herbste eingesammelt und geschlachtet, verzehrt und bie Roche leer ift. Selmaand auch Silmaand: September.

hamb. Stat. v. Anderson: Sellinge Bertauf, veraltet.

Gellerken: bretterne Erhöhung am Febster, um ben Stuhl barauf zu feten, und auf biefen bas Frauenzimmer, um bequem auffehn und gefehn werben zu konnen.

Sellig (Gib.): hochsteinfältig, blodfinnig, boch nicht wahnfinnig.

Sellschopp (Samb.) für Gesellschopp: Gesellschopp (Hamb.) für Gesellschopp: Gesellschaft. Wenn unter gemeinen Leuten (sagt R.) einer ben andern anruft pflegt es zu heissen: hier Sellschopp! b. i. guter Freund Ramrad! vielzleicht nach Gewohnheit der Handwerker gegen ihre Besellen. Mau nennt aber Sellschoppen Häuser, die gewissen Gilden, Vemtern, Gesellschaften gehören, worin sie ihre Zusammenkunfte auch vormals ihre jährlichen Fröhlichkeiten Högen gehalten. Dergl.

senmarkte, der Schischeppent der Brauer am hopfenmarkte, der Schisser in der Bohnenstraße (wo noch Stortebeckers siberner Becher zu sehn und darand zu
trinken ist, wornach der Trinker seinen Namen in
einen Folianten schreibt), der Schissbauer bei den
Mühren. So haben auch die Hansen ober Kausges
sellschaften eigne Häuser. So noch in der Pelzer Straße
de böbere Sellschopp (Obergesellschaft) der
Englandssahrer und de ned dere S. der Schonensahs
rer. Was ehemals der Flandernsahrer Sellschopp
war ist jest ein Kassehaus auf dem Nesse an der
Ecke des Brodschranges. (R.) Jest nicht mehr.

Semm: Schnur an der Angelruthe, gewöhns lich von Merbehaar gedreht.

Semp: Senf, auch fig. bom Schnickschad, viel unnothigen Geredes. En langen Semp. he givt'r sinen Semp mit to: er spricht auch unnothig mit. Sprw. Genen Semp up den Litt smeeren: einem etwas verleiden, wie Kinsbern, die man entwohnt und ihnen durch angestrichnen Senf die Brust zuwider macht.

Semper: allzeit; fo hieß der Pickelharing wol auch Semperluftig.

2) De Minsch is so semper: (Eib.) ehemals ber Mensch ift so ehrbar, ehrlich, gleichmuthig, ist soviel als betunt.

Senfel: schmale leberne Bindrieme, an hosen Schuhen, ligula. (M.)

(Billwarber) hofenbanber am Rnie.

Setten (Dan. saette): setzen. Sade: Stille Rube. Richen macht est gegen Gramm ber dies Wort vom Angs. Sida Dan. Sader Sitten abkeiten will, wahrscheinlicher, daß est von Sate: Sitz abstamme. B. B. B. Daher Saten, Undersaten: Sassett Eingesessene, Unterthanen, der ursprüngliche Name unserer Worahnen, die an der Elbseite ihren Sitz hatten, die sich nach demselben Angelsaten, Holtsaten, Wurtsaten unterschieden. Das Hochd. Sachsen ist blos durch Oberländer aus jesnem Worte gebildet. (Wolke Singedichte Lyz. 1804.

Tohopefate: in den alten Gefeten der Sanfas fladte, Samb. Lub. Bremen ze. die Werpflichtung, zusammenzuhalten, sich einander zu unterstützen, für einen Mann zu ftehn, oder sich zu setzen.

to Sade Sate zur Ruhe, das Gegentheil vor Alters Upsaat: Aufruhr, Aufstand, Unruhe. Dat is sin Upsaat: das hat er in Anrege ges bracht wird gewöhnlich im misfälligen Sinn gebrancht. Sif to sade geven: ruhig werden. (Bonnus.)

Sabigen heißt aber uns nicht blos bernhigen auch in ber Ruche: fattigen. It kann bat Meel

nig mit Water sadigen wie vergoben. E. G. Sittende Gaft: Gafte in ber Schenke.

Afsetter. (S. Af.)

Utfettent: bas Recht des Hauswirths, feinen Miethling der nicht zur rechten Zeit zahlt, vor ber, Zeit des Umziehens aus dem Hause auf die Gaffe zu seinen.

Dat settet wat: bas wird Zank, Streitgeben.

Laat man sitten, ik weet wat darunner stikt: Hamb. Bonmot zu einem der den Hut absziehn will: Laß den Hut sigen, ich weiß doch des dus mit deiner Hölichkeit nicht ehrlich meinst. De settet den rechten Foot vor: er fångt die Sache recht u. mit Ernst an.

Mit setten: setzen ist sitten: sitzen verwand. Da sall he mit sitten: (Hamb, Alt.) bas wird ihm nicht gelingen, auch mit dem Zusatz: bi Kums mel un bi Witten: schlechter Brantwein, an den er sich erhohlen mag.

Da sitt he vor Fief Mark veer Schilling ba figt er wie aufs Maul geschlagen, gleich einem ber (Damb.) in der Battelei auf den Staubbesen sigt, der ben Battel 5 mg 4 ft einzubringen pflegte.

If sitt nig drinn: ift die schnobe Antwort wenn man über das innere physische ober moralische eines Dinges nicht Auskunft geben will.

De sittet up de Gier: er figt gut, wohl be-

halten, er birgt fich wol, feine Gier find geborgen, er fitt druber.

Reenen sittenden Steert hebben: unruhig unfleißig senn, kein Sitssteisch haben. Sprw. de woll sitt, late sinen Rüggen: wer es gut hat, son zufrieden, ruhig.

afsitten: (Hamb.) nemlich eine Schuld. Da jemand in einer burgerlichen Haft bei schlechter Kost stat der Zahlung genug thun muß, welches jahrlich auf 22 m& 13 ft gerechnet zu werden pflegte. (M)

upsitten: aufsigen wie hunde, auch zu Pferde steigen. If will di upsitten leeren: ich will Nich zum Gehorfam bringen.

utsetten: (S. Schöttel.)

Veraltet: besetten mit Arrest belegen Besate, Besatinghes settinghe: Arrest Besetter: Arres stat (Hamb. Stat. v. 1270.)

utfitten: Gier, ausbruten.

he blivt dran besitten: Er hats am halse im Rauf.

Wat buten sitt dat mi nig bitt:

Ausschlag im Gesichte, ober fonft ein ungefälliges. Beuffere, bas bem innern gesunden ober guten Mensichen nicht ichaden foll.

Ik sitte in Bedenk: ich bin zweifelhaft über etwas.

Side, Melkside: feiner messingner Onrchschlag, worin man die Milch, so wie sie gemolken ist, durchlaufen läßt, damit die Unreinigkeiten, Fliegen, Gras cz. zurückbleiben, sich setzen. Insiden das Geschäft, wenn die Milch aus den Eimern durch die Side in die Rübel eingegossen wird. Auch in einige Gegenden Holst. siett afsien gesprochen in Hus. Eid. updroen.

2) setten für saen (hus.) besonders von Kartosfeln und Bohnen, die gelegt werden. Ik hef
mine Kantuffeln all settet: ich habe sie schon
gelegt. Settgoud aber (Preez R. G.) kleine Fische, zum Anwachs Teiche damit zu besetzen.

En Stillsittersch (Hamb. Alt.) neugebacknes Wort bedeutet eine Dame die auf dem Ball fitt, statt zu tanzen, weil sie nicht aufgefodert wird. Mitn Stillsitter speelen, iml'Homber en trois, wobei der 4te Spieler Mann oder Weib, abwechselnd nicht mitspielt aber zahlt.

Settjen Ditm. Stappen (S. Stappe) Dan. Saet. Auffatz.

Severfaat: Bitverfaamen lemen Zedoariae, wird mit Bucker umzogen Sukker up Severfaat, Rindern als Mittel gegen Burmer gegeben.

Sicht (Gib.) eine Art Sichel womit Erbfen und

Bohnen geschnitten werben, Daher Sichenhauer: Maber die damit arbeiten.

Sibillfen, wise Sibillen: Sibille, weise, Raseweise. Spott.

- 2) Larve (Osnabrüg Schabellentopp S. Strobts mann). Gesichtsmaske auch Sibilktenkopp. In ber (Hamb.) lustige Hochzeit 1728 Zwischenspiel:
- t' funt Minschen, man se heft Sibilken vor, dar tiekt se mit de rechten Dogen dor.
- (Buf.) Schimpfwort von verzerrten und übel ober larvenahnlich geputten Gefichtern u. Ropfen. Schas bultenkopp ober Geficht.

Sibungen gaan (Samb.): fterben, verders ben, verlohren gehn. Bom Pobel aus bem Leichens gefange Si. bona etc. gebilbet.

Sieheln: tanbeln, zartlich thun. Se fiebelt mit dem Rinde: sie verzärtelt das Rind wie hebeln. Siehelee: Zartelei. Siehelersch auch Siebelsüster: zärtelndes Frauenzimmer, sieheslig verzärtelt und verzärtelnd. (Ift, glaub' ich' vom lensible gebildet).

Siede: Seide. Steden Snoren, Stof. Daß die Samb. Dienstmadden schon vor Alters sich ungebarlich in Seide kleibeten, zeigt folgende Stelle einer Arie aus einer 1728 dafelbst gegebenen Oper:

De Haasen sûnt so witt as Kried De Rok wol en Stieg-Folen wiet, Mit sief Neeg sieden Snoren — Dat Wams is gar van Sieden Stoff —

Sied, siet: niedrig. Sied sitten: niedrig figen. Sied Water: Ebbe. (Dan. sub, Angs. sibe weit.)

En sietbeenigen Offen ein Ochse mit turzen Beinen, Zeichen eines fetten Stiers (Samb. Bochen: schrift Patriot S. 418.)

Giede: Seite.

Siedwendung (Gib.) Wendung eines Deiches ber mit einem andern unter einen rechten Winkel zusammengefest ift.

Buit de Schokolad. Sied nennt ber fabe Spielerwit bein Billard, von der verkehrten Seiten - ben Ball treffen.

Siel in der Marsch ein Graben, der mit einer hölzernen oder steinernen Rohre das Wasser unter den Deich durchleitet und durch eine davor gemachte Schütte oder Fallthur nach Erfordern dem Lande ab oder zu geführt werden kann. Sieltog Eid. Hus.) Wetler (Kremper Wilstermarsch): grosse Wasserlösung, Lösungsgraben, die 25 — 30 Fuß breit durchs Marschland gehn: den kleinen Graben Wasser zu und abziehn.

2) hamb. Randle oder Flete, die gur Abfahrung

ber Unreinigkeiten zwischen ben Erben burchgiengen. Sie find nachher und ist erweitert, getieft und zum Behuf ber Raufhauser fahrbar gemacht. Ist in hamb. ein Stel eine Leitung unter ber Erbe, wodurch ber Unrath mit bem Spalmaffer aus ben Saufern abfließt. (R.)

Stelmester: Sielmeister, ber die Reinigung ber Siele burch seine Leute verrichten lagt.

Sielf, Bilte: Sibille.

En piepen Sielf (Preez.): ein weinerliches ichwachliches Mabchen.

Siem: Simon; als Verwünschung ober Verftarkung: is dat waar, so will ik Siem heten,
wenn das wahr ist, so will ich Siem ober Schelm
heißen.

Siem Jud (S. Winter,)

Sien, fin: fein, suum.

Dats Min Sin: bas gehört mir, meinem Ich (Sb. Alt.) Scherzantwort, auf die Frage: wem gehort bas?

Sin Fro un min Kinner! fpaßhafte Gesunds an einen Werehligten. Es lebe seine Frau u. meine (ihre) Rinder!

De hett sin Deel: wird von einem Trinder gesagt, der genug hat, he hett en bitjen meer as sin Deel: er hat zu viel, ift so gut als betrunsen.

Sien, fin: fenn effe.

Lat di dat mat fin: bent einmal! Lat dat fin aber: laß bas bleiben, thu bas nicht! Lat em fin: laß ihn gewähren, zufrieden, in Rube.

Siepen: Feuchtigkeit von fich geben (Soll. 3ppen: tropfen) 3. B. bei offnem Geschwur borfie, pen: burchlassen, von undichten Gefaß, nasiepen: nachtriefen, von ungeschlossenen Wunden.

2) als Substant. (Eid. Sus.) dunne Grütze, Brienat.

Cif (Rr. G.): bas Doreifen bes Pfluges.

Silfendei (Ditm. Alt.) eine abgelegene Stube im Hause; eine Art Bet : ober Schmoll = Zimmer Boudoir, für die Frau vom Hause eingerichtet. (obe solet.)

Sim wie im Socht. baber

if buit nig good to Sinit: ich bin unmuthig, auch als Grund ber Rranklichkeit fur biefe felbst.

ik weer Sinnens: ich war der Meinung, entsichloffen, das zu thun. Sinnig: bebachtlich, sinnig as de Dullen (Hamb.) unbedachtsam.

Sinn: Faben an der Peitsche, Sink: der unterste eigentlich klatschende von Pferdehaar auch wol feinem Flachsgarn oder Seide gewundene Theil. (S. Sweepe) (Hamb. Alt. K. G. u. a.) Suppr; die Peitschenschnur.

Sipptamm i. q. Aetlamm Sib. Eilamm.

Sipp (S. Zipp.)

Sippel (S. Zippel.)

Sitten (S. Setten.)

Slaan (Angf. flean Holl. flaen Dan. Schwed. fla) achterut flaan: wiederspenstig fenn.

2) (Gl. G.) verichwinden.

afflan (Gib.) von abgeschlagenem Obst 3. B. burch ben Wind.

- 2) vereitelter hofnung ichlechtem Rornertrage,
- 3) ablaffen im Sandel.
- 4) Stute die trachtig, bofe ift und fich vom Sengst nicht bespringen laffen will, fe is bos fleit af.

bislan: (Eib.) phantastren, auch mager mers den von Wieh, he fleit good bi: er ist ein guter Gesellschafter. — Beslaan: impugniren. De Huur beslaan: den Hauszins impugniren (Hamb.) dit un dunn beslaan: viel Wieh auf eine kleine, wenig auf eine groffe Weide treiben.

utslaan: (35.) die Karte ausspielen. Utslag: Ausschlag. Den ganssen utgeflagnen Dag: die ganze Zeit eines Tags. En Slagup de Duur: tüchtige Tracht Schläge.

De fleit ben Blovten, namlich ben hintern: er verfehlet fein Biel, seinen Zweck.

. Se fleit en Grooten oder en Blooten: es

gelingt ifm mit seiner Washalfigkeit gang ansnehmenb ober auch gar nicht.

Up Mord un Dodflag in Gronland! eine Gefundheit (Alt. Gl, G.) welche die einander zutrinken, die bei dem Wallfischfang in Gronland instereffirt find.

Da fla wi nig up (Hamb. Alt.) bas achten wir nicht. Da fleit em keen Aber na: bafür hat er keinen Sim ober kein Arg baraus.

Gras flaan (35.): bas in Schwaben liegenbe Gras mit ber Heuharke auseinanderstreuen bamit es schneller trockne.

Sladrup: Schlagedrauf. wird im Scherz als Arznei gegen Faulheit ober Ungehorsam empfohlen. Rezept: En goode Handvull bruun un blauen Sladrup: wenn Worte nicht, mussen Prügel helfen (R.) bruun un blau flaan. Sladod (S. Dod.)

Slag von Münzen, dann von Beschaffenheit des Menschen: en guod Slag Minschen: ein gutgearteter Mensch, von Waaren wie en good Slag Linnen. Wat vor Slag? was für Sorte Gattung? ironisch: dat is een vun dat rechte Slag: der taugt nicht viel.

Slag hovlent: gleichen Schlag halten, wie der hamb. Kattunklopfer Schmid, Ruberer. 3m

Scherz zu schnellen Effern: Holt Slag; fo tas :

Slagbotter: so viel Butter auf einmal aufges schlagen ist. Bislag (S. Bi.)

Achtetflag: ein Stud Land, burch welches ein Weg geschlagen, ober welches burch einen geschlage nen Deich hinter bem Sauptbeiche fortlauft.

Achterut flaan: von muthigen Pferden, Menfchen. So fagt man (Eid.) von einem, der in der Genesung ist: he fleit all wedder achterut.

Inslag, weeken Inflag (Samb.) weiche Milch u. a. Löffelspeise.

St fleit verfeerten Slags: von einem Schiffe, bas beim Abfahren ober Ankerlegen eine verstehrte Richtung nimmt.

De ene fleit en Nagel drin, de Andre hangt der den hoot up: Sprw. wird von Sohnen und Erben gebraucht, deren Giner verschwens bet der andre zu Rathe halt.

Dier flaat fit All um Gen Angken: Pobelfcherz wenn in einer Gesellschaft Frauensleute nur
eine Mannsperson ift.

bverflaan: irrereben, fafeln.

Berflaan: Buträglich feyn, bat tann nie verflaan: das verschlägt nicht.

2) ein wenig warm werben laffen berflaan, auch berflagen Beer: marmgemachtes Bier.

- 3) Ueberschlagmachen durch Zahl, Maas, Gewicht, up der Schale verflaan.
- 4) versuchen, probiren. (S. Gelag.)

verslagen: schlau, daher das Hamb. Bonmot: he hett en verslagen Kopp wenn he de Trepp herdaalfallt.

Berflag: Buträglichfeit dat het feenen Ber-

- 2) Ueberschlag. Berflag hoolen, maken.
- 3) Gegenhaltung, Wiederstand z. B. En bits jen bort Berflag hovlen: gegen halten, daß etwas nicht fällt.

verslagsam: gedeihlich, verslagsame Bots ter: Butter, die gut ausgearbeitet, womit man viel durch wenig ausrichtet.

Umflag: Beranderung z. B. vom Better.

- 2) Umfatz von Gelb, Waare, Kieler Umschlag um heil. 3 Konig baher letten Umflag to betas leu ben letten K. Umschlag b. i. nie zu bezahlen. (Bolkescherz.)
  - 3) Unzeitige Nieberfunft ber Bochnerin.
  - 4) Binde, Berband.

naslaan: (Hamb.) dat Wedder fleit na wenn nach einem Regenguß nach einer Beile ein neuer Platzegen fällt.

untslaagen Haar (hus.) frisirtes haar, uutssslagen Ropp grindiger Kopf. (holft.)

De Off fallt nig up den ersten Glag: von harten, festen Menschen, die ein Unglud nicht mederschlägt.

En flagerigen Weg (Ig.) nennt ber Fuhrs mann einen unebnen hodrigen Weg, ber bie Paffager im Wagen hin und her schlagen macht.

Slaapen (wie im Soll. Engl. to sleep): schlasfen.

En bestaapen Minsch: eine Geschwängerte, Umme. Staapstede: Schlafstelle (Hamb. Alt.) gemiethetes Nachtlager. In de Staapstedt ligsgen: bei andern Leuten blos ein Bett oder Strohslager haben, wenn man des Tags beschäftigt ist. Handwerker, dieustlose Mädchen quartieren sich so für I — 2 Schilling die Nacht eiu, und heissen Sleepers: Schlafgaste, die geringe Laute halten und davon und ihren Betten Miethe machen. Slaapsbaaß: der Wirth solcher Gaste.

beflaapen: auch 2) eine Sache überlegen fich Beit nehmen. St willt erst beflaapen.

Slaapgeld fur Sausmiethe. Erre ich nicht, fo tommt Sluup: Bettbeden = Ueberzug von flags pen her.

Slaapbant: Bettstelle, die aus und einges schlagen werden tann, in Form einer Rommobe, ges wohnlich jum Bettlager bes Dienstvolks benutt.

Hut is good Slaapmeder (Gl. G.) bas

Wetter ist heute so beiß und gut zum Schlafen. Soodslaapene Nagt: eine gut zu schlafende Nacht. Abschiebswunsch. Eor nagtslaapenen Tiet: zur Nachtzeit.

Bonmot zu Mabchen: wullt du bi mi oder sall it bi di flaaven?

It slaap nig, oder kann nig slaapen, wenn ik Supp eet: nemlich wahrend bes Suppe' Effens.

Krammsvagels mit'n Slaaprof (hamb.

Alt.) in Teig wie im Schlafrock gebacken.

Nachtrag zu ben Wiegeliebern S. 300 bes I This. bes Ibiot.

- 8) Ena Wimi, min Moder flöpt bi mi, tof, wi wolt et beter maken Vader sall bi Moder flaapen. Ena.
- 9) Ena flaap site, ik weeg di mit mine Fote, ik weeg di mit mine swarte Scho, flaap min luts Kindjen slaap du man to!
- 10) Ena Poppeia will Jette nicht swigen de Rood vorn A. kann se ook wol krigen Eya.
- 11) Slaap, min Kindjen, flaap, din Bader hodd de Schaap

din Moder plant't de Boneken flaap, min fot Soneken flaap, Sonken, flaap!

Bon einem fchlechten Menschen sagt man: De is bem Dubel, as he fleep, ut de Soll lopen: ber Teufel fchlief, da entlief ihm dieser aus der Holle.

Slabbern: mit ben Schnabel flappern wie Enten bie ben Mund fpulen ober freffen.

2) fcmagen, plappern ut flabbern gaat Schwagviften maden.

Slabberbutte auch Slabberfoge: Plaubertafche. Naflabberu: ausschwagen, verklatschen.

auch 3) von geschwinde reden oder beten: he slabbert dat Gebedd her.

Bog hat fladdern: flaticen. Sladderhour: Rlatschure, Pobelschimpf. (Damb. Berg.)

Slaborden upflaborden: verfcmenben, aufgehren, unnagemeife vergeuben.

Slachten: nacharten, ins Geschlecht einschlas gen. He flachtet mi mat: er schlägt in meine Art wie naflachten, he flachtet sinen Bader na: er artet seinem Water nach.

Slachten: fclachten. Slachter, Slacheterfrecht: bie vom Schlachten Profession machen.

Apolog. Sprw. Dats en Feelflag, seede de Slachter und sloog de Ko vorn Ars: vom verkehrten Beginnen. Slachtertweern : jusammengezogener vertüs berter Zwirn.

beslächten: bas Einschlachten bestreiten. So sagt man (Samb. Alt.) Ru tan it dog mine Rot beslachten: nun hab' ich boch so viel Geld erubrigt, baß ich Fleisch für den Winter, für meine Rüche einsnehmen kann.

Dernigemeine Mann fagt Slachtung v. A. Schlachtinge, für Schlacht, Treffen.

Slafitjen (S. Fleegen.)

Slaff! schlaff, schlapp. Angs. sleaf Engl. slak Schw. flat Holl. slack.)

Subst. bide Feuchtigkeit, Brei. Sla nog en Slaften up fagt ber Bauer: füllt noch einmal die Schaffel voll Grütze, Reis. Se fleit bar eenen Glaffen hennin: von unverständigen Roschen und unvorsichtigen Menschen.

2) große und schwere Tropfen. Daher Slaktes gen Slakkerwedder, he geit in Regen un Slakken von schweren dunftigen Better.

Slafferigen Beg: fothiger Beg, flaffolt: naßtalt, bei feuchter Witterung.

flattern: abtropfeln, beihin fallen laffen beim Effen baher beflattern und

Slatterbartjen: ein leinenes Zuch bas man Rindern vor und um ben Sale bindet, bamit fie effenb

ihre Rleidung nicht beschmugen. Achterup flatfernt: ben Roth hinten auf Rock und Grumpfen werfen fig. heißt auch flaftern irren, fohlen wie wie ber Mufitus wenn er in Noten fich vergreift. " .

Slatfleufer : fcblotterichter, fcmutiger Menfc. Slabbartien: wie Slafferbortjen nicht Bartien.

Slamm: Schlamm, Koth.

Slammfifte find (Samb.) an ben Ausgangen ber Ronnsteine vor den Fleeten angelegte mit einem Roft und Siebe verfebene Raften, welche Die bicken Unreinigfeiten in fich gurudhalten und bas Baffer in ben Ranal ausflieffen laffen. Ihrer find in Samb. 28.

Slammattje : faule und plauberhafte Schleppe schwester. Die hamb. Slammattien - Brugge und Twiete auch Kamermanstwiet fann immer von den dort Baffer hohlenden Beibern und Magben den Namen haben.

Ri Slammatjentug: Pbbelfchimpf (Samb. Alt.) heß hamb. bezeichnet Slamattje burch schlechtbekleibete Dirne I, 260.

Slampampen: (holl.) schwelgen viel vere schmapfen aufgebn laffen Slampamper, Slame pamperich: Mann, Beib, die viel verschmaufen. Slampamp: appige Freg und Sauferei, ups flampampen: wohllebend vergehren. (Auch

Dat heet it flampampen! ließ ein D. hergog in feine Chronik schreiben, als er mit seinen hofleuten 4 Mark in der Apotheke verzehrt hatte.

Slapp: schlaff, schlumpricht, niederhangend. berflappenseren, sit: sich im Reben verfehn, nachlässig, unbedachtsam, ungeziemend die Worte herausschlagen, sich versprechen. (Hamb. Alt.)

Slappfleng (Ditm.) Schleuber.

Slappen und flabben. Es wird gewöhnlich von Thieren, Hunden gebraucht, die mit ausschlasgender Zunge trinken, und auf Menschen angewand, die hörbar und ungeziemend trinken, auch effen namslich Löffelspeise, daher der gemeine Mann den hölzers nen o. a. Löffel wol Slappstok nennt.

Aehnlich ift flubbern, afflubbern, schlurfen abfchlarfen, Dan. flubbere i fig welches auch

2) von nachlässig arbeiten wie öberhen flubbern: gebraucht wird wie fluddern, womit Richen wol dies Wort verwechselt, sluddrig schlotterig nachlässig im Anzug und Arbeit. Sludderer, Sludderup.

Slaren, flaaren (nicht flarren wie R. hat): mit den Fussen alte abgenutzte weite Schuh und Pans tosseln fortschleppen. En paar vole Slaarn: altes Schuhwerk. (Holst.) Slussen (Ditm.) flusfen, Samb. upfloren: Rleiber nicht fconen. overschluffen: ein Stud Zeug schnell überwerfen.

Slaat Slat: Salut.

2) Hamb. Alt. Wielheit von Menschen. Gen Slaat, Rinner, Minschen: eine Menge Kinster Menschen, auch von Sachen. It heff en Fanken Slaat tosanien kofft: ich habe viel Zeugs angekauft.

Slaaven (Berb.) muhfam abeiten. Slaveng leben arbeitschweres Leben. So klagt die Hausfrau ober Magd: ik flaav den ganffen Dag.

: Stave auch Sleawen (S. Botter) ber große Bffel, womit der Butter die längliche Form gegeben wird.

Slatje (Dan. Slatte Holl. Slabbe) wie Slad matje. En Slatje bum Deeren; eine schmutpige Dirne. (Laurenberg.)

Slegt, een slegt Fisch: so viel besonders grane Fische, als auf einmal anzurichten nothig (Hamb. M.)

Slegt: schrecht, slegter.

المراجع المراجع

2) (Hamb.) he wart slegt: er wird schlecht b. i. er fallirt.

He lebt as en Prins un — nog flegter:

Sleef (Dan. Glof): bolgerner Ruchenloffet.

2) plumper, ungehobelter Mensch, auch grvoten Sleef, Sluntenfleef, Hamb. Slumpensleef, Ditm. Sliffsleef: trager schlenbernber Mensch. Es wird von Grob: und Tragseit promiscue gebraucht.

Sleeten (Ditm.): junge mehrentheils gespaltene Baume, die man statt ber Bretter in den Stallen auf die Balken legt, und hernach heu und Korn barauf. (3.)

Sleegeln: fehlen, gehler machen.

Slendern: fcblentern, muffig gehn.

Subst. bas alte Herkommen. Et geit na den polen Slender; wie hergebracht, Slenderjaan.

2) eine lange, weite Rleibung ber Franen Slenter gesprochen, bequem barin ju gehn, aber 3mm Arbeiten barin, untauglich.

Slengen beflengen: schlingen, umwinden umflechten, Slengels: Umfassung, Umfaus mung, auch Rand, Rahme, womit (hamb.) Brunsnen, Luten Kellertreppen eingefast werden. Bohlen, die unter der Grundmauer auf die eingerammten Pfable gelegt werden.

Sleepen (Dan. flebe Schw. flaepa Soll. flets pen) fchleppen, schleifen.

Sleepe: Schleppe am Frauendfleibe. Sleepes lende: Lendenschlepper, Träger. Slope: Schleife,

Schlitten, worauf man Waaren fortschleppt und fich felbst, auf dem Eise ziehn laßt, oder Schneewegen, Kinderbelustigung.

Sleeptau. Genen upt Sleeptau frigen: jemand zu einer Parthie mitbereben mitschleppen. Aus den Schiffersprache, wo das Sleeptau an ein gröfferes Schiff befestigt ein kleineres ober ander res, das dessen bedurftig ist, mitschleppt. Wenn ein Kriegsschiff eine Konnoie überbringt, so erhält der schlechte Segler einen guten Segler zu hulfe durch ein angebundenes Tau ihn fortzubringen.

Sleepfat: ein gemeines fcmugiges, verfoffe= ses Beib, Rupplerin.

Slopendrieber (R. hat das mir fremde Slotje, Slotjendrieber): trager Mensch der weber Lust noch Geschick zu etwas hat.

Die Sleeparften (S. S. 46.) Zuckererbsen haben ihren holft. Namen baher, weil fie in Butter getunkt Dorgt Muul fleept burch ben Mund gezzogen, geschleppt werben, wo man benn die Zasern in der hand behalt.

Sligt (Dan. flett Schw. flaet Angs. flith): eben, glatt, grade zu, schlecht und — gut, im verschiedenen Sinn. So heißt: en slechten Minsch slichte Lude sowol schlecht als als wie im hochd. schlecht und rechte, gute anspruchlose Menschen.

fligten: glatt eben machen, ausgleichen Subft.

Rechenpfennige bie ehemale ohne Geprage waren und baher ben Ramen allgemein behlelten. (G.)

Nemand hölt sik na dem Stande sligte Volk en Levend fort as den Adelstand gebort.

Magt e. a. Lied : geringe Leute fuhren eine Lebensweife über ihren Stand.

Slieken (hon. fleiten): schleichen.

De geit dar man fliefend bi her: ein Schleicher, Heuchler, Stiller im Lande, en Sliester welches auch 2) ein leifer Furz heißt. Sliestende Luft: warme gewitterige Luft.

Sliekit: Schlupfloch, Schleichweg der karze Weg vor einer Brucke am Jamb. Dreckwall heißt daher so, weil die Monche des nahen Alosters Marien Magdalenens, wenn sie in ihrer Einsamkeit durstig wurden, über den Monkedamm spahierten und unter dem Schein, als wenn sie im heilgent Weist Kloser (gegenüber) geistliche Geschäfte hatzten, hiedurch auf den Rodingsmarkt zu schleichen pflegten, wa die frommen Brauer sie mit Bier u. a. sleischlichen Ergönlichkeiten versahn. (Des Hamb. 1, 252.)

L. S. der Polizei : Berordnungen.

Sliepen (holl, flipen): schleifen flepen ge=

fliepern unachtsam schläfrig. 2) fliepen: hensliepen laten: so hingehn lassen lat sliepen! dat sliept so hen: das geht so durch.

flieperig: schlapfrig. Dem abnlich

flippent gleiten, glitschen entwischen wo nicht jenes aus diesem Worte entstanden ift. Dan fagt auch flippen katert.

afflippen: abglitschen (S. glippen und flipsperig.

Slippe: Schlippe am Aeide. Bi de Slippe to faten friegen. Ditm. Tasthe. Nasbook.

2) Ditm. flippen: ben Seufen aber ben Ropf bangen. Roch ift bei Leichenbegangniffen (G. S.)

to flippen bidden: bitten, bag bie Frauen mit den heuten bei ber Leiche erscheinen.

flippte Fruens: Frauen, Die ber Leiche mit bem heufen folgen. (3.)

Et kumt in't Sliepern (Pbg.): es zieht sich in die Lange.

Sliptied v. A. wenn ber haring leichete und gefangen warb. (Langenbedt.)

Slieren: leden, einschlurfen von diden gaben Sachen, Sirup 2c. gebraucht.

Slieten: schleiffen, verschleiffen, verbrauchen abnugen. (Angs. flitan Dan. flide Schw. fluta Holl. fluten.)

De Tied slieten; die Zeit hingehn lassen.

Sprw. Mit Pump geit: fliep de Tied: ich will Gebuld: haben und ausbauren.

Schepe stietent: alte Schiffe auseinander schlasgen. Daher auf bem Hamb. Grasbrook de Schespesstieteree: ein Ort an der Elbe, wo alte Schiffe non Leuten, die sie angekauft, zerlegt; und das Masterial, Holz und Eisen benutzt wird,

Flet: (1) Werbrauch, Abnutiung. Dar is keen Slet in: (feen Vergang an) unverthunglich. De: Mann hett grooten Slet in Frosens: hem Mann gehn die Frauen gut ab.

flietsam: umgånglich verträglich.

bersteten upstecten: verbraucht verschliffen hamb. Alt. Dienstlente u. a. indolente Menschen sagen: If bun nu so un mut vok so versteten waren. Sprw.

Man ward nig eer weeten

ger man is versleten:

Berftand fommt nicht vor Jahren.

Dar sünt de Hande em all up versleeten: damit weiß er vollkommen umzugehn. He is so sinnig he mut so verfleeten waren.

halffleten: halbabgenutt.

Daher Sladde: nasser Lumpen, Wischtuch. sladderig: lumpicht, unsauber. De Sladden hangt er um de Beene. Auch sagt man (Hamb.) für slakkerig Wedder sladderig.

It will min Tied sacht flieten: sagen die Dienstboten, wenn fie bald abgelnt.

Sliff: (hon.) Schlamm, flifferig: fliffern, burchschlupfen, wie glatte Alale. flifffegen: ut flifffegen gaan: von nuffigen schwatzseligen Weibern, die viel auslaufen und sich somit auf den Gaffen beschmutzen, oder heißt die Slifffegersch so, sagt R. weil sie mit dem Rehrbesen ihrer Plauder vor fremden Thuren nur vor ihrer nicht den Schlamm fegt? Sliffpedder: der immer grasdezu in den Roth tritt.

Sliffen (Ditm.) leden, suffen: naschen. Sliffseef (bas.) Herumtreiber.

Simmicho: ein durchtriebener Rerl (M.) ist aber in Samb. felten gehort.

Slingen: schlingen, verschlingen.

Slingfule eigentlich ein tiefer Abgrund fig. ein unersättlicher Menfc.

Slinkfisten (vom Engl. sling schleubern) schlens tern mussiggehn Slinksister: Mussigganger, Les digganger, Slinksistersch: Herumtreiberin.

Slippen (S. sliepen.)

Slitfegen (B. M.): he ging slitfegen: er schlich sich weg.

Slots Schimpfwort wird gewöhnlich einen langen aufgeschoffenen Bengel, bem Sleef ahnlich. s. Glope .(Guilleven.)

Sloren, upfloren: lieberlich Rleider Schuhe auffchleppen. De floret veel up: er trägt viel auf, en Slorup.

florig, florig gaan: nachläffig in Rleidern gebn.

Slotel: Schluffel. Bremer Slotel war in Hamb. (in der Neukädter Fuhlentwiefe) und ift moch in Altona (in der Elbstraffe) Schildinschrift eines Wirthabauses.

Slotig: nachläffig im Anzuge nub Benehment

Slu: Saife; Schote (Holl. Sloefen Blian Sloone.)

utfluen: Erbfen, Bohnen aushulfen, paalen.

Clubbe (Hamb. Alt.): groffer Bauezbund auch tölpischer Mensch, slubbisch, slubbich tolpisch pachlässig ungeziert.

Slubbe Lopel: tolpischer Mensch. (S. Pus; zenmakersch) Dan. Slubbert: Lumpenhund.

Slubbern (S. slappen.)

Sluchter (Ditm.) Haufen.

Sluddern (unter slappen.)

Sludern: plaubern.

Sluderhaftig: plauderhaft. Sluderbutt, Sluderfoge: Plandertasche, Mege. Sluder= mazz plauderer. utsludern: ausplaudern. Slus

Derkram: Planderei, Planderwesen. Werkehrte Welt Open Samb.

> wi Deerens sludere nig bavan : wat unse Herrschop deitz et gest uns

Slut: Menge (Hamb. Ant.) en Slur Min-

Slufe Schleuse auch Streife Rienholtz, statt bes Lichtes in Niedersächfischen Spinnfluben brennend. (Bragur 3, 1, 36.)

Slufen: Cluuten fcbluden, fcblingen, haftig

De kann nix sluken as groote Stucke: Wolksscherz auf einen Gefräßigen auch, he will alles befluken: er will alles allein verschlingen, be is sloksch: gefrässig. En Slukhals, Sluksbree: Freshals, Bielfraß.

Slokischheit: Gefräßigkeit.

Slut: Bug ber Trinter, Schlud. En Slut Branwien. Slutaal: eigentlich Stapfaal, fagt man, wenn beim Anfang ber Fisch entschlupft.

Slukup (Ditm.) Suukup (Holft. Hamb.) flegultus. Slukwächter S. Slupwächter.

Slotrig, flotfch: gierig hineinschluckenb. Man tragt fich in Solft. mit folgender Reimerei Lehre eines Batere an feinen Sohn: wenn du warst to Kindelbeeren oder sust to Sindelbeeren oder sust to Smste beeden seel die nig stokrig an, denn man sull dat nummer globen,

denn man sull dat nummer globen, wat man denn int Lief slaan kann.

Slief: Reble. he hett Besettungen in De Slief: schwer schluckend Halsweb.

Slump (Dan. Slumpe : Lyffe Angs. flupan) Bufall, ungefährer Glucksfall en flumpsch Gluk.

flumpen: ungefahr gutreffen.

'Slumpsläger, Slumpenfleef: unbedacht= famer Menfc.

In Rump. Slump: mit einmal, unverfehends.

2) Eine Gegend im Norden aussern Hamb. Damm' thore wobei Heß S. 38. 2. die Ann. macht: wirklich liegen auch die Hauser da als ob sie aufs Gerathewohl hingesaet waren.

flumperig: nachlaffig gekleibet.

Slumper: Frauend = Negligee, Ueberwurf, Pudeahembe.

schlumpsweise S. Henneberg Idiot. von Reinwald. Berlin 1801. 2 Th. S. 111. Im Odnabrackischen ganz so wie in Hamb. u. Holft. überhaupt S. Strodt=main.

Slunkern: schlenkern wackeln, be Brabe flunkert: ber Braten sit los am Spieß, baber

man auch einen nachläßigen herumtreiber Slunts fleef nennt.

Slunten: Lappen, Lumpen. Sluntje: nachlässig lumpicht gekleidetes Frauenzimmer. (Holl. Sluns)

Slupwachter (Hamb.) Gerichtsdiener, etwa etwa weil sie auf die Schlupfwinkel der verworsfenen Menschen ein acht haben, wird auch Sluukswächter gesprochen, als ob es von schluuken verschlingen derivire.

Sluten: schliessen, verfluten: verschliessen. Mit Rees un Brod den Magen fluten: jun Nachtisch Kase und Brod essen.

fin verslaten Mund nir natoseggen: de mortuis nil — nisi verum, eigentlich; las bie Stummen rubn!

verslatene Winde: Blahungen die nicht auf noch abgehn.

Slut up an der Trawe zu Lub. gehöriges Kirchs dorf und Flecken wird oft unrichtig Slukup ges nannt (S. Dörfer Topogr. von Holft. 1801.)

beflaten maren: nach Thorschluß fommen ausgeschloffen (Hamb.) von der Stadt.

Slurig: traurig, unlustig. (in Tonningen auch gefräßig wie floksch) Slurig Wedder: unfreundlich Wetter. He geit flurig: er geht niedergeschlagem Auch von Thieren, wenn der hund ben Schwang, bas Pferd bie Ohren, ber Bogel bie Blugel hangen laft.

slurdorig, Slurdor: was schlotternde Oh-

2) (Buf. Gib.) ichlechtangezogen wie ichlottrig.

Sluup: Schaluppe. Dan. Sluppe: Schiffs=

Smaddern: schlecht schreiben. He hett all 2 Sieden vull smaddert: er hat schon 2 Seiten voll geschmiert.

Smaen, smaen, bersmaen: verschmaben.

Bersmaen se mi nig sagt man in Stabten wenn man jemand zum Effen labet, ober etwas dars bietet, nothiget. Dan. smaa, klem — wie geringsachten.

5maf wie im Soll. ein kleines Schiff von 40 — 70 Laft bie nur einen Gaffelmast führt und unterm Borte ein zwiefaches Bakholz hat.

Smaff Gefdmad von fmetten: fcmeden.

Dat is wat up den Smatk (Hamb. Alt.) das ift mein Lieblingseffen, auch Mundsmatk mir behaglich.

Bismaft und Nasmaff von widerlich schmedenben Speisen.

Is't nig good vorn Smaff so is't dog good vorn Kaft (fit venia) wird ben Anfangern im Tobackrauchen gesagt: schmeckt es nichtgut, so offnet's boch!

Daher wie im Holl. smatten: schmecken bftrer für tuffen gebraucht, auch he smattt er ist ungeziemend, man hort ihn effen. Ob Smatsch berber träftiger Ruß nicht eine varia dictio ift? auch smutten und Smutthand: Rußhand, smatschen.

Smalhans is Kokenmeister: wenn eine Mahlzeit schmal oder knapp oder aus aufgewärmten Sachen bereitet ist. Sonst wird dieser Hans wenig gehört und für schmal sagen wir small. Small bi Liefe: bunnleibigt.

Small: schmal. Gine Frau mittlerer Statur brachte die Spruchreime in Umlauf:

Lang un small hett keen Gefall kort un dik hett keen Geschik vun miner Maat un dat hett Laat. (lagt gut)

Smart: Schmerz v. smarten: schmerzen. Reimspruch:

Weg is de Smart frolich is dat Hart

Smatisch smatsch: schmal, bunn von Leibe,

ichlant vom Holz; bas nicht grobfluftig ift. En smatsche Deeren: schlanke Dirne.

Smee (S. Spott.)

Smeeken schmeicheln, streicheln wie ftraken soll aus dem Soll. nach Richen, zu uns gekommen senn. (Retefar smeken und erklarts, flehendlich bitten G. 270.)

Smeeren: schmieren (Angs. smeran. Dan. simbre Schw. smbria) smeerig: schmierig. Smeer: Kett, Schmiere auch fig. Prügel.

Smeerig: fcmierig. Daher mehrere Births= haufer in holft. im smerigen Level heisten.

smeerige Luft nennen, vorzüglich unsere Elbs foiffleute bezogne bewolfte himmeleluft.

Dat Muul imeeren: ichmeicheln, ben Bart

fireicheln.

afsmeeren: abprügeln. sik ansmeeren: sich einschmeicheln. De Wien is ansmeert: ber Brin ist verfälscht.

insmeeren: einsubeln sich wie insolen.

Smeerhofer: Butterhandler, ber im Kleinen Butter, Speck u. bgl. verfauft, Fettwaarhandler.

Bottersmeer (S. Botter.)

(Gl. G.) he lacht so smerig: von dem in sich bineinlachenden.

Smiedig: geschmeibig, sanft gelinde wie im Dan.

2) feucht Smiedig Wedder: feuchte Bittes rung. Der Weber sagt wenn das Webggen, gut wer den soll muß das Wetter smiedig senn. Norzüglich, wird es von Menschen gebraucht, die nachgebend wers den, stolz waren, herablassend wurden oder werden, mußten.

Smieten: schmeissen werfen. (Angs. smitge, Soll. smyten Engl. lmite).

He smitt da nig hen wo he henwinkt: (Gl. G.) von einem Doppeltzungigen, Falschen, Listigen, der anders spricht als er benkt, auf Schrauben stellt.

ut dat Brod smieten: von der Nahrung helsen.

wat fmitt bat af: was wird mir bafår? merkantilische Sprache, wie de Waar smitt mat af: bei ber Waare Verkauf ist was zu gewinnen.

(38.) De Ro versmitt bat Kalve bie Auf beingt eine unzeitige Geburt, tragt ihre Beit nicht aus — verschmeißt.

får Bankerott machen gebraucht he hett all meet umsmeten: er hat schon oft fallirt. (S. Spoon.)

Wiel it volt un kummerlich wurr, fo heff if min Geweer in Graben imeeten: fagte ein Solft. Schendwirth der seinem Sohn die Wirthschaft aberlaffen fig. sein Gewehr in den Graben geworfen, weil er alt und kummerlich wie ausgebient, imalid.

Sutbenfteliche, Die man in Schulen Rindern auf bie Sand giebt.

Smieten fe en bitjen vor: (R. G.) geben fie etwas jun Frubfind.

En Smietum (Samb. Alt.): ein ftarfer Bein, Der leicht umwirft.

Smiffen: ein mit Anoten verfehner geflochtener Strick an die Peitsche gebunden, um einen Rnall ju machen.

Smitten: beschmußen. He hett sie in't Gesicht smittet: er hat sich das Gesicht bestehmußt, besubelt (Angs. smitan.) Smitte Schmuß in holst. aber Smutt wie in Smuttregen. (Angs. Smitta E. Smut Dan. Smudd.)

Smoden smodigen: lindern besänftigen, m Del, de Oel smodigt, dat kolet und smod digt; von Ruhlfalbe.

(Midjett (Rellinghusen) dat fall em smojen! fint bie Frau die dem durchnäßt und durchkältet heims tehrenden Mann Schnaps mit heiß Bier zu genießen giebt.

smobig (Angf. smethe Dan. smidig) gefchmeidig fanft, gelinde.

Much fagen wir smidigen, smiedig.

Smolt: Schmalz. Smoltputt: Banch (S. 176. b. 1 Th.) Smulputt in der Aussprache. Eier un Fett, Smolt as en Duum dit: (Eid.): Ueberfluß.

Smook: Schmauch, Rauch (Angle. Smec, Engl. Imoak Holl, imoak Dan. Smog.)

smoken: Holl, smooten schmauchen, eine Pfeise rauchen. Bei Besuchen auf dem Lande reicht der Wirth und Landmann dem Kommenden gewöhnlich eine Pfeisse (auch in kleinen Städten) mit der Frage: Smoken se nig ins? oder Smoken se doch en Pip! die man scherzweise Smokstaken, Stanksstaken, Smokpesel, Smokel nennt, auch Smokschweg, und Stosel.

In Ig. he smott sit sine Pipe Tabak er raucht sein Pfeischen. De hett fin Schmot in't Muul (Gl. G.): ber raucht.

he is keen Smoker, he hett dat Smoken nig leert: er raucht nicht, auch sagt man von ihm: he is nog Jumfer.

2) ber einen im Rauch erstickt; Smoker, Smokbroder.

Renner erzählt daß die Oitmarfen, welche 1524. den Brem. Reformator hrn. v. Zutphen zu Meldorf verbrannten, lange nachher den Schimpfnamen Monnike = Smokers behalten haben. (B. B. B.)

Won Smofel verb. smofeln: Toback rauchen. En Smortjes hort man nach dem Holl. gebildet auch eine Pfeiffe Taback nennen.

3m. alten Gefchriebnen beißt lebendig jemand verbrennen: to Dode imbken.

afsmbken eigentlich die Bienen durch Rauch aus bem Stock treiben, dann absichtlich wie affengen jemand bas Haus abbrennen, fig. auch jemand von Baus und Hof bringen: (Eid.)

Smoren (Angs. smoran Holl smooren): erftischen, dampfen, die Luft benehmen. En Kind bersmoren: ein Kind ersticken. hir sull man persmoren: hier könnte man ersticken.

2) in einem bedeckten Tiegel braten in ben feine Luft tann und die Kraft ber Speife nicht verdanftet.

Smoorputt: Brattiegel.

Smud (S. smitten.) damit verwand

Smuddern, smullen: 'schmausen, auch smuddeln. '

2) subeln. Smuddelee: Subelei. Smuds deler, Smullswien, Smullputt: Schweinigel, sit insmullen besmuddeln: sich einsubeln, bes schmuken.

3) im Gefoff leben. Smullbroder: der ims mer beim Bier und Taback sigt. Im Denabrug. wird smuddeln u. der Smullbroer blos vom unapes sitlichen und viel essen gebr. wir sagen smullen, sit insmullen vorzüglich beim Essen: sich beschmutzen.

Smuggeln: Baaren aber verbotene, beimlich einbringen (Angf. smugan: schleichen Soll. fmuygen: heimlich treiben) Smuggler: Schleichhands ler. Smuggelee: Schleichhandel, Engl. smuckler.)

## Smuffen (S. Smaft.)

Smuf: Engl. Imugg Dan. smud Angs. smiscere., geschmadt, zierlich, schon.

En smutte Deeren: ein hubsches Madden. fit smut maten: fich pugen.

Dat lett he smut bliven: las er das habsch bleiben! Da blivt he smut af: da bleibt er von, ift nichts für ihn, wird nichts gereicht.

Wird in Prbh. im Sause rein gemacht, so ist bie gewöhnliche Anrede: Na, makt't man nig allto smuk!

A see nog idel smut ut, wenn it tammtun wuschen bun. (Preez R. G.)

Smurrlen, fit insmurrlen ein neugebad= nes (Samb. Ait.) Wort: fich beschmuten, recht burch und durch ober aber und aber besubeln.

De hett sif recht insmurrlet: ber stedt im Dreck bis über die Ohren.

Smuffeln (verwand mit smustern und smuzzern): die Köpfe zusammenstecken, heimlich verabreden, etwas nicht gutes verrathend.

Smustern, smusterlachen: in sich hinneins lächeln ober lachen. Frisch leitets von Mund ab. Der Hochd. sagt schmunzeln. Smuul: Samuel. Der gemeine Mann nennt ben gemeinen Juben Smuul.

Sinuzzern wie smustern, wird von Thieren gebraucht

— He smuzzert as Bits hund. (verkehrte Belt.)

Snake (Angs. Snaca Engl. und Holl. Snake Dan, Snog) eine Wasserschlange.

2) herr R. irrt, wenn er sagt: Schnecken und Macken heißen bei uns nicht so. Sowol in hamb. als überhaupt in holft. nennt man sowol eine Art kleiner Macken als die Schnecken, eigentlich die häuser so. Snakenkopp: die kleine weiste Porzellanc, die unsere husaren u. a. Reuter zur Verzierung ihrer Pferdebehängsel benutzen. Die gemeine Meinung halt diese Porzellane für Schlangenschadel cauris.

3) luftiger possirlicher Mensch, Allerweltsbelustiger bie Buhbrer beehren einen solchen Bonmotisten oft mit bem Verwundrungsausruf: Stat! pol Staf! eigentlich in ber Ausspr. Staat wie im Holl.

snakisch: possiirlich, wunderlich, seltsam. Dat kummt em snaksch bor: das dunkt ihm seltsam. Da is he snaksch bikamen: er kam sonderbarer Beise dazu. Snakeree: possisside Rede, handlung, narrischer Streich.

Stakenkopp: Fragengesicht. (Richen fallt etwas fugkisch auf ben Mebusenkopf.)

Snakeree: Scherz, Spaß. He beed et man ut Snakeree: es war ihm kein Ernst bamit.

Auch komischen Schauspielern giebt man ben Namen Snak. Ik see ben Snak un vergeet den Reerl fagte ein Zuschauer, ber über bie Rolle ben Darsteller vergaß.

Snaffen (wie im Dan und Schweb.) sprechen, reden. Der Dane macht zwischen tale und snaffe einen Unterschied; so wir zwischen spreken und snaffen, am häufigsten vom schwazen plaubern. De snafft eenen daal: er beschwazt, betäubt einen durch sein Schwazen. De snafft as en volt Huus, dat Kind snafft all aarig, snaff morgen meer! Snafft he vok mit? heff ji all assnaff? ut snaffen gaan, he snafft der wat her! Von Snaffen kant. Klaken u. a. Ausbrücke bezeichnen immer Ironie, Werächtlickeit Scherz. Bun Snaff kumt Snaff: ein Gezschwäß gebiert das andere.

Bu benen die jemanden in die Rebe fallen, im Resten fibren, wo viele zugleich sprechen, sagt ber das Wort verlangende sprwrtlich: Gen kann snakken un soben kont singen: Diele konnen miteinander fingen, reben muß nur Giner.

In bem Samb. Geb. ber bescherzte Boofesbeutel (1650) wird ber Weiberschnack ber Plauberschwester Snaffuster characterifirt:

to Cnaffen San dem Rindeltreffen onaffen ban be Brade spetten, -13 Emukken ban dem echten Leben W Snaffen ban dem Rofte geben, Snaff van Stiften, Parlen, Snoten, Snaft van Lumpen, Snaft van Loren, Snafk bom goden slechten Bische De to bringen op dem Dische, Snaft van Katten, Snatt van Mufen, Bo man de krigt ut de Husen. Snaff van eenem Sobe Rool, Ban de Bank un ban dem Stol, Van dem Mößken, ban dem Sogen, Van to Groen un up to Drogen Snaft van hiften, Snaft van hatten Ban dem Snaffen fumpt man Snakfen.

unndthiges oder unnages Geschwätz heißt Snakt, en Stuk Snakt, dummen Snakt Snikk, snakk, (wie im Dan.) Kindersnakk.

Snaff is good Roop: Reben toftet nichts. Wat Snaff! mit nichten!

Snafbudel, Snafbroder, Snaffufter.

Snakfordan so heet min Mann Tietvordrief, so heet min Wief u. s. w. Reimspiel. Dummen Snak gelbt pok: bumm Gewasch gilt auch - feinen Preis.

ansnakken: weiß machen, besnakken: besschwaßen. De hett mi besnakkt: er hat michbazu beredet, nasnakken: nachsagen. Maak mig veel Snakk: halt bein Maul.

De fnakkt em um un um: er weiß einen zu beschwagen wozu er will.

Badderfnat: Beibergemasche ber Gevatterinnen.

> Un mit dat Meedvermaderpakt Hollt se vok manchen Baddernsnakt!
> (a. e. v. Geb.)

Wenn in Prbh. zwei ober mehr miteinander plaus dern, so ist die gewöhnliche Anrede der Borbeigehens den: Na, snakt ji en betjen ban? besprecht ihrs ein wenig?

Man Snak: Aurz von der Sache, ohne mehr Wortverlust. 3. B. beim Handelgebot: Aan Snak, ik geeb 12 Schilling: mit einem Wort: mehr als 12 S. geb' ich nicht.

De hett good snatten, he hett ben Mund bigt bi fit: Boltswig von einem Bohlredenben.

Sit in Snat uphvolen: mit unnothigem Ges schwäß versaumen, die Zeit vergeuben. Hool bi nig in Snat up: sagt die Hausfrau, die ihre Ragb zu Markte schickt.

Snaffram mafen : zwifchentragen ausplaubern.

dversnaffen. It befft mit em dversnafft: ich habe mit ihm bavon gesprochen auch (St.) es mit ihm überlegt.

Snapp: Ros. Snappenliffer, Snapps inuut: Royloffel, Geelschnabel. Snapprott: fleiner Naseweis, Rage. - junger Laffe, noch nicht unter ber Rafe trocken, wie hinter ben Ohren.

(Eib.) he sutt ut as Schnapp vun heus ersworth: er fieht elend, frank aus. worth, bas einzige Ebelgut in Giberftabt.

Snappenkôtel, kruppt ut der Nase: (Laurenb.) (Denabr. Snopp.)

Snappen: wie im hochd. schnappen.

sie versnappen auch versnappenseeren sich versprechen in Reden verrathen. De snappt na Lucht: er hohlt Athem, wegsnappen: wegfangen.

Snapps: ein, Geschwindigkeit bezeichnendes

Wort Snapps was de Kopp weg!

2) schnell springen. Dat Slot schnappt to: bas Schloß fpringt gu. bberinappen: aberfpringen wenn einer zu boch fingt. Be fnappt ober auch: er ift überflug, toll, ober wie einer ber gus viel getrunfen bat.

inappfth: fchnell, fect, furgangebunden im Reben. (Soll. fnap: Gefchmatigfeit.)

Snapps: Schluck, Glas Branntwein, viel-

leicht mit bem vorigen vermand, vom schnellen Bins unterschlucken.

Snapps = Roopmann (Mit.) Spottname bes Soders ... und gemeinen Brantwein = Schenfwirthe, Berkaufers, Kaufmanns.

Snarre: alte Kuh.

Snaterkatt (en): ein bunnes Licht von schleche tem Unschlitt, bas beim Brennen horbar spritzt. (K. G. Preez.) wahrscheinlich von.

Snatern: plandern ein plot. Wort das Lessing (Misogyn) ins Hochd. aufnahm, er schreibt schnas dern.

Snatergatt: Plaudermaul. (Holl. fnatern wie die Ganfe.)

SNAU: Schnabel, was vorn eng und scharf zugeht. 3. E. Schiffe die leichter segeln und durche schneiben sollen, werden up de Snau gebaut, laufen gegen den Borderstäven nicht rund und bauchigt sondern schmal und scharf zu wie Fregatten, Raper, Jagden (R.)

- 2) eine eigne Urt fleine Seeschiffe (S. Gatt.)
- 3) Rig. ein lofes Maul und

fnauen afsnauen (wie im holl.) grob anfahren, abführen, anschnarchen (Retelar) ansnauen: ansfahren, wedders sauen: gegenbellen, snauisch: zankisch beissig.

Suee: Schnee Incen, Incien: Schneien.

Bei unverschämten Gelbanspruchen: Meent be, Dat mi dat Geld tofneet?

Alter Reimspruch:

Hadd' et dog so witte sneet hadd' it dog vorn Jaare freet! De Snee kromelt der Schnee fallt in Krumen, vom anfangenden sparsam Fallen des Schnees.

Sneidig, sneedig: schnell, burtig, schlank, burchbringenb.

En snedigen Wind: ein scharfer Wind. Dat Schipp geit sneidig: das Schiff segelt scharf. En sneidigen Ropp: ein schnell faßens der Kopf.

Snepel: Fifch, bessen Rase bleich wird, wenn er sterben will. Daher snepelhaftig utseen (Hamb.) kranklich aus sehn, he sutt ut as en Snepel de verscheeden will.

Snepel mit Robe: ift ein Lieblingseffen.

Snibbe: Schnabel, Spige. (Holl. Snebbe E. Inip)

- 2) die langichnabelichte Schnepfe.
- 3) und Schnippe: Schneppe ein breiedigtes Lappchen mit niebergekehrter Spige von Frauen in Trauer vor die Stirn geheftet und nach Worschrift ber ganzen ober halben Trauer von schwarzem Flor ober weiffen Kammertuch. Auch hat die Mode die Schneps

pen gu Zeiten auffer Trauer eingeführt, in Samb. Alt. tommen fie felbst in Trauer fehr ab.

2) Borbindels. Huve un Snipp: Haube und Worbindels. So in einem alten Liebe:

Wat scheert uns, wat scheert uns de grooten Fontanschen,

Hub' un Snipp, geit damit, wenn dat man snelle sitt, wer will frien, wer will frien, frie en lutje Buurdern!

In Fhm. ist Snipp ein Tuch welches vom Frauenzimmer zum täglichen Gebrauch um den Kopf gebunden wird. (S. Huve)

fnibbifch, gefpr. fnippfch: fpigig, naseweise im reben und antworten, wird besonders von jungen ungezogenen Madchen gebort und gebraucht.

Sniddeln mit snieden verwand: in kleine Studichen schneiden. Daher Sniddels: Schnigel, Papiersniddels.

Obsniddeltt (38.): die untern Zweige eines Baums, die bem Lande zu viel Schatten geben, abs foneiben, ober hauen.

Sniddelfram: verschnittene Sachen.

Sniddelbitjens: kleine Stude, auch Snibe belbitjens gesprochen. Das balb folgende Snipe peln hat eine gleiche Verwandschaft und zwar im nachsten Grade. Beide leiten vom Snieden ab. finden): schneiben. Inide Ungf. fniban Soll.

Afsnieden (38.) rafiren, den Bart abnehmen. Da weeren welt, de sit affnieden laten mullen: einige wollten sich dort rafiren lassen (Baurensprache.) S. violen.

Wat goode Boonen fund, de fniedet fit bun fulpft: gute Menschen thun unaufgefodert gutes, wie gute garte turkfche Bohnen fich leicht — beinah von selbst schneiben.

Laurenb. nennt; ben Pischler Snieddeffer (Chytr. nomencl. Sax.) wie Suitzer: freilich auch eine Art Schneiber.

De snitt sie, he wart sie snieden Sig. et irrt sich. (S. Finger) Snieden in ber Kaufmannssprache: prellen, übervortheilen.

tofnieben: jufchneiben berfnieben: perberben anch von Beinvermifchung.

ut sniedern gaan (Samb. Alt.) von Sausschneidern und Schneiderinnen, die in die Sauser gehend Schneiderarbeit verrichten.

Haarsnieder (S. Haar) Mastensneider ber' Mastbaume bearbeitet.

Sniederlass heißt ber geräucherte Heeringbud's ling. En Sniederbraden maken: einen bransbigen Geruch wie Schneider mit dem Bügeleisen machen.

De fruft as en Snieder; weil biefer aus Mangel an Bewegung mehr friert, als anbre-En Sniederstich (Fleneb.) im Rartenspiel; ein mit einer niedrigen Rarte gemachter gewonnener Stich.

Sneede: ein Schnitt. En Sneede Brod: eine Scheibe Brobt, auch ein Stud begrangtes oder mit Graben abgetheiltes Lanb. Enem in de Sneede kamen: einem ins Gehäge kommen.

Snuuten snieder: dieses, neuerer Zeit von einer üchtplatten Matrone erfundene. Wort verdienke eine Aufnahme. Es bedeutet ihr einen Silhouetteur, der aus freier Hand Profile von Gesichtern nachschneis bet. (S. Snuut.)

sniedig: fcneff.

Utstitt vom Sandeln im Detail, mit Ellenwaaren. Se hett en Utsnitt: er verkauft im kleinen, schneidet ab.

2) das alljährliche (Alt.) Ausschneiben der Armenvorsteherschaft, wo ben Armen Hemben u. a. Kleisdungsstücke zugeschnitten und unter sie vertheilt werden, wobei die Frauen der Workeher beisitzen, und eine Mahlzeit die Solennität beschließt. Se heft den Utsnitt.

Snigg: Schnede Sniggenhuuß: Schnedens haus, wird aber von Rindern mit der Schnecke vernechselt wie in dem Reimspiel, womit fie die

Sonecken jum Derausftreken ber Bubiborner ans reizen :

Sniggenhuus fief horner ut! wullt du se nig utsteefen so wille din huus terbreefen; Sniggenhuus! 2c.

welches feinen graben Ginn giebt.

Sniggen: (n. d. Holl.) sticken, ersticken, vom Dampf ober Spiritus auch vom Fresser: he fritt dat he sniggen mug. Sit sniggen: sich würgen.

Snigger: munter, frifc. En fniggere Deeren: ein frifches munteres Mabchen.

Wo sit de sniggere Deeren utfliede! wo se den Kopp dreit!

De Quatern, de is ook snigger un moje!

(Noß de Geldhapers Sassifice Ibille).

(S. flugge.)

Snippsch (S. Enibbe.)

Snippeln: Scheiben, wird nur von weiffen ober gelben Ruben gebraucht, die klein geschnitten zu hammelfleisch, Butten oder Schnepelst gegeffen wers den: Snippelrobe.

Das Zeitwort inippeln wird bei uns wie holl.

faippelen snipperen snippen etwas in teine Staite schnielen gebraucht, Snippels: Schnigel.

Snirren: ein feines Geraffel mathen, schnuzren. (Dan. snore.)

2) fonuren tofnirren: gufdhuren.

Snirre: Schlinge. Snirren leggen.

3) zu schnell braten, der Glut zu nahe hringen snirrig: beschnellet, nach dem Brande schmeckend. Besnirrt: vom Feuer zu sehr angelaufen. Snirrs brader: ungeschickter Roch. Snirrbraderee: wenn alles auf dem Rost oder in der Pfanne, nicht am Spieß gebraten wird.

Snirrtappe (Shm.): eine vorne jugeschnurte

Cammtfappe ber Beiber.

Sneer ober Sneermorm: die Ringelraupe, die durch ihr Gespinnf ganze Zweige bespinnt und dorren macht.

(S. Snoor.)

Snittjer, Snittker: Lischler:

Snode: nicht blos wigig, schlau, auch oft wie sprode ober unlustig zu antworten. Angs. snoter: weise. (S. Snigger.)

Snoor, Snoet, Sneer: Schnur, gee brehter Strid holl. Snoet Dan. Snor Schw. Snara.

Snoorpeer: die an einer Schnur an einem Striefe aneinander gereihten Pferbe der Lieferanten, .

Deber De Snoor hauen: aus bem Schwen= gel fchlagen. 2) einen buchtig überholen. (huf.)

fnoren: Die Schnur über ben Weg ziehen um ein Trinfgelb. Sandwerksbrauch ber Steinpflafterer und Rimmerleute.

(S. Peel.) Mit de Sneer sischen: Eine eigne Art Holft. Fischfangs; eine Schnur mit Schlinge von Pferdehaar wird an eine Stange gebunden und vermittelst angehangten Bleies zum Sinken gebracht. Wenn die Hechte sich Mittags sonnen, läßt man ihnen leise die Schlinge um den Kopf fallen, und zieht sie aus dem Wasser.

Eva snorde niks umt Lief, Dat se makte lelk un stief.

(Bolfe)

Snopen (holl, snoepen snoien snoftern fuuisftern): (Retelar): naschen.

Unt de Roke snopen: aus der Tasche effen. Snoperee: Nascherei, Naschwerk. Seit ber Franz. Revolution und den in Hamb, Alt. Lab. einz gewanderten schweizerischen und Franz. Refraichiffeurs, Patissiers, ist das Snopen selbst herrschender.

Snopp (huf.) fprobe. Se feer fnopp um: fie manbte fich abneigend weg.

fioppern: fprobe thun. Achnlich-dem fnipa

Suoren, suorken, snurken: schnarchen, schlafen.

persnoren: verschlafen, fanllenzen. Berg hovren un versnovren (Hamb.) He hett dat Sinige verhoort, versnoort un persumfeit: er hat das Seinige mit Huren, Faullenzen, und Wohlleben verthan.

Snoftl von bfel: Schimpfwort! fataler wis driger Menfch.

Snove (S. smunven.)

Snuddernt, fortsnuddern: langsum wege tochen, ein Rudjenausbruck. S. priddeln vom anfangen zu kochen.

Snuff: Schnanze, Nase. Das Stammwort 6. 14 fnuven.)

. 2) Worderspitze am Schuhwerk. Daher die Alts flicker en nee Snuff vorsetzen, wenn die Spitzen der Schuhe zc. durchstoßen sind; auch Snunt.

fnuffeln, dorsnuffeln, besnuffeln, heruminuffeln: sondiren, spioniren, untersuchen wie Thiere mit der Schnauze. He spuffelt alle Boster dor: von einem Gelehrten. Snuffler: Spurshund.

2) ftolpern, fallen (Cho.) vom alten Belg. Sna-

peln, fallen. Dat Peerd fnuffeit: bas Pferd folpert, auch im holft. subbeln gesprochen.

Nehnlich dem snuffeln ift snuttern, he snuttert alles dor: er spurt alles aus, mengt sich in alles, mit de Ras allerwerts herum.

Snuvtobak (Schnupftobak) rückt nig good wenn de Karkatschen oder Sandgranaten barin flaan.

Snuffen; eine Prife Schnupftobak. Daher Snuffendood: Tabatiere, Schnupftobacksdose. Auch sagt der geringe Mann en Prieschendood, von Priese. It hef minen Schazen Prieschens dood vereert: ich habe meinem Liebsten eine Tasbatiere geschenkt.

Stuffe, Seidstuffe (vom Angs. sniecan friechen) kleine Art Schaafe, die sich mit durrer Helbe behelfen, wie auf der Segeberger u. a. Heiden herumfriechen.

Snuffen ? foluchfen, fluchzen. De weent bat be fnufft: er weint laut und foluchzenb."

Snuffup ober Sluffup. (S. flufen.) bas Schluchsen Snufopp (Eib.)

Snuffern (S. Snuff.)

Snupps, im Snupps: sogleich, im Ausgenblick, flugs. (Dan. i en Snup.)

Snup (Ditm.) furze Zeit. Im Snup, finup. lif: ploglich.

Snurren: ein Geräusch machen, summen. Snurrding, Snurrkrusel: Kräusel Kinbersträusel. Snurrpiep: Schnurrpseise, unnüges Zeug, Snurrpiepen un Haspelstangen (Hamb.) allerhand elendes Hausgerath.

He hett en Snurr: er ist betrunken, wirbelicht und snurrig drollig seltsam, Snurren: Lustigkeiten, drollige Spasse, dat sut mi snurkig ut: das kommt mir sonderbar vor, sind verwandten Ursprungs.

(fchyorren henneb. S. Reinwald Ibiot. erfechten wie manbernbe handwerker und Studenten.)

2) stehlen, mausen von Rleinigkeiten im Brauch. It hef en Stud Sutter suurrt: ich habe ein Stud Bucker heimlich wegstipitet.

Snurrfringel: (Hamb. Alt.) fleine Mehl und Bafferprezel, die gewöhnlich vom Becker, auch Sabenfringel: gesottne Kringel gekauft und ben Armen, Sonnabends gegeben wurden, als bas Gaffenbetteln noch war.

Suurren: nichtswürdige Dinge, Possen.

3) betteln. Se geit ut fuurren: er geht herum zu betteln. (Daher Snurrfringel.)

Man sagt auch (Ditm.) de Soge snurrt: von der Sau, die in der Brunst ift.

' Enurtwiz (Alt.) Schimpfwort, so viel als: alberner, lappischer Bengel!

Suuffein : ichmuten , be = einschmuten tosnusseln.

fnuffelig (Golft.) fnufelig (Suf.) unfauber und unordentlich zugleich. Daher mahrscheinlich bas Snusch (S. Husch un Snusch.) Wolksreim gegen ben Lurus niebrer Stanbe (Samb. Alt.)

> In Kellern un up Salen wolt se mit Kappen pralen, Husch un Snusch drigt en Kontusch Sank un Allerian

treft en Adrienne an.

Snute: Schnauze, Maul ber Thiere (holl. Snunt, Schw. Snut, Engl. Inout.) und Menfchen.

- Cen bose Snut: ein loses Maul.

Mo de Hund den Putt aapen findt, dar fleit be de Snut in : Gelegenheit macht, Diebe. En wiese Snut, wiessnutig, wiessnuten: naseweis. Up de Sput flaan: aufo Mail schlagen, auch haun. Fuulsnute, en fuule Snut, fuulfnutig: impertinent, recht ut ber Snuten; tuchtig, betbe. Affnuten; ablaufen laffen. ...

<sup>2)</sup> bas Geficht bes Menfchen Bat be Reetl

vorn Suut hett: wie haßlich der Kerl aussieht! Schiersnut: ein glattes Gesicht, und adj. schiere suutig. Snutensnieder: (S. snieden.)

grofsnutig und fiensnutig sind als fein und grob in Ansehn des Gesichts auch in Reden gebräuch= lich.

sicht snuten afsnuten: sas Licht schneuzen. Dat Licht snuten afsnuten: bas Licht schneuzen de Nese snuten: ausschnauben. Ligtsnut, Snuter: Lichtscheere. (R. schreibt Snutter.) utsnuten dat Ligt das Licht aussbschen mit dem Snuter: mit der Lichtscheere.

snutern: kussen. Bemerke daß dies snutern von feiner Liebschaft, wie slabben (S. S.) und smatschen (S. Smakk.) von plumper grober horbarer Russerei gebraucht wird. Sputappel: ein Rus.

(Hamb.) Wolfsbonmot: Du, gif din Naber een up de Snuut, if will'n di naher wedder geven: gieb deinem Nachbar eine Maulschelle, ich gebe sie dir nachher wieder.

Snuven: schnauben, schnaufen, burch bie Rafe reben. (holl. schnupben Engl. fauff.)

utsnuven: die Rase aussehnauben. Snuv erft de Nese ut: zu einem vonlauten Mitsprecher. upsnuven: auf durch die Rase schnauben.

- fuben; trokig werden. ABat hest du to
- 3) suchen, sparen wie Hunde. De fruft allers warts herum: er spart und beschnaubt ales. Dorsuben: durchsuchen upsnuben: aussparen.

Snuvup, Snuvkatt, Snuv in de Gruft: bon vornstzigen Forschern, Reugierigen.

4) geschwinde fortgehn, segeln: dat Schipp schubt'r herdor, dat geit, dat et stufft. Wo dat stufft (Hamb.) was beucht dich dadei?

Snov (Holl. snof.): Schnuppen. He hett sik en Snov haalt: er hat sich den Schnuppen zuge= zogen, erkältet. Wo du dat rükst, so hest du keen Snov: du bist gescheut wenn du das merkst. fig. von Lebensmitteln die verderben wollen: dat hett den Snov all weg.

Sund wird auch (Samb. Alt.) von einer galanten Krantheit gebraucht chaude-pille.

subdisch: was den Schnuppen hat he sprikt sudvsch: er spricht nach dem Schnupfen sudvsche Deeren: junge abgeschmackte Dirne Snövel: Royldssel

3) De bett en Ondb: er ift besoffen.

If west nig'mo dat to geit (sagte eine Mutster von ihrem Sohn ber schnanbend-durch die Rase sprach) wo de dübelsche Jung dat suthen her

krigt: sin Bader suufft nig, sin Moder suufft nig, un de duvelsche Jung snufft dog!

So: dieses Wortchen wird bald als Flickwort, bald als Verstärkung und Bestätigung und Wiederhos lung eines Theils des Gesagten gebraucht z. B. he hett uthandelt, so hett he, he weet vun allem Bescheed, so weet he. Oder zu Anfang: it dach so: so dächte ich.

Rumft bu mi fo, fo tam if di fo: wie du mir, fo ich bir!

Et is nig so: es ist micht wie ihr meint auch wird so oft (Hamb. Alt.) mit jo ja vertauscht. Ik kann so nig: ich kann ja nicht! Ik frag so man: ich frage ja nur.

So'n Putt, fo'n Deckel: Maas fur Maas.

So'n Off, fo'n Prut: fagte ein Perudens macher, ber eine schlechte Perude gegen einen schlechs ten bafur eingehandelten Ochsen lieferte. Bum Sprw. (Preez.) geworben: wie du mir, so ich bir!

Dat weet ik so woll: allerdings weiß ich bas. sobannig Holl. zoobanig: von solcher Beschafsfenheit.

De fo funt, de funt all fo: es giebt Wiele feines Gleichen.

. Gödder auch Suder: seit.

Sodderdem: feitbem.

· Gode: Nase Entside.

Eprssodioopen: ein Wolksspiel (Eid. huf. u. a. D.) am Fastnachtmontage auf bem Lande in Gesbrauch. Es werden 50 — 60 Soden Torf jede etwa eine Ruthe von der andern gelegt, an das eine Ende ein Korb gestellt, in welchen der eine von 2 Spielern einen Soden nach den andern einträgt. In dieser Beit läuft der andre nach einem Nachbarn, und bringt zum Beweise, daß er da gewesen, etwas mit, ober verzehrt eine Anzahl Kuchen, während der andre die Soden alle zusammen getragen haben muß. Preis ist gewöhnlich, für 3 — 4 Schill. Hedeweggen.

(S. bloen.)

Auf Irrende, Fehltreffende wird folgendes apolog. Sprw. angewandt: he feelt, as Johann Niklas sin Kater, as he meen, dat he up de Katt seet, seet he up en Torssoud.

Sode: das Sieben, Kochen (Angf. afeotam Dan. syder.)

In de Sode kamen: zu fieden anfangen. Den Sode over gaan laten: aufsieden laffen. In ber Zudersiederei ist der Sode das Geheimnis des Meisterknechts.

Fig. Genem in finer Sobe seeben laten: einem bei seiner Beise lassen.

En Sode Rool: ein Gericht Robl. (S. fnakken.)

Soge (S. suugen.) il

Soken: suchen, besoken: besuchen. Bez soken se mal, ober mal wedder gewöhnliches Kompliment Scheibegruß zu dem Weggehenden, Lasdung zum Wiederkommen (Ig.) besoken se wedzber!

to soke (Eid. Hus.) verlohren, was zu suchen ist, to soke sin: verlohren senn, to soke kamen; verlohen gehn. (Auch Gl. G.) Twee Kinner sund verbrennt, un twee sund nog to soke; zwei Kinder verbrannten bei der Feuersbrunst, und zwei werden noch vermist. Sprw. He socht dat Peerd, un ritt darup: wenn nan etwas such, das dicht var einem liegt.

Soffen: Fußüberzüge, wie die von Eggen, Auchecken Rande, die man im Winter über Schub und Stiefel zur Warmhaltung der Füße zieht. He geit up Soffen, Hasensoffen auf bloßen Strümpfen. Kranke Füße haben, nennt man up Soffen sitten. (R. schreibt Soffen.)

Soldat im Spaßton Sladod. Kanonen-soldat: Kanonier.

Solen (S. schölen.)

Solen: subeln, schmutzen. (Augs. splian, Dan, fole, Schw. fola, Franz, soulier.)

Die hest di solet: du hast dich boschmutt.

De Wand folet af: die Band fcmutt, last Farbe ab; besolen: beschmuten.

Solbroder, Solfuster, Solgast, Solwust: von schmutzigen auch befossenen Menschen.

2) (K. G.) langwierig herumzanken. Meenst du dat it mi mit di langer folen will: ich hab' es satt, mich mit dir herumzuschelten, mich gleichsam dadurch zu beschmutzen.

Colle: (Fhm.) kleine Teiche, die fich aus Quell: und Regenwasser im Lande sammeln, sehr wahlschmeckende Butte und Karautschen liefern und nur bei ganz burrem Wetter austrocknen.

Solt: Salt (Angs. Sealt.)

Sole: Salzquelle, Saline, auch Sulte.

2) bas Wasser woraus Salz gesotten wird In't Solt hauen: zum Einsalzen Fleisch in Stude hauen, insolten: einsalzen.

> Solt un Suur, Verdarvt de Natur:

namlich bas Zuviel von beiben.

Dat odet de lett sit wol ut Solt und Water eten: von schonen Speisen, frischen Fleisch und Fisch, Gemusen, auch von Frauenzimmern, die, wie jene ungewürzt und ungepfessert, auch ungepunt gefallen.

.: 2) Gultfarkel, Sulte, Schweinefleisch

Spanferfel zur Gultze, Koppflecich vom Ochsen: Preffulge.

holft. Aberglaube: Wenn das Dieh im Frühling zuerst auf die Weibe fommt, reibe man ihm Salz zwischen den Hornern, aber binde ihm Teufelsdreck auf ben Schwanz, so wird es nicht verrufen,

Sommer: aestas.

tosommern. Et sommert to: es beginnt Sommer zu werden wie towintern, auch et somi mert vor Lust: es hat recht Lust Sommer zu werden (wie es 1805 gar nicht hatte.)

Sommerfisch hieß (nach Langenbeck) vor Alsters der Haring, Winterfisch der Rabeljau, Stocks und Rlippfisch. Seit einigen Jahren ist in unsern Elbgegenden der frische Haring Zugs und und Winstersisch.

Commerhuus: (S. Saal.)

Somtieds (Eid.): zu Zeiten a. d. Dan. soms me: quidam und Tied (Kleffel) auch in Holft. sagt man: Somtieds do ik dat: zuweilen thu ich das. (S. Tied und Gott.)

. Son: Sohn. Den Oplen sint Son: jemand, den man etwa nicht nennen will: seines Baters Sohn.

Sonderburg. Apolog. Sprw. En Piep Tobak is good vorn Hunger, seede de Sons derburger. brennendes Auffloßen.

## " Soom: Saum.

2) beschmutter Kleibersaum vorzüglich der Weibers rocke. Se hett fit en Svom haalt: sie hat in Naß = und Schmutwetter ihren Rock besubelt.

Meti fuul um ben Svom: Defelname eines fcmutigen Frauenzimmers.

Soon (Cib.) Rug, uneigentlich, ale Zeichen ber Beribhnung nach Zwiften. (Rleffel Mst.)

funen: fuffen.

Soor: burre, faftios, versvoren: - vers

2) roth, brandgelb. Et futt foor uut. En fooren Wind: ein alles ausborrender Wind.

Sot: sis. (Angs. swete Engl. freet Holl. 20et Dan, und Schw. fob fot.) foten fugmachen.

Dat is so sot as Huut up de Grutt, sa sot ias de Rand vun'n Pankoken, sukkersöt, sirupsöt: von süssen auch wenn nicht füß doch angenehm schmeckenden Sachen. Sot Kruut: (Hus.) Körbel. En soten Mund haalen: sich einen Kuß holen. He will na de Brud gaar sik de Ovgen verklaxen un en soten Mund haalen, (Preez.)

Sotheer hieß ehemals in Samb bas noch nicht

gegohrne Bier sohme Gescht, welches bie Brauen ihren Freunden durch Mägde sandten, die für diese Probe ein Trinkgeld von 6 Pf. erhielten. (Slüter,), Goot, Sood: Zichbeunnen, Brunneh von soden seden sieden (S. Frisch.) (Angs. Seath Friese Sohde Holl. Gode.)

2) Waffer, so viel jum Braubier gehart die Ropde Sopt Straffe in Hamb. hat daher den Namen.

Soot = Roode: siehender Pfahl, an welchem ber Goot = Swengel Swang womit das Wasser am Ziehbrunnen aufgezogen wird.

Soot : Stool: Gestell, ober großer viereckis ger Trichter von Holz, worin das Wasser zum Brauen geschöpft, durch Reiser geseigt und mittelft Rinnen in die Pfanne geleitet wird.

Sootgraben: das Ausgraben beim Soodbrunnen. In Ditm. Busum gab es und giebts bei ber Gelegenheit ein ehrbares Zechfest Biertrinken und Gastmahl.

> Abendrood Morgen good, Morgenrood

Bringt Water in den Soot: hellrother Worgenhimmel verspricht am Tage Wasser dem Brunnen.

Sorge: Leichentrauer in Ihm. Trauerfleidung. (Hamb.) Sorgemann: Trauermann, Anführer ver Weichengefolges, ber Aerwandten, Freunde. Sprzelüde. Sprzetüg: Trauerkleidung bes Gesindes, das shemals mehr als ihr, wo es mit Selbe abgefunden wird, ganz, in Schwarz gekleidet werden mußte.

Sprw. Borgen matt Sorgen,

Coff seche 6. svftig 60. Softigmanner: Sechziger wurden zu Samb. und Lab. 1408 gewählt. De pn alle saken scholden mit pnraden (Bon-nus Lab. Chronik.)

De geit in't foste Gebot (Samb.) er fanbige wiber bas sechste Gebot.

Sösling: 6 Pfenningstück, Holft. Silberscheis demunze Sechsting. Daher Sprw. Dree Sosling is de vole Koop! Zu Trägen, die nichts selbst thun mögen sagt man: Gib en lutjen Jung dree Sösling un do et sulvst. Ueber die Bestimmung des Armen und geringen Mannes sagt man: de tom Sösling uutslaan is, de wart nig ligt en Daaler uut,

Soven: 7, die sogem Heil. Jahl. S. Botter I Th. S. 143. die dort angesührten Reimmelodie wird in Rendsb. u. a. D. als Tert des Trommelns beim Spießruthlaufen gehort. Ju, een Galgen bull 7 Personen, bemerkt H. Jahn, daß nicht der Galgen somdern die Nehnlichkeit der Jahl die Rot. veranlaßt. (S. Galgen.)

Spagten, verspaaken: faulen, anbestedig werden, vom Holze (Holl. spaeken.)

de Balken spaakt, verspaakt Bandegood:

angefaulte Saffer.

spaatig, spaaterig, murbe, morsch, auges fault. De Reller is spaatig: feuchter Keller, dem es an frischer Luft fehlt.

auch vom angefaulten Beinen (S. Strobimann und Br. 28.)

Spaaren: sperren, upspaaren dat Muul: Maulsperren, spaarbeent aber, von ausgespreizten Beinen.

Sparen: fparen, fchonen, aufheben (Ungf. fparan, Dan. fpare Soll. fparen.)

versparen, upsparen. Dat heff it mi verspart: das hab ich mir zurückgelegte. He spart dat Beste bit tolezt: Kinder pslegen die leckersten Wissen beim Essen die zulest zurückzus legen.

## Sparmund fritt Katt un Hund:

spart man zu lange und leget weg, so kommen hund und Kage darüber. Der holl. sagt: t' geen Men spaart voor den Mond, eet de Kat of Dond. Der Kaufmann und Dekonom sagt sehr treffend: Sparen is verdeenen. Ersparen ist verdienen, gewinnen. Gott spar em gesund! Scheidegens. Sparebrod,

is dod:

der Broderweber, Sparer, Familienvater ift nicht mehr am Leben.

Spar . Endfen, Endjen: Lichtfnecht, Perfitchen. Sparfiede: feiner Zwirn, wodurch Schneiber die Seibe sparen.

Agrifolas Spw. Sparen is Gewinnen, en Sparer will en Verteerer heben, sind auch in Holst. im Gange.

Spaars auch Aspaars: Spargel, aspergus. Spaarsbedden: Spargelbeete.

: Saalt he Spaard? fragt ber Samb. Alt. Pobel ben Fuhrmann der einen Wagen voll Frauende leute fahrt.

Spaddeln, sparrelm, spatteln: zappeln, fich sperren, wird meisibin nur von Kindern gebraucht.

Spaden: Spate Grapfcheid. Auch

2) Spieß, Pife.

De futt uut as Spadenbuur: plumper Mensch ift von der Kartenfigur, nicht vom grabenben Bauren ent tanben. Der Pique Bube.

Spalk: garm, Rumor.

spalken, Spalks maken, karm, auch ju viel Aufhebens von einer Sache machen.

2) heftig handthieren, he spalk bermank herum. Bedberspalk, (Gl. G.): Streit Widersetlichkeit:

Spann: Gespann. Spann Peer: von 4 auch mehr Bagenpferben.

2) von Leuten en Spann Minschen, Kinner: bier ober mehrere beieinander.

Untspann: Entscheidung einer Gache, Beiles gung eines Zwistes. Die Feinde find wieder Freunde, sie waren gespannt, und find entspannt.

Spaff wie im Hochd. der Plattd. bildet barnach spassig: spaßkaft (Hamb. 211t.) Spass mutt dreeben waren: last uns lustig sehn!

Spaten, Spating (Eid.): Fenne beren Boben so niebrig ift, baß sie im Winter unter Wasser fieht, und nicht gepfligt werden kann.

Spee, Spie (Ditm.) Spei: Speichel.

Spee uut un fprit anners: wenn jemand etwas schlechtes, schmungiges, ober unwahres gesagt.

fpeen: speien. Sehr paffend nennt ber Dite marfe eine Spruge: Spein: einen Wasserspeier.

Speegel: Spiegel (Ditm.) Speilspeculum, auch Speigel, wie in bem Wolfeliebe:

Wat doon de lutjen Deerens, wat doon fe?

In Speigel to kieken 2c. Dat doon fe!

Ein Rind, fagt ber Jolft. Aberglaube, ber Umsmen und Matter, muß Abends nicht in ben Spiegel febn, fonft fieht ber Teufel hinter ihm.

speilfechten (Gl. G.) nicht im Ginn bes Sochb. spiegelfechten, sondern beruhrig bei ber Sand fenn.

Speelen: spielen. Spill: Spiel. (Der Spielgeist unfrer Landsleute hat dies Wort das z. B. in B. B. fo targ ausfällt mit Adt. und Sprw. reich dotirt.)

Berseen is verspeelt. He verspeelt Ropp un Kragen, Sosen un Wams: er verspielt alles was er bat.

Fig. He speelt Visiten (Gl. G.): er macht kleine kurze Besuche. (S. stippen.) In Hamb. Alt. sagt man ik speel Nee: ich behauptete dages gen verneinte, und ik speel so: das ist meine Meinung. Toseen is dat Beste him Spill: Spieler, thu die Augen auf! He speelt as en Türk: er spielt gut, stark. Uns Herr speelt Regeln: sagt der Leichtsertige wenn's donnert. As se upspeelt, motet wi daussen: wenn von Großen die Rede ist, welche Kleine zu paaren treiben. In Elmshorn u. a. Marschgegeuden hort man häusig: He speelt mit uns as Kurfürst mit sinem Narren.

De Speelftuntte: Spielftunbe, Flittermos den vorzäglich im Dienststande, wo man's mit ben neuen Dienftboten in ben erffen Stunden nicht fo genau nimmt.

torugge speelen (Samb. Alt.) in Nahrung oder Gewerbe zuruckkommen, zurückarbeiten. So sagte jemand: It heff hute en halven Daler to-rüggspeelt; dein ik heffe z Dagler versacpen un z Dagler verdeent: er hatte sich um die Halfte verrechnet, die er mehr versoffen, als verdient hatte.

Speelgreve hieß vormals ber Samb. Raths= Fuchenbecter Rec. 1529. Art. 125.

Apol. Sprw. (Gl. G.) Dat Spill kann Hemm Mink ook speelen: ein sicheres, leicht zu spielendes Spiel. Ein schlechter Spieler hemm Mink gab zu dem Sprw. die Veranlassung.

Meenst du, dat du mit Mustanten speelst (Alt.): meinst du, in diesem Spiele muffe jeder geswinnen? wie Musikmacher?

Spill: Spiel Spielgattung auch Stich, Lever. En Spill as en Huus ein großes Spiel, mit dem Zusatze: et givt vok lutje Huser: so groß als ein Haus, deren es auch kleine giebt. He hett datt Spill up'n Duum (K. S. Preez.) er hat hat das Spiel weg, es ist ihm geläusig. Wer dat Spill nig versteit, de blive davun: mische dich nicht in fremde Handel, auch unternimm nichts dem du nicht gewachsen bist.

Specischitte: Auftschiff. Specimann: Mussifer, Instrumentift. Specimann, speci up: Buruf an ihn ober mehrere auf Lanzboden, auch soust: heraus damit!

Wolcksfang:

Beisa: Bidum, Speelmann is krumm, Speelmann sin Haverpeerd, Is keen. dree Sosling weert Heisa Vidum!

Speeltug (S Tug.)

Speet, Speet, (Schwed, spett) Spitt: Spieß, Bratspieß, Stange.

De schreet as wenn he up'n Speer stift: er schreit als stacke er am Spiesse.

Spittbraden (S. Braden) Bradenspitt: Bratspieß auch ironisch der Degen, und 3) Bradspitt ber Haspelbaum auf Schiffen, zur Lichtung des Ankers. (S. Pall).

speeren, upspeeren; diffnen aufsperren. Speerholt, Speerstok. Mit jenem werden die Hinterbeine, mit diesem der Leib eines geschlachter ten Ochsen von einander geholten. Speerhaken: zum Fensteraufsperren.

Bummelfpitt: lofe hangendes Bratfpieß.

De loppt nog mit dat erste Speet: er ist noch jung unerfahren. (Rachel Sat S. 21.) tospeeren, inspeeren, einsperren, einschräns ten, Speermate: bas Maaß, welches (Sainb.) bei obrigkeitlicher Besichtigung bem Bauenben gegeben wird, wie weit er mit seinem Gebau auf die Gasse hinausrucken durfe (R.)

Spittenliffer (hamb.) junger Degentrager.

Speff wie im Lochd. (Angs. Spic.)

Spekfreter: Libelle. Spekk un Brod, bat smekkt good.

Se fagrt af as Kummelfrizens Spett: er flirbt ober geht davon wie R. Sp. eine mir unbestannte Anefdote.

spitten: mit Spet den Braten durchziehen. sit bespitten: sich bereichern. Spettgrutt-Richgruse in Spet gefocht (Khm. Landessen.)

Spellen (Eid. Friedrichst.) Nadeln, Andpf=nadeln Hannov. Spendel.

Spendeeren: spenden, geben, reichlich, aufz gehen laffen, spandeeren, — spendabel, en spendabel Minsch, ruhmt ber Eigenmuth den Gern : und Dielgeber.

Spendeerbur: Spendierhofen (206).

Spenkern, megspenkern, herutspenstern: jagen ber wegjagen auch spiekern etwa vom folgenben.

Spieker: Speicher, Gebande jur Rorn und andrer Baren Aufbewahrung, im hinterhause des

Hamb. Alt. Kaufmanns. Daher das Lagerhaus zu Estingen un der Elbe der Sollenspieler.

Magel and im Gib."

spiekern; nageln, mit Rageln befestigen 2) futtern, nahren, Zuschub thun. Wi heft em Degt spiekert: wir haben ihn gut gefüttert. De Moder spiekert ben Son mit Geld; die Mutster steckt dem Sohnchen Geld zu.

Spiele: Stock, Spieß, worauf man Fleisch

2) Stocken womit Geflügel u. a. Gebratnes durchfloffen, und an den Spief befestigt. Es giebt derennon Joly, Gifen und Silber.

upspielen, spielen, en Hoon upspielen, se dogt keen Hoon uptospielen (Hamb.) von einer unerfahrnen Kochin.

12) aufsperren. Den Kinnern den Magen upspielen: wenn den Kindern der Magen durch zu viel Essen ausgedehnt wird.

De Ovgen spielen: die Augen groß machen, ein Zeichen der Berwunderung, auch be Rase spielent: die Nasidcher aufsperren.

Spiele heißt noch ber garte Riel einer Feber, bie noch in ber haut liegt, welche Spielen beim Nachrupfen bem Geflägel ausgezogen werden.

Spier, Spierken: Baferchen. En Spiers

fen Gras: feiner Grashalm. Nig en Spier: nicht bas geringfte.

2) am Maftbaum, Segelwerk, Querholzer Lee ober Leefelifpier ic.

Spiet: Hohn, Spott, Stachelrede, Berbruff. (Angf. spittan ausspeien. Junius) Engl. spite. mit Spott verwandt. Holl. spyt.

Dat feggt he mi to Spiet: bas fagt er mir zum Verdruß. Genen suff un so Spiet todris ven (Preez.)

spieten: verdrieffen. Dat spietet mi: bas verdrieft mich.

fpietig: verbrieslich, verbrufmachend. Dat is fpietig: bas ift fcabe, argerlich.

spietisch: hobnisch, spottisch. Spietsch uts seen: ein hohnisch Gesicht machen, die Nase rumpsen.

Spietschheit: fpottische verächtliche Gebara ben und Worte.

Op he mi feen Spiet an: mach er mir keinen Berbruff.

Din Spiet un Smee

Deit mi nig wee bein Svott und Schmähn frankt mich nicht.

Weil es so talt ift, fagt bas hamb, Lieb vom Winster fo:

It ns to spietig up de Straten Langer Baddernsnaff to praten.

Spijolig: hamisch, bitter (Hamb.) kommt wahrscheinlich von Spiet her: Berdrustmachend. Spijoler Substantiv.

SPM: das Eisen, wo die Spule aufgesteckt wird, und um das die Flucht am Spinnrade lauft.

De Flugt is los up dem Spill: wenn jene zerbrochen ist. (S. Fleegen.)

Spillen, verspillen: vergeuben, verfchatten.

Wo nir is, spillt ook nir: wer nichts hat, verliert auch nichts, ober wo wat is da spillt wat bei einem unsichern Gerebe, woran gewöhnlich etwas Wahres.

Spinnen wie im Hochd.

Spinnen
is en fleen Gewinn
wer't nig deit
mit'n blanten Ars

mit'n blooten Ars geit:

wer ben kleinen Gewinn bes Selbstspinnens nicht achtet, mag zusehn, wie er feine Bloge beckt. Huch:

De dat Spinnrad lett staan mut mit'n Ars bloot gaan.

Se is good bespunnen: sie ift (S. Freen.) reich an Leinenzeug. Nig good bespunnen: bas Gegentheil.

Die olten tapfern Fehmeraner feuerten (1419.) ihe ren Muth gegen ihren Besieger R. Erich an, der sie nicht ohne Muhe der Holst. Grafen Herrschaft entriß, durch folgenden Spottreim an:

Wenn de Ko kann Siede spinnen

fo fall Konig Erich unfe Land gewinnen.

Aberglauben ber Spinnerinden einiger Gegenben 3, B. Wist. marfch Crummendiet: was Abende nach 12 Uhr gesponnen wird, gerath nicht. Was zwischen Beihnacht und H. 3 Konig gesponnen wird, mistrath.

Spintisceren: ausgrabeln, ausbenken.

Spizzen: Spottelei.

he deret Spizzen ut und das Bonmot: wat fostet de Eel van de Spizzen? ein Mortspiel mit Spott und Spizen Kanten.

De bruft mi nig fo spiss antokamen: sep er nur nicht fo spottisch!

Spleit wird von Gartnerinnen u. a. bas frang. espalier: Spalier (felbst Campe hat tein beutsches Wort bafur) umgestaltet.

Splint: kleines plattes Queereifen, mit und ohne Feber, welches Riegeln, Bolten, Ankern burch ein langlichtes Loch am Ende vorgesteckt wird, daß sie nicht zurückgezogen werden konnen. (R.)

Splieten: fpalten. (Soll. fpletten Engl. Split. Dan. splitten.)

Cen Riet un Spliet; einer, ber alles

reift und fpalter: affplieten up dor fplies

Spleete: Spalte, Rif. Splitter Spanslein vom Zerspalteten. Daher wir nach dem Holl. u. Engl. splinter splintermakt statt splitternakt: nacht bis auf das letzte Faserchen splintersaselnackt sagen.

fplittern: .in kleine Spane spalten.

splitten aber, eines Ursprungs, beißt bas Rauhe von ben Febern zu Ruffen abziehn.

Splittarften (split peas) gespaltne abgehalste Erbsen.

Splittetdull: sehr bose, oder eigent

De Brudnacht matt fe splitterdul. Bog.

Spolen: fpulen (holl. fpoelen.)

Daalspolen: durch einen Nachtrunk hinab in ben Magen spulen, upspolen, naspolen: ber Bleicher, bie die Wasche spulen reinigen nachbem dorhalen.

De Spole: der Ort am Wassergraben, Fluß, Teich, wo das gebleichte Lein abgespult wird.

spolhaftig (Gl. G.) geschäftig, gewand. 3. B. Mariken weer so spolhaftig von einer scheuserlustiger Dirne.

Spooden, fit spooden: schuell fortarbeis

ten, die Arbeit beschlennigen (Hall. spoeden Engt, to speed.)

spoodig: eilig, sleißig, vorspoodig: voreilig Spood: Eile dar is keen Spood achter: bas geht langsam. Je groser Hast je minder Spood (S. Hast) in Eid. spoon.

Spoof, Spot: Gespenst wie im holl. Schm. spote.

Einen kleinen hagern Menschen nennt man ent luttjen Spok, en Spook bun Deeren. (Schw, Spoke holl. Spook).

fpoten, fpotein, fpoten gaan: fpuden. Bi em fpott et im Geebel: er ift nicht richtig im Giebel, Ropfe. Spot nig mit dem Fur: gehe mit dem Feuer porsichtig um.

Spokeltied, Spokelstunn: Mitternacht. Gespennsterzeit, welche die Aberglaubigen im Lande farchten.

Won einer bleichen häßlichen Gestalt eines Menschen fagt man (hamb.): De fütt ut, as wenn he up de Gaarwiensch eren Bon spott har: als hatte er bei der Leichenwarterin als Ermordeter vorgesputt.

Spool: Spule, Feberkiel. (Holl. Spoele).

2) Beberspule, das Nohr, welches mit bem baraber gewickelten Garn in das Beberschiff gethan wird, (B. B. &. Engl. spool Holl. spoele,) war anfangs Rohr.

## Schettspool: Beberfchiff.

spolen: Garn auf die Spule laufen lassen, wie am Spinnrade (S. Spill). Wenn das Garn (S. Haspel) gehaspelt ist wird es mit Lauge getocht, gespult, getrocknet (oder gedroschen) daß es weich wird, dann bei Fessen abgenommen, und auf eine Sarnwinde gewickelt auf Rnauel, Kloon oder auf ein Spulrad Spollrad, gespoolt. Der Weber nimmt die Halfte zum Scherent, macht es von Webertau zusammendrehend zur Keed Kette. Dann zieht er die andre Halfte auf kleine Spulen b. k. Inschlag: Einschlag welcher durch das erste vermittelst des Scheetspool durchgeschossen wird. (Verfolg unter Batt) Schottspool für Scheetsspoll: ist Hochd: geschossen.

Dat is vor mine Orgen verborgen, achtert Spoolrad: ich kann nicht dahinter kommen.

Spoon, Spone: Spanne Fig. Rot. up de Spone inteten, he smittet em up de Spone: er bringt es auf die Bahn, im Gespräche mit Einen den er darauf bringen will.

Spott un Smee: Schmähung Dien Spott un Smee deit mie nig wee! ich weiß beinen Spott u. Schmähung zu ertragen. En spottischen Wind nennt man einen Scharfen, schneibenden Wind.

Spraten, Spratenkool: junger brauner und grüner Rohl, Sproffenkohl. (Osnab. Spruten) Das S. 106. des 2 Th. angeführte Hartpull der braunen Rohlpflanze ist nicht (Jahn Nürnb. L. Bl. 3. 275) von hart durus sondern von Herz cor abzuleiten. Hartpull: Herzpolle, weil wie durch das Herz in thierischen Körpern, aus der Polle dieser Pflanze der mitlerern Blätterkrone gleichsam alles Wachsthum und Leben in derselben erhalten wird.

Spreen, Spreden: fpreiten (Ungf. fpresban Soll. fpreeben Dan. fprede).

Spreedeek: Decke von Taft, Leinen, Big, Wolle, welche über ein aufgemachtes Bette gehreitet wird.

Spreelaten: ein feines (ober gröberes) über bie gewöhnliche bunte Bettbedte, gelegtes weiffes Ueberlaken, Bettlaken. (holl. Sprei: ein Teppich.)

Spree: Staar.

Spreekell: sprechen (Angs. sprecan) wie im Soll.

tospreefen: spreefen fe mal wedder to wie besoften se mal wedder ift in ben mehrsten Landgegenden die gewöhnliche Besuchsladung. Auch in kleinen Stadten. Auch spreeken se mal bor,

Es fagens felbst Sausbewohner zu Sandwerkern nachdem fie bei ihnen arbeiteten und weggehn!!

Im bescherzten Bookesbeutel beift es:

Doch wenn es endlich ist gekommen zu dem Scheiden

da ist der beste Trost: Ydt blyve nu also,

wy spreeken jub, wilt Gott, Ehrs.
gistern (?) wedder tho.

Bespreeken (S. V. 1, 95) auch sagt man utspreeken. Se hett em de Roppien uts spraken: die Krankheit des Kopfs weggesprochen, überlegen auch zum Dienst anwerben z. B. eine Hebausme durch Bespreekelgeld = Gottes= pfenning.

Dat heet em Gott spreeken (Hamb. Alt.) sein Gluck, daß er so spricht! Eine Art Drohung und Billigung (S. Speen).

Dat sprift wolle gut gesprochen. En good Woord spreeken (S. Woord).

Sprof: Gesprach. He is nig good sproksch (Abt.) er ist nicht bei kanne, nicht zur Konversation aufgelegt, eigentlich sproksch nicht Sproks wie R. hat. Jk will kern Sprok davun hebben: ünter uns gesagt. Sprokbook: Spruchbuch.

Se wull nig fpreeken un nig schieten (Hamb. Alt.): er war still, übel aufgeraumt. Dor be Bloom spreeken: perblamt sprechen. Se sprikt bun hangen Dingen ger über-

Bisprake: bas Beisprucherecht, in Solft. ab-

Se sprift bister wie se fleit ober ober se sprift ober sit: sie spricht irre, phantafirt.

spreekich: fprechend, zu sprechen. De is nig good spreekich: er spricht nicht, barup; von der Sache ober Person up em, ift gr nicht gut auf ihn zu sprechen.

Spriddeln (Gib): wenn Rinder mit weitqueeinander gesetten Beinen ftehen und mackeln.

Spriet: esprit Geiff. Bein Geift Spriet:

De Spriet is em'in Kopp steegen, er ift

: "2) Segelstange. ! Bogspriet: Die am Vorbers theit bes Schiffes (holl. G. Stenge). .....

Springen wie im Hochd. Angs. springan Engl. spring. Springmaandag (S. Maan) Springmaal: Ballspiel, Springrof: Unters rock in den das Frauenzimmer zuerst wie hineinspringt. Springtied (S. Tied).

Die Samb. Springeltwiete springt von der Stein = in die Riederstraffe hinab.

He springt vor de Bost; er geht ihm zu

Leibe, Teigt fich zur Webre, im Spiel gebrauch=

Springers nennt der geringe Mann, im allge= meinen die Seiltanzer, Positurenmacher, Pferbekunst= ter in den Buben und kleinen Spettakeln.

Deufpringer: heuschrecke.

Sprung: he sitt no ben Sprung: er fist zum Aufspringen und Weggehn bereit. Up un Daalsprung (S. Daal) bat Water kaakt in vullen Sprungen: vom kochenben Wasser.

Dat is um een Kattensprung to boon: von leichten, naheliegenben Dingen.

Sprott, Rieler Sprott: eine Art ber Bleinsten und von Geschmack feinsten Bucklinge.

Spruf auch Spruf: kleines durres holze holzeiser. De kann nig veel Spruk sleepen: er kann nicht viel aushalten, sich aufhalsen laffen, nicht das geringste.

Sprutt: Sprütze.

He suppt as en Sprutt: er fäuft stark, spruttenduun: voll und voll, betrunken.

Spuddig: schmuzig, unansehnlich. He sutt man spuddig ut, en spuddige Deeren, und Schimpspobbelworte Spuddangel, spuddig Nas, Spuddert.

Spucht: flein, schmächtig, Mensch ober

Thier. En Spucht von Jungent kleiner unansehnlicher Bube, wielleicht aus Spoof gebildet.

Spundmuzze (S. Hau.)

Spunzeln, affpunzeln: etwas mit Kohlens faub durch ein lochrichtes Papier (mit Radeln durch: ftedtes) abzeichnen Franz. poncer. (M)

Spurfs: ein fleines Menschenwefen.

Staal: Sprosse an ber Leiter, baher bie Mbt. (S. 48. Ib. 1.) ben Armen wart en Staal baben auch so ausgelegt werben kann: ber Arme ist auf ber Leiter bie zum Galgen führt.

2) wie im Hochb. Dat Bee mut öbern Staal breben waren Holft. Abergl. Man legt eine Art in die Stallthure, und treibt das Wieh im Herbste darüber hin zu Stalle, so wird ihm nichts angethan.

Staan: stehen, stare (Angs. standan Dan. staa) Sta seggen: (Hamb.) eine Rot. die wohl von der Schildwache herkommt, die zum Stehen bringt, demnächst von derben düchtigen Menschen. Dat ist en Keerl de Sta seggt: das ist ein handsester Kerl. De kreeg eenen de kun Stal seggen: er bekam einen tüchtigen Schlag.

Sta up un ga weg: Chrenpreis Veronica. Beldem Kraut eine schnellheilende Kraft zugeschrieben wirb, in Geschwulften im Raucherkraut.

Stavor (hamb.): farke Perfon, bie was vorfteben kann, gegenhalten: en gooden Stavor.

Et fieit mi bor: es ift mir spmider entgegen.

Standig: beständig sicher. If glov et standig. 2) geständig. He will nir standig wesen: er gesteht nichts, it bun em dat nig standig: ich gestehe ihm das nicht zu. (Preez.) it bun et em nig standig: ich brauche ihm das nicht zugesstehn, nicht darauf zu antworten.

Com ftaan bringen bei'm Spiel einen Stich machen, fich fest zueignen burch Coupiren.

Verstaan: verstehn. Da bun it up ver-

2) ausstehn, überstehn. De Off versteit veer Släge: (Hamb.) der Ochse halt stehend 4 Schläge aus. Won einem betaubt und verstört aussehenden Menschen heißt's: he sutt ut, as en Off de eenen Slag verstaan hett. Von einem Säufer ber viel verträgt: he kann mat rechts verstaan.

Stawedder: ein Mirthshaus vor dem Dorfe Rellingen: Steh, Bandrer, fehre wieder ein! Auch Name eines Gutes unfern Lübeck.

Vorstaend Glas (S. Glas.) (Im Is.) vorsstaan: befürchten, beforgen, et steit mi gewalstig vor: ich habe keinen rechten Wath bazu, (auch hamb. Alt.) von Ahnungen gebraucht.

Staan fe nig so up eer Stud auch ftaan

fe nig up en Schilling fagen die Bertaufer, benen zu wenig für ihre Waare geboten wird.

afstaan: entgegen, zuwider seyn. Ik mag minen Naber-nig afstaan: ich mag ihm nicht zuwider seyn, weil er mein Nachbar ift.

Dats'n Deeren, De kann in'n Raan ftaan: (Samb. Alt.) bas ift ain tachtiges Madchen bie was gilt; vertragen kann.

bistaan: beistehen, helfen. De Boom hett mi trulig bistaan sagt ber Obsibauer, namlich mit seinen Früchten, die ich verkaufte.

Upstaan : aufftehn, auferstehn.

21. 38 R. all dod?

28. All lang; he fall bald wedder up-

Volksreim auf langschläfrige Madchen: Anna Susanna staa up un bot Für!

Moder, leet Moder dat hatt it fo dur! (Die Tochter entschulbigt sich mit der Theurung bes Holzes daß sie nicht aufsieht um einzuheizen.)

Staaren und Landereien in Kontrakten, jenes begreift oft allein gebraucht bas bazu gehörige wenis gere Land mit in sich.

Staat wie im Hochd. fraatsch: wohlgekleidet en Kratsche Deeren fe geit ftaafch: ein geputtes Mabchen. smitt fit in Staat: er pust fich.

Ratiosch: prachtig.

Stadt: urbs. De Stadt fault in't Buursche, de Lude fund da buursch: sagt ber Brooftabter, von fleinen Solft. auch von Landleuten, bewohnten Stadten, und Stadtern.

Staff: Stab. (Angs. Staef Holl. Engl. Staff.)

- (2) Brett ju Faffern, Daube. Staffholt: Bottcherholz bas zu Fassfaben geschlagen wird. Rlappholt: das Rurze der Urt ju kleinen Gefäßen.
- 3) Stute baber Staffelbreger: bie bei großen Leichen in Sambe mit Staten bethergehn worauf die Baare, wenn bie Trager ermuben, niebergelaffen wird.

Adhig auch: faffrecht: finif, flart. En ftå: vigen, staffrechten Reerl, stävigen Rüggen stavig up be Been.

staffeeren: mahlen, man findet das Wort baufig unter alten Rirchen u. a. Gemalben. Das Scho. ftaffieren; ausstaffieren; auspugen bort man im Platten felten. 

.. 27 gegennahen.

Staf: abgestutter Domin, ber queer in ben Bluß binein gelegt wirb; um ben Strom vom Ufer Abjuhalten, publishend zu gewinnen.

Statmeister: Baumeifter bei Deich und Dammen.

Stafe: Stange, langer Stock. (Angf. Staca Engl. und Schw. stafe. Holl. stage) haber Boonen : Hoppenstaken.

Staakensteeken: war elmass in hamb. ein Wolksfest und eine Belustigung der Schiffer auf bem hamb. Fleeten: wo sie auf Boten und kleinen Fahrzeugen am Rande stehend, einauder vorbeifuhren, im hemde mit bunten Bandern um den Armen, und auf einander stoffend agirten. Wer den andern herab vom Bord und ins Wasser gestossen, der hatte den Preis und der Gestärzte und ins Wasser plumpende das Gelächter des Zuschauenden Publikums auf seine Seite. Ist ausser Brauch. (Elmenhorst Dramatpleerwähnt desselben.)

Buschstaken: Zaunahnliche aus Busch, Beibe,s Pfablen und Rasen geflochtne Maschiene, welche an bem Elbdeich ber Marsch in ben Schlamm hineingestrieben in schräger Richtung in die Elbe gehn.

afftaken: Heu, Garben, Stroh mit der Gabel vom Bagen ftechen, op = upftaken: es auf den Boben hinauf gabeln. (Bei Dift, Erde Sand heißte laben.)

Naftakers find in Samb, Leute, welche bie befentlichen Leuchten, nachdem fie son andern auges gundet und noch andern gefällt und gereinigt sinde, nachstochern; ihrer 8. (Ses Lamb, L. 115.)

## Runpstak (S. Mau).

staken: mit der Stange arbeiten, schieben fortstaken: auch von eiferg Arbeitenden. Daher man eine rustige, betriebsame Hausfrau (Hamb. Alt.) eene rechte Staakersche heißt. He kumt anstaken fl. angaan: da kommt er her gegangen, wie im schiebenden Gange.

- 2) forschen mit der Stange im Grunde des Wassers: he staket dana. upstaken: aufsuchen. Ik weet dat Book nig uptostaken: ich kann das Buch nicht auftreiben. He stakt achter de Oosten; er suchts hinter den Ohren.
- 3) Dat Gut ftaken: Feuer aufschuren, toftaken: zuschüren, nastaken: nachschuren. En Stakebrand: Mensch, ber alles herumrührt bigg arbeiter. (Jamb.)
- 4) Stangen beisteden: de Boonen sund nog mig staket: bei ben Bohnen stecken noch keine Stangen.
- n 5) iggen, treiben. If will di staken: ich. will bir Fusse machen. De Hund ftakt de Flo.
- 6) flatt ftokern. Se ftakt in de Cane: er fochert in ben Safrien.

Stakett, Stakkt: Gehage von Stangen, voer Staken. Daher man in hamb: Alt. einen Mannebem man nicht viel zutraut, und der fich fleischlicher

Liebeswerke viel berühmt: en volen Stakttenflikker:in ber Pobelsprache nehnt.

Das Schimpfwort Staffel, pol Staffel mag auch hieher gehören.

Da blibt keen Stak nog Steel bun na: mit Stumpf und Stiel ausgerottet.

Staffel: (Dan. Tropf.) Stachel auch (Hamb. Alt.) Beklagenswerther luti Staffel. Auch adj. gebraucht: min staffels Fro: meine arme Frau, sagt der geringe Shemann bessen Frau kranklich ist oder &s sich zu sauer werden lassen muß. So auch von gebrechlichen Kindern: de Staffel auch von Mensschen der sich mehr vermißt als er leisten kanu, im spottischen Tone.

Stall wie im hob.

stallen, se kont sit good tosamen stallen: fie konnen sich gut miteinander vertragen, wie in einem Stalle Thiere. (auch Donabr.)

Staller (Eid. und Insel Nordstrand.): ein Landrichter, welcher Justiz und Polizeisachen zum Theil allein, 3. Th. mit Halfe der Nath: und Lehns Leute besorgt. Er muß die Kirchen: Kirchspielss Land: Rechnungen nebst andern abnehmen, hat selbst aber keine Hebungen.

Bom alten 'Stallum iudicium. Staat, Stall: erhohter Plat bes Gerichtshofs. Westphal. Monum. 4 praef. Dreper Saml. 2, 700. Stalttof: Staatsmantel, Amtolleib ber hamb. und Lab. Rathspersonen, Oberalten und Kirchenvorsteher, besser vom obigen als von Gestalt ober Bestallung und Stelle, abzuleiten.

Stamern: stammeln. (Angs. stomettan.)
Learnie Stamernflas (Rendsb.): Stammler.

Stammig von Stamm: Ifteif, fart, wie stäbig.

eenstammig Solt: Balten oder Pfable, beren nur einer aus einem Stamme geschnitten ift.

Ditm. He is stämmig: er ist stark, he geit stämmig: er tritt grade mit aufgerichtetem Haupte einher. So haben wir in Holst. die ahnlichen Worte städig und stramm der Ditm. sagt: he geit so stief as wenn he en Bessensteel in laken har er geht so steif, als hatte er einen Besenstiel einges schluckt und der Hamb. Alt. as wenn he en Beschluckt und der Hamb.

Standig: fets, beständig stannig ausgefpr. (S. staan.)

Stampelbeeren bort man in Samb. Die Muskatellerbirne ausrufen.

Stampen: stampfen. Daher man (K. G.) en Staniper etwas lebendiges ober leblos Großes Ansehnliches bezeichnet.

Stand wie im Hochd, sowahl etat ale Stebe-

Der geringe Mann pflegt fich wi Standslud zweifennig Leute unfers Standes ober von Stande 3n nennen.

De hett eenen Stand mit dem Paftoren von Leuten die nicht in Kirche gehn.

2) (Samb. Alt.): eignen Kirchenstuhl ober Sig in ber Rirche.

Stande: hohe Botte, Faß, unten weiter als oben, bisweilen mit haken und Deren versehn, damit man sie am Zuberbaume tragen könne, so Melks-Fleesch Botterstanden, Roomstande Meelestande.

Stang wie Staten: eine Stange.

Stangenherr: unter ben Krahnziehern Karrnziehern ber zwischen ben Stangen geht und zieht. Der erste, vornehmste, ben großern Antheil am Gewinn Beziehende.

Stank wie im hocht.

H

ŗ

ķ

Stant bor Dant: Unbank.

Stankstaken: nennen bie Verächter bes Ta-

Stapeln upstapeln 3. B. Holz aufeinander in die Hobe legen, seinen bansen. Daber wol

stapelbold: über hals und Ropf, ploglich. ...

Stappen: Stock, baber (Solft.) ftappen, afftappen: treten, trollen abtreten und in ber Schifsspuche Afftappgeld nennen die Matrosen, bie ihnen nach bem Seerecht zusieheude 2 Monate Gage, wenn sie far, ein Schiff angenommen find, das nicht absgeht und fie sich anderswohln trollen, abtrollen muffen. (Gid.) mit bem Rloot über Graben fpringen.

2) Subst. (Ditm.) die hölzernen Gefässe, in welche die Milch wenn sie von den Rühen kommt, gegossen wird (Settjens in Holst.) und in der Milchkams mer aufbewahrt. In der Wark Satte, große irrbene Schussel. Asch.

Starke, Starken (Nenmich): junge Kuh, die zum erstenmal kalbt, noch nicht jährige Kuh iuvencula, das Kalb derfelben heißt Ersling, (Is.) Stark: gutte die noch nicht beim Stier war.

Stark staark in der Aussprache. Dats staark! staark Beer: von ungewöhnlichen, musthigen kecken Reben und Thaten. (S. Stud.)

Staark, fot un geel, waren ehemals die Forderimgen an bas Damb. Bier. (S. Slater.)

Starven: sterben. Bolfsreim:

De Een de starbt De Anner de arft;

Bom Bechfel ber Dinge, auch in bem Sinn gebrauchs lich: des Ginen Gluck ift bes Anbern Unglack.

Wer da will ruhig starven De geev fin Good (ober Geld) dem rechten Arven. Ber ruhig fterben will, der vermache das Seine ben rechtmäßigen Erben.

De vun drauen starpt, de mut mit Fursten (pets.) to Grav ludet waren (Eid.) gegen Furchtsamkeit.

Statten: fest zusammensetzen z. B. Waaren in einem Schiffe, die der Schiffer staten muß, daß fie nicht leiden, voer dafür verantwortlich senn.

2) hemmen aufhalten, vom Wasser, das durch Damme ober Schleusen im Lauf aufgehalten wird dat Water afstauent: abdammen, stauend Water: wenn der Strom zwischen Ebbe und Fluth gleichsam stillsteht.

Stauung: der Damm oberhalb der Muhle, wodurch der Bach oder Fluß ohne Nuge fortzulausen behindert, und das Wasser der Muhle erhalten wird. Daher die Rot.: dat stauet nig veel: das briugt nicht viel zu.

Upstauung: Aufsteigung ber Dunfte bes Masgens mit ins Geficht aufsteigenber hitze und Rothe.

Stau in't Lief (hus.) Berhartung im Magen, Obstruktion. De kann keen Stau in't Lief' Krigen: er hat die Diarbbe.

Stave: Fürstave (G. Rieke.) Gehause jum Rohlentiegel unter ben guffen ber Frauenzimmer.

2) Babstube. Ra'm Staven gaan: in die Babstube gehn (hamb.) Stavenpport Pforte ein

Gafthen hat den Namen von der Badfinke, die in dem schräge anliegenden Eckhause sonst besindlich war. (Deß 1, 181.)

3) Nieberlage, Sanblungstomtoir in Norwegen.

4) Trodentammer ber Buderfieber.

Riete, Furfiete Fußwarmer von Solz, Meffing, Gifen. In den ersten wird der Roblenbehalter eingeschoben. In der eisernen Stave liegt das Feuer unmittelbar in der Rieke ohne Geschiere.

(R. unterscheibet mit Unrecht beibe von einander.)

Stabe (Fim.) Badebehalter. 3hm. Lieb:

to Slagsdorp :,: da baden se sit in Staven.

Im alten Hamb. Stadt Erbebuch Stube, Ruter: fave.

Stee, Stede (4): Statt, Statte, Stelle, wie im Angf. und Holl. (Dan. Sted.)

Nig ut der Stede: keineswegs, burchaus nicht! Steedisch, steetsch fagt man von ungezos genen Kindern, die nicht von der Stelle wollen. 2) Pferden.

Upstede, upstee, upsteeds: jest, bermasten. Upstiffen stees: eben jest, ben Augenblick.

Stedigkeit: Gebuld, lange auf der Stelle ober bei der Arbeit ju bleiben.

Steefmoder (S. Moder.)

## Steel': Stiel

(Ar. G.) up'n Steel sin: sich wohlbesinden. (Hus.) sich gut stehen auch: he hett sin Spill recht op'n Duur.

Steelen: stehlen.

De meent wol dat ift staalen heff: Rramerschimpf wenn zu wenig far die Waare geboten wird.

Steen: Stein (Angf. Stan, Engl. Stone, Dan. Steen.)

Steenhovet (Samb.): fteinern Bollwerk am Baffer; Grundwerk von Quabersteinen unter ben Saufern die am Waffer ftebn.

Twe harde Steen, malen selten kleen: zwei histopse kommen selten zum Zweck in einer Sache. Won einem Menschen, der stiehlt auch im Spaß beim Spiel der gern kauft, sagt man: he lett nix liggen as heet Isen (heisses Eisen) un Molsteen. (Basihm zu heiß und zu schwer ist.)

Steenbrugger: Pflafterer, fig. ber einen ichweren Gang bat, ichwer auftritt.

Steenen: stohnen.

De fteent grote Stuffen: er beflagt fich febr.

Steern: Stern.

steernklare Luft, steernklar Wedder: sternhelle Luft, helles Abendwetter, heller unbewolfter Simmel.

Steernioper in einigen Solft. und Schlesw. Dorfern und kleinen Stadten felbander umgehende Knaben auch Erwachene, welche in der Abvent Zeit mit einem Papierstern am Stock und in weiffen hems ben, singen, auch wohl zu Ehren des Festes betteln.

Steernunglud: großes ausgezeichnetes wie burch Gestirn verhängtes Angluck. (96.) It heff min Steernungluck mit den Keerl: ich habe meine liebe, große Noth mit dem Kerl.

Sterrt eigentlich Schwanz und alles was dem ähnelt und daran ist: Hintere, Steiß. (Angs. Staert Holl. Steert Schw. Stiert.) Dieser wird in der gemeinen und gemeinsten Sprache auch Poder, Achterkasteel, Nars, Gers, Gatt, Achtersgesicht 20. genannt. Pleonastice Nardgatt: Gesäße, Nardlotsfarb: Loch, Kerbe.

(So reichhaltig und schmatzig dies Thema ist; so wurde der Mangel desselben in einem Holst. Ibiot. Unvollständigkeit verschulden. Sit venia linguae! S. d. Worrede z. 1 Th. d. Idiot. 14. 15.)

Vom Aars sind folgende Rotn. und Sprw. im Flore. Dat is en Keerl as min Aars auch Hansaars: ein gemeiner Kerl. He sitt öberaars im Wagen: er sist im Kacks des Wagens-Narslangs auch rückwarts, wird besonders in Proh. von Haushaltungen gebraucht, die zurückardeisten: da geit et aarslangs.

Stit dinen Kopp in finen Aars, un biet em dat Hart af (Hamb.) Pobelwitz, Haß und Rache bezeichnend.

En Aarsvull gewöhnlich ein Probukt, bas man Kindern giebt. 2) Hamb. ein Staubbefen ber ben Rucken trift, im Spaf fp genannt. Auch Naus, preller.

Auf das gemeine Kompliment: Litt mi in Aars folgt oft die Antwort: loen mi din Eung.

Se fund een Aars un ten Ropp: von zwei vertrauten Freunden wie een Bak (S. Bak) w.

Sarkt bat Seu vorn M'daret hartt bas Den hinten am aufgesadnen Heuwagen! (Belting.)

Narkknaken: Schimpswort, Bangaark: Furchtsamer. In Ditm. nennt man ein nundes baße liches Gesicht Bakelaars. Aarsboker: Schulmeister Aarspauker. (Non bokern klopfen.) Den Aars kokniepen: sterben. Dreiaarsen: (S. dreien.) He hangt sik in'n Aars: er weigert sich etwas zu thun. Non jemand dessen Kommen ober Gehn gleichgültig, sagt man: Kumt he nig, so klemmt he den A. nig wenn he geit. Krei im Aars: Hahnebutte. Aapeneersken. (S. gapen.)

Apol. Sprw. Reinen A. seed de Praseptor, vder it do keenen Siag darup.

Even groten Grand for main boy

Set se eer Deel (Diete) all schurt? fragte eine. Die Antwort: o, min Deel is bald gesschurt; se is jo nig groter as min Narskarb.

Folgende Adt. und Sprw. meist aus der A. G. extlaren sich zum Theil von selbst. Schiet över de Tung um mat dinen A. toom Haandrei. Ik will die den A. umsomen: umsaumen d. i. braun und blau schlagen. Du bust en ganssen Keerl, bit up den A., dat annnere sünd Beene: ein Magerer. De hett den Aars bekielt: er ift besoffen.

Eerstruper (S. fruupen.) Im Prbh. nennt man Buttars eine Art Huhner ohne Schwanz bas. Dwallaars: einfältiger alberner Mensch.

Nom s.t. Steert auch Osnabr., ist folgendes zu merken. Steertgood (S. Good.) Et hett en langen Steert: die Sache ist weitlauftig, zieht sich in die Länge. Mit dem Färschipp hett et en langen Steert (Gl. G.): das:Fährschiff geht laugsam. Ga up'n Steert sitten: set dich! He hett Quicksülber im Steerte er hat kein Sizskeisch.

Steertstut: Stud vom Ochsen wo ber Schwanz an ben Raden sibst. 2) Flugel Instrument megen seiner Fischschwanzform.

Steertvadder: der Gevatter, welcher bei ber Taufe untenan und bem Rinde ju gagen fteht, wogu

it hamb. bei Tochtern sine Manne und bei Shaon' eine Frauensperson genommen zu werden pflegte. In holft, nimmt mans fo genau nicht, wo oft alle brei, Ropf und Steertgevatter aus einem Geschlechte sind. Aber der Steert behauptet sein Recht, und der jungste oder geringste fleht ober wird von diner-Odfro dahin geschoben.

wippsteerton: oft aufhüpfen, nicht stillsigen. be hett den Steert befielt: er ift betrunken, kann nicht vom Stuhl auf.

Steertworm. Se hett en Steertworm, wie en Dullen, en Raps, Raptus, Strick: ex hat einen Anstrick von übler beinah ober wirklich toller kaune.

Wippsteert vor Altere Wagesteert; Bad)= felze motacilla alba Aeckermannchen fig.:auch unfia=} tiger Mensch, der kein Sitzsteisch hat.

Semmfteert: bas Rind blos im Sembe.

Stegel: Gang mit Stufen, wie in hamb. Domiftegel auf welchem man vom Fischmarkte zur Hauptthure ber Kirche hinangeht, ber kleinere ober Schopenstegel nicht steel naher an ber ehemalisten Karolinischen Burg, welche mit dem Dom auf derselben hohe in Sudosten lag, und ihre Stegel ober Antritte hatte, welches in einigen alten Stadte wapen vermuthich durch die Wege oder Saufen ver

dem deethichmigen Aborp angedentet werden foll.

Steilen fit, von steil gabe, "fich baumen. Dat Peerd fteilt sit: bas Pferd baumt sich, auch von Menschen, welche die Rase hoch tragen. Der gemeine Mann nennt ben Stieglig Distelfink Steilitsch, auch ein Frauenzimmer (Samb. Alt.) die geputzt und sicht, wie fich steileitd einherschreitet.

.. fteilop (34.) grabe auf. ....

Steiler (S. Punjer.)

Stefen (9): freden und flechen. (Angf. fican Dan, file Som, file.)

Stuffteeker (Hamb.) Phbeistimpf hat dem Begriff des Stakittenflikkers. (S. biefen.)

Da ftift fos Schilling in fagt bie, Fifche frau, bereman etwa vier für ben Bifth bietet: er toftet mir felbst. 6.

Stiffen: Pflorkopen, Stiff., Knuttelstiffen: Stricknadel. Bleewittstiffen: Bleistift, Reissblei. Meekenstiffen: Stift zum Rechnen auf der Tasel, Janglein der Wage, die gleichstehend rechk im Stikken steht. Genen Stikken steekenssich ein Ziel setzen. De hett sinen Stikken steekensken: er hat seinen Zweck sestgestellt. Ik will dien St. st. ich will dir eine Gränze bestimmen. Da will ik en Stikken biskerken: das will die mir merken.

Berfeet (peelen: Berfect Ainberfpiel. ups feeten: gewinnen, fparen. Daber mich

Steel: Stich. Stef aber bas Stud unter bem Salfe wo bas Schwein abgestochen ift."

(S. achter.)

stif: genau recht. De Wind is Stifost: grade aus Osten nemlich von dem Stich ober Punkt, wo auf dem Kompaß Osten ist. Daher man, wenns dunkel ist nad man nichts panktlich unterscheidet: Et is stiffenduster sagt nuce: man kan keenen Stif seen.

Mon Abam und Gra beift es in einem at Riebe:

Se haddem leef, gab em den wennt: Rlar was dat Dingstor ficken Stund.

2) genau, sicher, fest. (Gl. Tei. G. Ih.) It weer et fift moden: ich war es Scher erwartenb.

bifteefen; in die Sasche flecken, heimlich mausen.

Et fall fif drum feeten (38.) es foll fich drum flechen d. i. es wird drauf ankommen ob z. B. das Wetter gut wird, das Korn gedeibt, die Erndte gut ausfällt.

Gen Stich mut Den annern verdrieben! fagen bie Billwarber Bauern bei Damb. wenn fie einen Geitenflich (ober Magenabel) fahlen, fio a Glas flein, nehmens ein und befinden fich wohl dars much. Dies flingt ungländlich, ift aber faktifch.

Stiffs auch Stiffelbeeren; Stachelbeeren, Stiffdoggiu: Dornstrauch. Steefel (Kr. G.) Diestel.

Daher auch stiffen (Ous. Cib. u. a. Marsch) ben Deich mit Stroh befestigen. Das Stroh wird auf ben Deich gedeckt und queer über mit andern Stroh vermittelst ber Stifnatel ein eisernes spikes Instrument, befestigt.

:: Date is en verfteeken Kram: eine zerif ifene Befrechtstingt, Berbindung, aus ber man nicht flug wird.

Mit na Gewitter (Gottes Weeder) mut et ift anfreeten Vinit dem Gewitter muß ber Regen bunnen (goby.) bei falten Wetter und Durte, wo boch der Simmel wolfigt.

Steeliche bat Suus nig an obet De Plank: zu einem ber an die 2Band feigt.

Stif binen Finger in de Cer, un rut mo bu buft: Warnungswort in allerlei Fallen.

Sitte Fot unner frien eegen Difch fteeten: feinen eignen Sausstand fatien?

Bon ber blinden und tauben Blindfchleiche heißt es:

tun it beides horen un feen

to will it steeken dor Staal un Steen.

Stellatt: ein artiges Dorfchen in ber Derrichaft Breitenburg. (Holft.) bat ben Ramen baben weil ber Fluff, bie Atte bort feine Linth enbet "und danach ohne Fluth fortrieselt, so viel ale Still Au! stehe still hier, Aue!

Stempel daher im Pltd. de is stempelt! ber ist ausgelernt, gemisigt, und ik heff em stempelt: ich habe ihn zugestutt, für die Sache gewonsnen, instruirt.

Stengen: ben Schlund verstopfen, wie eine schwammigte Speise thut. fit stengen: sich wurs gen, burch eingeschlucktes bas nicht nieder will.

Stenge (Holl. Steng.): Stange, Obersegel vber Maststange. (Spriet: Seegelstange.)

Stevel wie im holl. Stiefel.

En gooden Stevel supen: viel wie bei Stiesfel voll sausen, welches hyperbolisch noch mehr als bei Flaschen voll sagt. He kann en gooden Stevel verdragen: er kann viel sausen.

Hamb. Bonmot bei schlechtem Regenwetter und Rothwegen: Sut fund en Paar Steveln beter (b. i. nuglicher) as en paar handmanschetten.

steveln, hensteveln: gebn, hingehn. Wollen mi na Gimsbuttel steveln? fragt ber Samb. seinen Freund: wollen wir nach Eimsbuttel, ju Dorf fleigen.

Stevelwedder: schlechtes, kothiges Better.

Stief: feif. (Angs. stif. Engl. Dan. stiff. Holl. Schw. stuf.) Stiefkopp, be steit stief up

fin Stiff: ein Eigenwilliger, Starrtopf. ftiefs toppig.

ftieben, upftieben: bas Leinengerathe burch Starte beien, bamit es ftoif werbe. Stievels: Starte.

Sool bi ftief: bleibe bei beinem Sat, bei beiner Behanntung, bei beinem Borfat!

It aarger mi flief an em: er årgert mich febr; ich tomit für Merger fleif, lahm ober bergleichen werben.

Sprw. De volen Buff hefft be ftiefsten horner, wird von u. zu Alten gesagt; die ber Liebelei noch nicht entsagt haben.

Stiegen: steigen (A. S. stigan Schweb. stiga) an und tostigen kamen: angewandert kommen.

Stieg: Steig baber hamb. Jumfernstieg: Spatieralles an dem Alsterbassin, wo Jungfern Made den 20. spatieren. Papenstieg! Predigergaß: den.

Steg: Brett, Steig um über Waffer zu gehn (Eib. hus. Brebstebt) Stoik.

Gen Steg utsmiten: ein Steg auswerfen, vom Lande an ein Fahrzeug.

In ber Wilft. Marsch heissen die Stiege ober Stege, Pfahlwerte, die sich lang und schmal in die Elbe hineinstrecken und theils darzu bienen, das

sie heim Sturm die Wellen breiben, theift ben Schlamm ansammeln (welcher lettere Zweck-aper nicht sehr erreicht wird) Höftett, Elvhöftett. So ein Steig mit seinen Pfählen und Queetbalten koset 25,000 Mart.

Stiege: 20 Stud. Vox antiqua Tiuge vi.

En Stieg Kreept: 20 Krebse. Mom Menichen fugt man: he is en Stieg Jaar volt: er ist einige 20 Jahr alt.

Stiepet: Stütze, Träger, Pfahl, der zur Aragung der Last eines Gebändes den Balken untets gesetzt wird. Don starken Boinen eines Menschen goode Stiepers. — So lang de Stucpers nog good sund, so geitzet: so lange geht es als ich mich noch auf den Beinen halte.

Stift: eisernes ober metallnes Pflocken, Nagel ohne Ropf, abgebrochner Jahn im Munde.

Stiftgeld: Biergeld ber Glafergefellen (Samb.

Stiften im pltt. Holft. (Pbg.) bestimmen, festsehen. Wi wolt et up'n Donnerstag stife ten.

Still wie im Hochb.

Mit stiller Musik: still, geräuschlos, obne Sang und Klang. He trok af mit stiller Mysik: er ging weg and sagte kein Bort. (S. swiegen.)
Stillsitter= sikktersch (S. setten )

Stint: eine Fischart.

Stintflage: fleines ziehendes Unwetter bas bie Stinte unruhig macht.

Bi'nt Stintenfang eine Wallgegend bei hamb. wo ehemals Stinte gefangen wurden.

Stintwief (Samb. Alt.) eine Fischfrau, bie viel mit diesem Fisch umgeht.

Buule Stint auch von alten, schlechten leicht perberbenben faulenden Sachen, wie volle Gier.
- Eine sonderbare Hamb. Abt. Se is so passig as en Stint: von auffägigen Menschen.

Stippen: tunten.

Da is nir bi to ftippen: babei ist tein Dor: theil, instippen:, eintunken.

2) kniren ber Frauenzimmer, bas aber ans ber Mode ist und mit einer leichten Beugung bes Kopfs und Körpers vertauscht ift. Stipp in: hieß es ehmals zu kleinen Madchen: verneige bich!

Stipphiste in Stabten fleine turze Bifiten, von langschichtigen Raffebefuchen verschieben.

Stipparften (S. Schell.)

Stippel: Stippelfen: Punkt, Tipfel. Robe Stippel: leichter Hantansschlag.

Stoff: Staub wie im Doll.

staben, afsteben: stauben som Staub erinisen, und Staub mochen. De stobt mi de Stub vill: exmache mir die Stube voll Staub. Je will stoben! ich will abstäuben. utstöben. Stöber: Spürhund, stöbern: stäuben, utstöbern: aussspüren.

Stof wie im Hocht. He deit mi so verl up'n Stok: er macht mir so viel Verdruß. Ib ber Kerbestock ober ein Begriff des doon, ik do em wat, die Adt. schuf, mag R. nicht untersuchen und ich vermags nicht. Kr. G. upp Stak.

Stof un Degen un barfoot,

-handmanschetten um feen hemd an, Bezeichnung (Gib.) des Bettelftolzes.

Stoffisch; geklopfter Fisch. Daher das Schifferbonmot du sast groen un bloen as en Stoks sisch in Norwegen. Stoksisch mit Fuust botter (Stockschläge und Maulschellen) hest du 't prout? wo nig so willt di 't geven.

Sandftof, Stiel am Drefchflegel.

Se fleit en goden Stok: er prügelt stark. Gewandter Korpral. Der verlüst Stok un hansch sagt man im halberst. statt bei uns hoot un hansch (nicht holt wie h. Jahn zu S. 99. 2 Th. bemerkt) ba man in Gesellschaften die abgelegten hut und handschuse leicht verliert, wie den Stock, weil man etwa ehmals den hut aufbehielt.

## Stobertru-Rowerten al Walte and

Ell Wigen Zahniech vanfibreibt ber Solff: Aberglaube Bag Bochenn; in ben Zahn mit; ginem Bagel, ben man auf einem Kirchhofe fand, ben man banach in einem Baum schlägt!

Stolt: fiolz auch schon, treflic. En ftolt Perud, De Bett en ftolten Daler verdent.

Stolten Hinre: gelbe Unfrautsblume.

Stool: Stuhl. (Angs. stol Engl. Stool Holl. Stool) Abfatenstool: Ralesche, die auf den Stuhlwagen auf und abgeschnallt werden kann, und den die über Land Klienten oder Patienten besuchende kied Michende Adoolaten vonnöthen und ihm den Namen gegeben haben. Karkenstool: Kräckluhl Stollsettersch: in Hamb. Weider, die in den Kirchen die Stühle stigen, anweisen, Logen öfnen dasstre Geld, und zwar gewöhnlich während ver Profligt, andachtstorend, seinmeln, an die Kirche weer eine Pacht für dieses Amt zahlen, seit 1637. War bieser Zeit hatte man und nannte Predigtstool gedrehte hölzerne Stühle, die zusammengeschlagen in die Kirche mitgenommen, und sich damit, so nahe man konnte, an die Kanzel geseift, ohne Gelbgabe.

2) Ditm. Predigtftuhl, Kangel. Et fleit uppt Stool: die Klote schlägt ba ber Prediger zur Kansgel geht. Et fleit pan m Stool, wenn er absgeht. Dort (auch in Selfs) in den madifien Dorfern

wird gelautet; wenn ber Paffor fur Rangel geht daher: et klingt ober ludet:upn Stool. (3:)1

Stool, Gestolt, Karkenstool Gestahite verschlossner eigner Studl in ber Rittle (Hamb. Alt.)

Huffestout: "breibeinigten Stubt, wornuf bie Dilderin figt: huft, beim Ruhmifien.

Stoot: Stoß (von froten: froffen holl. floof ren.) Er kann en gooden Stoot verdragen, es kann was aushalten.

2) Stuck Arbeit. Ge heft hut en gooben, Stoot dran daan: sie sind heute mit der Arbeit, weit fortaeschritten.

3) ein Streif Leinwand, Borfegel an ben Beibers rocken gur Schonung bes Saums.

4) en Stoot wegs, et is nog en govden Stoot ben: ber Weg ift noch ziemlich weit bin zu' gehn, ober ber Ort, wohin man will.

Bon ftoten, auftoten tommt ftotern fottern

mib bas hambe Stotetbuf! Stammler.

Genen Stoot flapen, en govden Stoot flapen: eine hiemliche Zeit fchlafen (Soltan Subibras aufgenommen) Engl. to take a nap.

Stope, Schlippe, (Bilft. Marich): fleis mere Schleusen, Die bei ben Deichen gur Abs Aufs. Nebers und Durchfahrt bienen.

Stoppen: ftopfen (Dan. ftoppe Angf. ftop= pan Engl. Ropp) aufüllen, an= aufhalten. ftobent: unterm Deckel knapp tochen. Derbes putt : ibsbeckter. Diegelet.

Stovken: Stubchen, 4 Quartier. Holl. Stoop Gelte. (Kilian, Retelar: Maß von 2 Maßen ein Biertel.)

Straal wie im Dochd

Sines gemeine hure nennt man hamb. Alt. Straalhoor: bie sich in der Regel mit grellen Quegen und Kleidungsfarben aussteuert.

Straaken: fireicheln in ber Ammen = und Kins beriprache auch ftraakeln.

Strakt sit de Kater den Baard, so bes dudet et Fromd, is en Sprokwoord.

(**Bog**).

fonst fagt man auch : bie Rate putt fich, es tommen Frembe, Bisten.

Straat: Straffen, m

(S. gaan, Haar.)

Straatenkoter: gemeiner, herrenwser Dund, some, Gletheen Mensch, Gassenschimpf, auch Sure. Straatenand (Samb.) Pobelschimpswort Straetensijor Signor: Pkastertreter.

Lagt mi free Straat (R. G.): las mich

De Straat meeten: die Strafe meffen mit weiten Schritten d. i. besoffen fenn. (Gl. G.) Stramm: fleif, grabe aufgerichtet wie ftam-

Strammantje: Matrofenwort fue ftramme Dirne, Unna.

strammen: spannen, anziehen, steifen anstrams men; sit anstrammen: sich strauben, de Seene strammt mi': die Sehne ift mir gespannt.

strammbulftrig nicht eben erzurnt (Prov. Ber. 1797. 4 Seft) fondern (Hamb. Alt. u. a. D.) aufges blafen, sich blabend, vielbunkenb.

2) (Hus.) auch wie strub. Dat Sis geit ftramm: das Eis ist nicht glatt.

Stremel: Streif am hembe. Boststremel: , Busenstreif. Auch Striemel: langes schmales Stud Zeug. (Dan. Strimmel.)

Stremmels (Suf.): ein aus Laab und farten Bier gemachter Ertratt, ben man zum Gerinnen ber Dilch beim Rafemachen anwendet.

Streng: Strange. Dever de Streng haun ober flaan: (Holft.) ausschweisen, auch (hus.) buten Stroff gaan.

Streven: ftreben, gegenftreben. (Dans frace

2) fcbreiten.

Streve: weiter Schritt, groote Streve.

Di tont at damit stoppen; mit so und so wiet konnen wir die Quegabe bestreiten. Stopp! halt! mäßige bich!

Winde, Sau, Batt ftoppen; bas Gegens theil fieren, nageven, ftriefen, glieden laten

Stopp di! feb ftille! halt an: Ausruf ber Reepschläger, wenn sie zu 50gen ein bickes schweres Tau schleppen um es auf die Rolle zu winden. (Hamb. Alt.)

En Schipp ftoppen (Mit.) ein Schiff vom Abfegeln ober Weitersegeln im ftreitigen Fall abhalten, es ambalten.

Stoppel, Stoppelselb wie im Dochd. Stoppelbotter. (E. Botter.)

Stoppelfeeber, Stoppelfuf: Marfcfieber eine Arantheit, welche den ungewohnten die mephitisschen Dunfte erregen, Die, wenn das Feld in Stope peln liegt, durch biefe die Erde aushaucht.

Storen wie im Dochd. En Deenst storen, Madam hett en Deenst frort: fegen (Samb. Alt.) Dienstmägben, benen die Heerschaft ein schlechtes Zeugniß gab, das sie um einen neuen Dienst brachte.

Stormarn wird von bem Dan. ftore groß und Mar Moor abgeleitet bas große Moor.

Stort auch Uur (S. Uur.): rothe Fuchs: erbe.

Storten: Affargen. 40 Daniel 18 18 18 18

Stortebeker: filberner Becher mit einer Sturze ober Deckel, ben man in ber Hamb. Schiffers gesellschaft zeigt, und von den Beschauenden und für die Gebühr daraus Trinkenden ihre Namen in ein Buch zeichnen läßt. Er soll dem Seerauber Stortebeker, wie man nach ihm auch einen ftarmischen Menschen nennt, (auch Stormklotke) gebort haben, woran aber zu zweiseln ist.

Stortbatt? holzerner Durchschlag, Seiges. schuffel, worin man getochte Speise Gemuse zo. fturs zet um bas Waffer davon ablaufen zu laffen.

Stortfor: Fuber Kohlen bas nicht in Sacken sondern umgesturgt bann gemessen und so verlauft wird.

Stoten: ftoffen. Bu bem holft. Aberglauben gehort ber Rath, wenn man etwas Tuch ober hande schuh findet, worin etwa bose Menschen Rrate ober Giter gestrichen, mit dem Fuß dreimal baran zu stossen: so schabe nichts!

affecten: eine Arbeit abmachen, schnell abthun.
anstoten: anstoßen. Em hett mol cener
austottet: er ift wohl narrisch, ihm hat jemand
etwas in ben Kopf gesett, ihn aufrührisch gemacht.

Stove, Stave: Warmgefis. Fürstabe: worin die Rieke (S. R.) ober der Kohlentiegel gesetzt wird; ein hölzernes, blechernes, auch messen genes oben durchbobres Gefäs.

ftobent: unterm Dedel fnapp tochen. Derbits mich : ibobectier Tiegelet.

Stovfen: Stubchen, 4 Quartier. Holl. Stoop Gelte. (Kilian, Retelar: Maß von 2 Maßen ein Biertel.)

: Straal wie im Dochd

Sives gemeine hure nennt man hamb. Alt. Straalhoor: bie fich in ber Regel mit grellen Angen und Kleidungsfarben aussteuert.

Straaken: streicheln in ber Ammen = und Kins dersprache auch straakeln.

Straft sit de Rater den Baard, so bes dudet et Fromd, is en Sprokwoord.

(Bog).

fonst fagt man aucht bie Rage putt fich, es tommen Frembe, Wisten.

Straat: Straffe., ...

(S. gaan, Haar.)

Straatenkoter: gemeiner, herrenwser Dund, schlether Mensch, Gassenschimpf, auch Sure. Straatenand (Samb.) Pobelschimpfwort Strastensfior Signor: Pfastertreter.

Laat mi free Straat (R. G.): las mich

De Straat meeten: die Strafe meffen mit weiten Schritten d. t. besoffen fepn. (Gl. G.) Stramm: fleif, grade aufgerichtet wie ftam-

Strammantje: Matrofenwort für ftramme Dirne, Unna.

strammen: spannen, anziehen, steifen anstrams men; sit anstrammen: sich strauben, de Seene strammt mi: die Sehne ift mir gespannt.

ftrammbulftrig nicht eben erzurnt (Prov. Ber. 1797. 4 Seft) fondern (Hamb. Alt. u. a. D.) aufgen blafen, sich blabend, vielbuntend.

2) (Hus.) auch wie strub. Dat Sis geit ftramm: das Eis ist nicht glatt.

Stremel: Streif am hembe. Boststremelt , Busenstreif. Auch Striemel: langes schmales Stud Zeug. (Dan. Strimmel.)

Stremmels (Suf.): ein aus Laab und ferten Bier gemachter Extratt, ben man zum Gerinnen ber Wilch beim Rafemachen anwendet.

Streng: Strange. Dever de Streng haun ober flaan: (Holft.) ausschweisen, auch (hus.) buten Stroff gaan.

Streven: ftreben, gegenftreben. (Dan frace angl. ftraefan boll. ftreven.)

2) fcreiten.

Streve: weiter Schritt, groote Strebe.

Die Beine von einandersegen auch fig. sich widers segen: sit to Streve setten, to Streve staan.

2) schräge Stuge, Queerholz um etwas aufrect zu halten.

Strevekatt: widersetliches Franenzimmer. strabig, strabig: stark, trastvoll.

Wedderstreb sagt man zu ungehorfamen widerspänstigen Kindern auch wohl Erwachsenen.

Streb vor de Rinner! Simbolum ber Alten bie für ihre Kinder, für den Nachlaß zu erwerben sich anpflichten.

Strich. he hett en Strich: er ift halbberauscht, wankenden Schrittes, warum nicht: he verlust den Strich: er verliert ihn, geht ungrade.

2) wie verruckt im Ropfe, narrisch, blobfinnig fenn. Up'n Strich gaan: zu leichten Mabchen gehn. (R. G. Hamb. Alt.)

Gen Strich overt gansse Gesicht: ein verungkückter Koup vorzüglich beim Spiel, entscheis benber Abstich Surcoup.

Strieden: ftreiten.

Stried un Wedderstrebe: Bant und Streit.

2) fcbreiten, bestrieden in feiner Macht haben wie beschreiten konnen.

Striedscho: Schlitt = ober Schrittschuhe.

Rr. G. ftriedbeenen: bie Beine auseinanbet. fpreizen.

unstriedig wie im Hocht. unstreitig, aber auch einig im Plattholft. se sund nig unstriedig: sie find einig.

Strieken wie im docht. Engl. ftrike anch bei uns

- 2) platten, striegeln. Striekisen: Biegeleisen, Striekersch, Glattersch: Weib bas Leinenzeug plattet und glattet.
- 3) nachgeben, fahren laffen. (Hamb.) von einer geschwind fortgehenden Arbeit: Dat geit striek un sett.

Striekledder: Leiter von zwei ftarken glatten Baumen mit und ohne Mittelholzern worauf gaffer und Packen, ja felbst Rutschen und Fuhrmerke bie Boden und Reller aufe und abgelaffen werben.

3) abstreichen, ebenes Maag machen Striek,holt: bas Holz, womit ein mit Korn u. a. Sachen
gefülltes Maaß abgestrichen wird. Striekmaat:
abgestrichnes Maaß; wie huped Maat: über:
wolles Maas; strickenbull (wie im Dia.) gestrie
chenvoll. Strieklings (M.) to peet fitten:
grade, nicht der Queere auf dem Pferde sien, oder
einem Balten, Holze wie Kinder den Nist nachahmen.

Striekerte Diolinbogen, Libelbogen. Das

Peerd frift fil: ein abhelflicher Fehler bes Pferbes, das mit dem hufe bes einen Fußes den,andern Fuß bestreift.

Striet! ift der Aufruf, Zuruf der hamb. Arsbeiter in Packraumen auch auf Schiffen gebrauchlich, wenn ein Baarenpacken in die Luke, Defnung gepaßt, herabgelaffen, gewunden werden foll: laß streichen, fahren!

Striepen: Strick, Streife, ftriepeb Eug: gestreiftes Zeug.

Strif: wie im Hochd.

Genen Strik sall he hebbent: wenn jemand etwas unbilliges ober unverständiges verlangt: ein Strick bir, bu Dieb!

2) durchtriebner Schalf.

Je arger Strik Je beter Gluk.

: 3) Hure.

Striffen: Mafchen machen, Regwert.

Striffeltug, Striffelhaus: Stridgeng Strickstrumpf bie gefellschaftliche Beschäftigung fleißis ger ober so.fcbeinenber Damen.

Striffbubel: ber Beutel, worin fie ben Knaul wahren. Striffhakett: haten von Silber Gold fi. a. Metall zum Anhängen bes Striffnquel am Gurt.

Stro: Strop.

Marienbettstro (S. Mari.) Labfraut, Feldsquendel Galium verum L.

Strp in den Ossen un Roben in den Buuren: jedem das Seine.

Dat Roorn unt dem Stro hebben: wenn bas Korn gedroschen ift.

Wat uut dem Stro hebben: sich gut stehn, gleich dem kandmanne, der reichlich gedroschen hat. (S. Ploog.)

Strufhovet: (Ditm.) ein im Baffer verfers tigter boppelter Zaun einige Fuß weit auseinander, welcher mit Erde ausgefüllt wird, um zu verhuten, daß der Deich vom Waffer nicht weggespult wird. (3)

## Strump: Strumpf.

2) Beizenbrod, mit Rummel aberftreutes Milche brob mit 2 Limpen. (S. Safe.)

## Ammenreim:

If weet en Mann, de har en Paar rode Strump ange. caetera textus habet.

Strune: erwachene Dirne, Darferin.

2) gruote Strune: großes unartiges Mensch, in ber Stadt,

Strumf: Arautstengel ohne Blatter. Rople frunt: ber Kohipflanze Stengel. (Holl. Stronk.)

2) Strumpfe von welchen die Fuße abgeschnitten find. Strumfen. (S. Wies.)

Gegen übertriebenen Aufwand, der jur Armuth fahtt:

## Cen Dag 100 Pund, Den annern Dag Koolstrune!

Strunf: hou. Stront: Dreck, Roth baber bie hamb. Schimpfnamen Strunthvor: schlechte schungige Hure, Struntaas.

2) schlechte Baare, Strunt, auch Strunds good, von schlechtem unreifen Obste, auch Leinen Wollenwaaren, die nicht viel taugen.

Struuk: Strauch. Struukholt: Strauch! bold; auch der Name eines Hamb, gehhrigen Dorfes.

Strunf: raub, berbe im Gefühl und Gesichmack, strube Hunt, ftrube Appeln.

fit ftruben: fich ftrauben, widerstreben. (S. ftramm.)

en ftruben Sinn von Menfchen; ein harter rauber Sinn, Gemuth.

Struven: Gebackenes von Zuckerteig, platt und länglicht, bessen beide Enden durch einen Schnitt in die Mitte durchgesteckt und so die Seiten fraus gebreht sind. Wird in Butter gesotten. Sufferstruben.

Strubenkringel; ein Pregel nicht aus bergleichen (wie R. hat) sondern Butterteig den die Hamb. Becker feil haben. — Die aus Zuckerteig beiffen Sukkerkringel. Strub (Duf.): Puffer, Stolle, auch dikke Suster: ein im Ofen gebacks ner hicker Anchen. In einem a. Lauvenb. Liebe von ber Che beift es fie fen fo

Sot as Schapenfleesch un Roven Sot as en roh Schink un Duven

218 Rofin un Sufferstruben.

Stubbe: Strumpf, Stumpf eines abgehaues nen Baums ober abgebrochnen Pfahls. Engl. Stubb Angs. Steb Holl. Stobbe Dan. Stub.

Studi: up de Studi gaan, sien: flubiren.

Studentenbloom beißt in ber A. G. bie Hochmuthsblume, wahrscheinlich der Farbe wegen, da roth und Ponceau zu Zeiten Lieblingskleiber und Kolletten = Farbe der Kieler Stubenten sind. Studentenhaber: Rosinen und Mandeln.

Stuuf: stumpf, ohne Spige, turz, abgestugt. Stuuf af: stumpf ab, stuuf toloopen nicht spig seyn. Stuufsteert: was einen turzen gestümmelten Schwanz bat stuufsteerte heen.

afftuven: abstumpfen. Stube: Ueberreft eines meift ausgeschnittenen Stud Tuches.

2) (Gib.) nabe bei (Solft.) ftuuf bi.

Da feem if up en fruwen hund to rieden (Preez. R. G.) ba fam ich schlimm weg.

Gen Stuuven, lutjen Stuuven; ein Stad=

Stuf wie im hochd.

Stutschen: perkleinert. Rare Stutscheits: artige, seltne Sachen, Kniffe und Pfiffe. Gent Stutschen ut de Musekist: übelklingende Musik.

Dut is cen stark Stut; das war gewagt, teck gethan ober gesagt. Auch sagt man von einem abenehenderlichen Menschen: en fark Stuk.

Se feet up fin Stut: von rechthaberischen, auch ihre Meinung behauptenben Menschen.

Bei (Hamb. Alt.) Schlägereien hort ich bas Leben verachtenbe fagen: Min Leven, din Leven dat. Studybor bose Sosling: setzen wir unser Leben, wie nichts baran, auf die Wage.

Se makt en good Stuk Arbeid in pet. Ven. volgtvagae.

En Stukedings (S. Ding.)

Dat is en brieft Stuff; bas heißt gewagt! En Stude ein Butterbrob. (Buf.)

En Stut (Fleesch) dat de Ratt eer Mom (Mutter) nig gunnt; ein schlechtes Stud Fleisch.

Dat's'n Stut Snatt as'n Stut Supp: ein dummes Gewasche, wie holzernes Gisen, ein Stuck Suppe.

Stuffen, upfinkten (Suf. Gib. u. a. D.) uphokken (Bolft.) Getreibe, bas in Garben gebuns ben ift, jum Trocknen auffetzen, von allem Getreibe,

2) in Solft. nur vom Buchweizen gesagt. Boots weetstuffen (S. Hoften.) ftuffen (Dim.) ber

gemahte Buchweizen in haufen gesetzt gestuutt um zu trocknen. Auch eine kleine Person, Kind: Dat is en lutjen Stukk.

Stunk, upstunken (hus.) Klun b. i. Torf und Torf b. i. heibesoden zum Trocknen aufsetzen (holft. ringen S. Ringen.)

Stulpen: einen hohlen Deckel auf etwas setzen. tostulpen: zubecken mit einer Sturze, afstulpen und upstulpen: ben hut auf und absetzen, umsstulpen: etwas umkehren, Stulper: erhabne Sturze, hohler Deckel. Fürstulper: blechernes auch steinernes Schirmdach über den Aschenhausen auf dem heerde, in Gestalt einer in die Länge durchschnitztenen Klocke daher es der Holl. Fuurklok nennt.

Stulpe: Aufschlag, Krempe am Sut, den Hopt up : und daalstulpen: den Sut aufschlagen und niederlassen.

Ueberschlag an Stiefeln bie baher zum Unterschiebe Stulpsteveln beissen.

Dar is teen Putt fo icheef, et findt fif en Stulper bato: jeder Lopf findet feinen Dectel.

(Gib.) wennt Pankoken regnet, Jo is min Batt umftulpt: mir wird tein Glack auch wenns vom himmel regnet. Sprw.

Stummel, Stummelken: Stadden, Enbonen 3. B. Ligt auch von abgestoffenen gahn,

Stengel daher stummeln: verstummeln und Stumper.

Stumpeln: hinten, muhfelig gehn.

Stunn, Stunn: Stunde.

upftunds: gur Stunde, jest.

Spr. reim. Del un Cetig in de Wunnen makt gefund to allen Stunnen. von sauften heilsamen Trossungen gebraucht.

Stuntsel (Hamb.): kurzer dicker Mensch. Holl. steun steunsel: Stütze. En gooden Stuntssel: wohlgesetzt

Stupen: ftaupen. (Soll. ftoepen.) utftupen: auspeitschen.

Da hett he enen hund utstupen seen: borthin kommt er nicht wieder,

' Stup: Stampe. De fall Stupe hebben: er foll was mit ber Ruthe haben.

Stur: Steuerruber, (Angf. fteore ftyran holl. Stuur.)

over Stur: rudwarts fig. et geit mit em bver Stur: er kommt zurud in seiner Handlung, Wirthschaft.

furen: das Stenerruber führen.

2) steuren, wehren, sit nig sturen laten: muthwillig von Kindern ober wie Kinder; fich nicht dahmen laffen. Gott ftort be Bome, bat se nig in ben Saben wassen: Gott fest bem Uebersmuth fein Biel.

- 3) Steuer entrichten.
- 4) fenden, schiden, hensturen, herstüren tosturen: Schifferausbrucke die man in See und Elbstädten am haufigsten bort, wie
  - 5) hingehn. It ftur daben.
- 6) sturen, up mat sturen: auf etwas ernste lich bedacht erpicht senn, verstürt erpicht auf etwas, he is darup verstürt: er hat seinen Sinn darauf gesetzt.

frurlos: eigenwillig, ber fich an tein steuren tehrt.

Sturemold: wilder Mensch, der wie durch, Bald und hecken stort und sturmet. Kann eben so leicht von sturen als sipre ferox wild abgeleitet werden.

sit utstüren: sich seltsam kleiben de hett sit mal utstürt; der ist ja geschmacklos angezogen von utstüren aussteuern welches auch (Gl. G.) ausschelten.

Sturr: fare, steif. sturre haar: steifes haar. Sturkopp: Starrkopf.

Stuten: weiß Brod überhaupt.

Stuten un fot Melk: Bauren-Kinder Speise. Dat is as wenn de Bekker den Stuten givt Sprw. wenn eine Waare ihren bestimmten Preis hat. Stuten un Eweebat: Bortfpiel: Stoffe und Streiche auf den zwei Backen.

2) in Samb. Alt, kleine gesottene Brodte, in Geftalt eines geschobnen Bierests mit zwei Timpfen, abnlich bem Strump, werben meift aus Mehl und Waffer für arme Leute gebacken.

Stutenweek: die erste Woche, barin man die zur Schule gefandten Kinder noch nicht hart angreift, fondern gewöhnt; bei neuen Chleuten sagt man: fe sund nog in de Stutenweeken: in den ersten Tanbelwochen.

Stutenruten: altmodische weckenformige Fenskerscheiben: Rhombi vitrei.

Stutenbefter: Beigbeder.

Sufferstuten: runde Brobte, wie Buckers beißweg von fussen Teig mit Gewurz.

Sufterfruten: in einiger Munde mas gewohn: lich Puffet heißt, Pottfuchen.

Stutten: flagen. Daber

Umftutten hoolen: auskommen mit der Einnahme. It fann gans teen Umftutten holen: ich kann mit meinem Sinkommen gar nicht umkommen, ausreichen.

frutteerfett: einen aufheben und mit bem hins tern gegen die Erbe ober ein Stud holz stoffen: eine Spielstrafe beim geringen Bolt, womit sie einander auf eine gewiße Bahl Stoffe belegen.

upftutten: aufschieben. tofbutten: (Samb.

Alt. unterftugen, unter die Arme greifen. If mut mine Dochter un eeren Mann nog ummer toftutten: fagte eine Alte, beren Tochtermann wenig Werdienst hatte.

Stuur: perca cernua L. Raulbarich.

Stuur: groß, ansehnlich (Dan. ftor.) Ent stuuren Reerl: großer ansehnlicher starker Kerl. De Stuuren (S. Kneep.)

2) hart. Stuur drugte hart, steif getrocks net 3. B. v. b. Bafche, ober Dbft, bas im Dfen gle trochnet ober in der Sonne.

Subbeln und suddeln: subein, unrefplich

Subbelke, Suddelke: unreinliches Frauens gimmer.

Suddlet (Ditm.) Rleinknecht, weil er noch nicht fo flint mit der Arbeit umzugehen weiß.

Subtil. Won einem feinen verschlagnen Fraus enzimmer fagt der Holft. Plattet se is so fauber un subtil as dutjen Eweern wie feiner Zwirn.

Suchten und fufften: feufgen. (a. b. Soll.)

De sut so versuchtet ut: eine Seufzer-Phis

Sud: Strandwegerich, Sandhaber, plantago maritima wird gepflanzt, um das Wegspalen des Sandes am Ufer zu hindern. Wird auch im Man und Junius als Rohl von reichen Leuten gegeffen.

Suddeln: fubeln, befubeln.

Guddler: Subler Gudblerfch von anteinlichen Weibern, auch von beidem Geschlecht: Subdelpans.

Güder (S. Sidder.)

Sueven Swedett: ichweben. Daher ber Name ber altern Bewohner Holft. und Ditmarfens die immer herumschweben. (S. Bolten Ditm. Gesch. 1, 191.) Die Sassen im Gegentheil entwohnten sich der herumstreifenden Lebensart zur sitzenden.

Sife (S. Heufe.)

Suft: Seuche, Krantheit (Angs. Sucht Holl.

füf: frant, fiech, auch feet.

füten: trank seyn. De Boom suft: ber Baum will nicht fort. Et suft sit wol man et starbt sit so hast nig: jede Krankheit ist nicht toblich.

Sprw. Is't nig vor de Seeken, so is't vor de Sunden: von harten Speisen. Wat de Seeke nig mag, dat mag de Sunde.

futich: schwachlich, trantlich.

dorfuten vom Menschen und Niet. En dors futte Ro: eine wieder gesund gewordne Auc. De is dorsutt: er hat die Krautheit überftanden, auch heißt en Dorfüllte Ro: bie bie Diehfeuche glucklich überftanden hat.

Stall & Gut, Weident & Gut: Kraftheiten bes Diebes wenn fie zu fruh im Stall ober auf ber Weibe farten.

Seetenhuuß: Krankenhaus. So bas hamb. 1210 für Auffähige gestiftete Hospital, wo ein Pfahl mit einem Schirmbach Seekenpaal hieß und ein Armer mit einem Beutel bettette: Gebet dig de armen Seeken wat.

Suff: Zugwind, Hohlung. (38.) He sitt in de Suff.

Suffeln, guffeln: schlecht, ohne Festigkeit und Schluß reiten, im Sattel hupfen und ruden. Wahrscheinlich von schuffeln schaufeln gebilbet.

Suffer: Buder (Soll. Guiter) bruunen Guffer: braunen Ranbies.

Sufferbaffer: Zuckerbecker Fabrikant. Sutsterhoot: Zuckerhut, ehemals (Hamb. Alt.) ward jedem Pathen, auch der Hehamme ein Zuckerhut, auf dessen Britze eine Blume prangte, zum Geschenk geges den, die Hebamme führte diese Geschenke in einer Kutsche zu den Pathen herum. (Ausser Brauch.) Sufferhedweeg (G. Heedweg Stuten.) Sufferbart: Schmeichelwort zu Kindern.

Sulkendei (Ditm.): jedes kleine Zimmer jum Aufenthalt da fitt he in sin Sulkendei.

3. B. Die fleine Rammer bes Anechts übern Stall.

Sulber, Gulver: Silber. Arbfülber: Erbfilber. Ginen tollen Aberglauben erzählt ber Ditm. Bote (1802.) daß man in seiner Gegend fallsüchtigen Rindern Pulper von einer geerbten Silbersache wiesberhohlt eingiebt um sie von den Krämpfen zu heilen! Auch (Pbg.) einen Wehrwolf damit zu erlegen.

baraus man bas Wosuffen gebilbet: wie fo? bamit? Sulfeent; folch einer, fulter fulte fultes folcher, folche folches, Pobelfpr. fut.

Gulle: Schwelle auch Gell.

De kummt nig bver den Gull: er kommt nicht ans dem Sause. Dat Gor sitt up den Sell un blaart.

Nig over min Gull: mir nicht in's haus!

It will fin Gull nig fuul maken: ich komme ihm nicht wieder.

Summar: ichwarzer Predigentalat. Chmals wurden lange schleppende Rielder vornehmer Damen nach dem Franz. Simarre genannt. (Wieland.) Das auch unserm Worte den Ursprung gegeben haben mag.

Sund für gefund wie im Dan. Flag bunt if krank flag bun ik sund; ich bin bald krank, balb gesund,

funes, in un vis 2.1.1.1.

. Sundhorn: Gefundbrunnen (S. Gefundbr.) bei Bamb.

Sundlos (K. G.) einen Bruch haben.

De hett en sund Sart aber flevrige Singer fagt man von jemand ber bas Diebshandwert aus Gewohnheit und im Rleinen treibt.

Sunde Gunn' gefpr. Gunbe.

Bor all mine Gunn' nig: nie und nimmer! Betheutungsformel.

Je heff nog nir genaten as mine Gunn' un en bitjen Teewater: ich bin moch fast machtern.

Dat is Gen Sunnvergeben, wie Gen Ufwas fchen: bas geht in eine Rechnung, ein Abthun.

, 2) Spune.

Sunnenkind: fleine roth und schwarz punktirte Rafer, Sonnentafer.

Guen Guhn: Empfindung (Preeg.) Da heff if feen Guen ban: bavon habe ich feine Empfinbung, Renntniß.

Sunia: fleißig, arbeitsam, en sunigen Reerl: fleißiger Menfd, ber gern fein Brob vore Dient. Inarta.

SUU: im Holft, wie im Hanndur, hart mon? if the fatt if bus to income and the last and

Sunne: Sonne, (Angf. Sunne Engl. Sunn Dan-Soel. on the Sand on March in the

[4.]

Suffelt (Suf.): fleine Geschäfte in ber Saus-

Suter, sut, sut! so lockt man die Pferde (Rellinghusen.) wie Schapen, Schap, Schap, Schap! die Schafe und Gusch, Gusch, Gusch! Ganse.

Sutje gelinde, sacht. Sutjigkeit: Gelinstigkeit, mit der Sutjigkeit: mit Gelindigkeit.

Suugen: faugen (Angs. sucan Soll. zuigen, Dan. fuge Schw. suga Franz. lucer.)

sogen: saugen. Soge: Sau, Mutterschwein. (Angs. Syge) baher die Scheltworte fuule Soge: auch Sutje: faule, unreinliche Sau, Schölsige: Plaubermetze, volle Soge: schmutiges Weib. He kummt an, as de Sog in't Judenhuuß: er läuft schlimm an. Sogminsch, Sogmom: Saugerin, Säugamme. Sprw. He is so rund un fett, as wenn he mit de Busse sögt weer: er hat gute Art.

Spg (Holl. Zog.) Säugemilch, gooden Sog: gute Milch. Ger vergeit de Spg: die Milch vergeht ihr.

Sogen Distel: wilber Rohl, Untraut.

Daber Suuffand richtiger Suugfand: Sangefand, eine Art Sand in Gewäffern, der die

suppe, Fleischbrühe und Borfpies, womit man jede andre Loffel und Bortoft bezeichnet.

. Suure Supp: eine Worspeise von Speck Rloffen, Kartoffeln, gelben Wurzeln und Essig als als Loffelkost bereitet. (Eine Art Rumfordsche Suppe nur theurer an Zuthaten und Bereitung) eine beliebte Landmannskost.

Swatte Supp: eine ahnliche, bie mit Blut gefärbt ift.

Suppensmid: Schimpfname für einen Roch. . suppen (Ditm.): effen.

Supen (Suf.): bunne Gruge.

Suppenfruut (S. Kruut.)

Dat sall de Supp nig fett maken: bas soll nicht viel bazu helfen, verschlagen, damit ifts noch nicht gethan.

Wienfupp: Weinfuppe und Weißbrob (Fhm.) Frahftack bei Begrabniffeiern, auch bei bem jahrl. beft ber Bierprobe haupteffen (S. Thuen.) Mit Graupen, in holft. fast allgemein bei Gilben u. a. Beiern die erste Schaffel.

Suschen (Gl. G.): schauteln, wiegen, hufe schen un fusschen.

Suff, sunft: sonft, wat fust: was sonft? was anders, umfust (umsonft) is de Dopb.

Suffelt (Suf.): fleine Geschäfte in ber Saus-

Suter, fut, sut, sut! so lockt man die Pferde (Kellinghusen.) wie Schapen, Schap, Schap! die Schafe und Gusch, Gusch, Gusch, Gusch! Ganse.

Sutje gelinde, sacht. Sutjigfeit: Gelinstigfeit, mit der Sutjigfeit: mit Gelindigfeit.

Suugen: faugen (Angs. sucan holl. zuigen, Dan. fuge Schw. suga Franz. lucer.)

sigen: saugen. Soge: Sau, Mutterschwein. (Angs. Syge) baher die Scheltworte fuule Soge: auch Sutje: faule, unreinliche Sau, Schölsige: Plaubermetze, vole Soge: schmutiges Weib. He kummt an, as de Sog in't Judenhuus: er läuft schlimm an. Sogminsch, Sogmom: Säugerin, Säugamme. Sprw. He is so rund un fett, as wenn he mit de Busse sögt weer: er hat gute Art.

Sog (Holl. 20g.) Saugemilch, gooden Sog: gute Milch. Ger vergeit de Sog: die Milch vergeht ihr.

Sogen Distel: wilber Kohl, Unkraut.

Daber Suuffand richtiger Suugfand: Sangefand, eine Art Sand in Gewäffern, der die

Fahrzeuge, ober was fonft barauf zu figen tommt, fest anhalt und gleichsam immer tiefer einsaugt.

Suupen: faufen (Angf. fupan. Dan. fupe. Schw. fupa.)

Suuput, Suupvarken, Suupswien: Saufer. Versapen Reerl: Saufbold versapene Ko: Sauferinn. Suupbutt: Trunkenbolb.

utsupen aussaufen. Der Refrain in folgendem Rundgesang ber Trinker.

De Herzog vun Brunswiek de har en oold Peerd, dat har en fuule Snute

up eenem Ooge weer et blind, dat anner weer gans ute (Einer trinkt die andern singen) Suup ute, suup ute, suup ute! (bis er ausgetrunken hat.) un wisch em sine Snuute. D. C.

Holst. Trinklieder. Broder ik un du wi gaat na Burtehu' wolt den Buuren in Keller krupen un em all sin Beer utsuupen Broder ik un du 2c.

If ging 'nmal na'n Olngamm tor Kost, if meen it wull recht lustig sin,

un foop mi bull bun Brandewin — bor Froft, bor Froft, vor

Einige (Hamb.) die schon verschiedene Weinkeller bes Tags besucht hatten, hörte ich ruhmredig sagen: Wi heft all de gansse Stadt rundsapen!

(Eid.) wenn it dog versupen sall, so will if toven bit de Migputt vull is: soll ich doch zu Grunde gehn, mich ersäusen, so will ich Marztini, wenn die Misipfügen voll sind, abwarten (d. i. die Geldumsagzeit im Eid.)

Suur: sauer (Angs. sur Dan, suur Hou. zuur)
(S. solt.)

2) Subst. Essig. Is der all Suur an: ist schon Essig an die Speise?

füren, tofuren: den Teig jum schwarz Brob backen, zurichten.

Gurten, Guring: Sauerampfer.

suurmuulisch: sauersehend Suursnuut, suursnuutsch.

Swattsuur mit Klutjen: Lieblings = Wintersessen ber Holft. Land = und Stadtbewohner. Bon Ochsen = Schwein = ober Gansesleisch, Osen = Swiens = Googlung mit Blut und Essiglauce zubereitet, wozu auffer Klössen anch Nepfel, Birnen ober Rüben gegessen werden, Wittsuur ein ahnlisches auch vo. Entensleisch Nantensuur ohne Blutzuthat. Nach einiger Weinung soll die Gewohnheit

Schwartsfleisch zuzurichten, von den alten Wenden berrühren, die, was vom Opfervieh und Meuschen übrigblieb, zum Gastmahle zurichteten. (Leipz. Alg. Lit. Anzeiger 1800. N. 63. S. 624.)

Suurbraden, Suurmorbraden: in Effig gelegter Ochsenbraten.

Schifferbonmot, wenn ein Wirth fragt z. B. was er für eine Sorte Brantwein wolle? Bittern ist die Antw. und das Wortspiel: Suur verdeent un bitter verteert (S. Bitter.) mit Tranen to benedden.

Sehr naiv sagte ein Madchen: De hett en fuus ren hoot up als sie eine Dame sah die einen unkleidsamen tief das Gesicht beschattenden Modehut trug.

Strabbeln: muthwillig ober ungeziemend fussen Fris. Sobbje und Sabbje. En Swabblet (Namb.) dicker Kerl mit schlotterndem Bauch, Schmeerbauch.

Swager wie im hochb.

Dorffmager: Dorfoschwager (3hm.) Dorfs: geschworner, Dorfrichter.

Swaf: schwach (R. G.) schwach und krants machend. So fagt man: et is nu en swaffe Tied: schwache, ungesunde Zeit, Witterung, ober es giebt viele Kranke.

- SWBAlf (Dan. Svale Engl. Swallow.):

Schwalber. Auch in Solft. ift bet Glaube bes Woffes herrschend: bag bie in einem Sanfe einkehrenden Schwalben ben Bewohnern Glack bringen.

swaalten: wie eine Schwalbe sich hin und her bewegen 3: B. en swaaltend Schipp. (Flensb.)

Swaltern: von Es walte Gott ic. wird swaltern, beswaltern: segnen spottweise und von schwosseligen Leuten gebraucht.

Swanien: ahnen, vorempfinden. Et swant mi. Rosegarten hat bas schwanen in seiner Ida S. 3.

Smank: schwank, biegfam. Gen Sman: kenbaft (Damb.): ein langer hagrer Mensch.

Smenge: Gerte, Spiegruthe.

Swans: Schwanz.

Da geit he hen, as de hund aan Swans: da ift er schimm weggekommen.

Smanffelgeld: nennen untreue Dienstboten bas Gelb was sie beim Einkaufen erübrigen und ihrer herrschaft stehlen. Auch Swanselpenning.

Gen Smans bun'n Reerl: in der Pobelfpr. ein unbedeutender fleiner elender Kerl. (penis.)

Swarken, upswarken. Gen Wedder swarkt up: ein Gewitter steigt auf. (Nog Ibille de Geldhapers.)

Swars: corruptive für zwar.

:( Swatt 3, Schwarz .: Daher Swatt (von

Schwade zu unterscheiben) ber dunkle Strich-bes abgemahten Korns auf bem Stoppelfelbe.

(Angs. sweart auch im Engl. und Soll. mit bem r. B. B. 3.)

Sweelen: ohne Flamme brennen. (Angs. swez lan: zunden.) hir sweelet mat: wenn brandis ger Geruch entsteht, answeelen: anbrennen, Feuer fangen, wenn auf Papier oder Lein ein Funke siel, versweelen: unrathsam verbrennen.

Sweelen: (huf.) Heu trocknen und gewöhnslich zugleich in große Haufen Diemest bringen, daburch baß man zwei Pferbe an jedes Ende eines Winsbaums spannt und durch diesen Baum bas heu auf einen haufen ziehn laßt, wo alsbann burch Meusschen der Haufe vollends gebildet wird.

Sweepftok: Peitschenstiel.

Sweepstokholt: Holz aus welchen bie gewohne lich geflochtnen Peitschenstiele ber Landleute verferetigt werden.

Sweepenbeer: hieß ehemals bas hamb. Bier, bas auf der Achse in benachbarte Orte verführt und etwas kofibarer ward.

Swell (Schifferfprache): bas vom Fleisch abe gefüllte gett, womit Erbfen gestoft werben.

Sweeser: Briffel. Kalvssmeser: ris de veau. Halberufen bes Kalbs.

- Gweet: Blut.

Sweetenmeelbudel (Ditm.) G. Budel.

2) Schweiß, sweetig sweetrig: schwigend.

De Simmel fangt en bitjen an to sweeten: von einem leichten, wenigen Regen. De Regen sittet hart sagt man im Gegentheil, wenns bei bes wolftem himmel nicht jum Regen tommen will.

Sweevel: Schwefel.

Sweevelstiffen: Schwefelholzchen. Won ober zu einem dessen Rase roth glubt, sagt ber Wolksscherz: man fun bi sin Ras en Sweevelstiffen anssteefen.

Der hamb, Ausruf der Schwefelholzfeilbieter ift: Dei ji ook Sweevelstikken nodig?

De handelt mit Sweevelstiffen: fagt man von armseligen Kleinframern.

sweeveln sig. gebraucht wie vorsweeveln, he sweevelt em allerlei vor; er macht ihm einen blauen Dunst vor.

Bon Menschen die genauen Umgang miteinander haben, viel beisammen sind: Se hangt tosamen, . as Pik (Vech) un Sweevel.

Swengen: schwingen, Flass swengen Blads schwingen. (S. Flass.)

Swengelkoft (Pbg.) ift das Freifeft, das reiche Bauern ben weiblichen Leuten geben, die beim Flachse schwingen mit geholfen baben. Sie erhalten gewöhne

lich Abende Speck, Pflaumen, Ribffe zc. frei Bier und Brantmein. Nachher wird getangt, und was dann vertrunken wird, muffen bie manulichen hinzut kommenden Tänzer bezahlen.

Swester auch Suster: Schwester, Susschen: Schwesterchen, diffe Suster (S. Strue' ven Stuten.) Dan. Shser.

Swiegen: schweigen. (Angf. swigan Soll.

Swigstill fur Mund, Sprechorgan. Svol Din Swiegstill: halt bein Maul!

Se krigt dat Swiegen: er schwieg, ober-ward zum Schweigen gebracht.

Dat fall if wol swiegen: bavon weiß ich nichts. Dat swigt: bas ift jum Nichtaussprechen, unbeschreiblich.

Swiegstill! auch als Nerwunderung: sage bas doch nicht ober ists möglich! sag' es nicht heraus, es ist zu arg ober unglaublich. Wie der Hochd. sagt: Was Sie sagen! oder ich wollte Sie hatten geschwiesgen.

swiegswagen: wanten, vacillare. Dat hillige Stillswiegen: ein tiefes beiliges Schweisgen.

Swieg du man ftill, du krigst vot wol nog en Fro! sagte zu seinem ihm anbellenben Hunde ein im Heirathen Weranglückter. De kann fwiegen, de heet eeten kann: Boltomeinung: wet heißes 3. B. Suppe effen kann, hat die Gabe ju schweigen.

Swiemen, swiemeln, beswiemen: ohnmachtig schwanken schwindeln, auch swiemslagen, welches Wort aber auch für viel Aufwand in Geberden machen z. B. die Hande übern Ropf zusammenschlagen gehraucht wird; wie: über eine Ohnmacht Aufhebens machen. (Dan. beswine Angs. swiman Holl. zwymelen.

smiettelig: ichwach im Saupte, ichwindlicht, zur Ohnmacht geneigt.

Swiem, in de Swiem fallen: ohnmachtig werden.

Swien: Schwein, wie im Angs. u. a. nord. Dialekten.

Beel Swin makt den Drank dunn: viele Erben machen kleine Erbtheile. Lutj un groot as de Swien to Holt loopt: klein und groß durcheinander. Swiensfeddern stövetnigt das hat nichts auf sich.

in ber Schiffbouerei bas große, schwere Stad Holz, bas inmendig die Lange hin auf dem Rehl liegt, um die Masten darin zu setzen.

ing) unreinlicher Menfch im Wilhrungsfall bes Bormurfs, Swienten. — Swienegel: Igel.

Swienbeest, Swienhund Pobelschimpf.

Swienkuul: Erbloch worin Schweine mahlen, auch Rame eines Solft. Dorfs.

Swienfent auch ein Feuertopf, ber ganz umbet zu ift und nur an einer Seite fo viel Defnung hat; um Rohlen hinem tegen zu tonnen; die armen Leute brauchen dies fremerne Gefäß als Feuerstave, Warmstopf.

swiensch: schweinisch, sauisch. Ein Landmann war an einer großen Tafel als Gast. Als ihm ber Bediente zu einem neuen Gerichte einen reinen Teller gab, fagte er: laten se mi minen Toller; ikeet so swiensch nig b. i. mein Teller ist noch gut genug, noch nicht von mir besauet sondern gereinigt gelassen.

It heff Swine flachtet sagte eine Holst. Hausfrau, un, wiel it eenmal in de Swineree weer, heff it mit eens Ligt gaten.

Swienstotel: genegtes Schiefpulver in Geftalt einer kleinen Pyramide deren Spige angezundet wirb.

Da bring wi dat Swien na'n Swienmark ben: ruft ber Hamb. Gassenpobel dem Betrunk: nen nach.

Geduld overwinnt Swiensbraden: Bolts: wig, wie: man kann bes Guten viel genießen, wenn man fich Zeit lagt. (Doß Luise.)

Wenn if Konig weer, fagte ein Bauer, fo wull if alle Dag braden Spek eeten. Gin

Andrer antw. Un wenn ik König weer, so will ik min Swien to Peer hoden: ich wollte, ware ich König, zu Pferde sigend, meine Schweine baten.

Die Milde wird lang, fagt ber Solft. Aber-

Swiepen, utswiepen, wegswiepen: (Engl. to Iweep.) fegen, auskehren, wegfegen.

Swieren: (Dan. fvire.) luftig leben, fcmarmen, herumwirthschaften in Eg = und Trinkgelagen. Daber

Swier: Trinklied. Beerlander Swier: bas Trinklied ber Wierlander Bauren, bas fo beginnt:

Gluf to! Kompeers, kamt noger her un laat en Glaschen klingen: ik will ju hier de neie Swier vun gans Veerlanden singen. u. s. w

Hamb. Sapt nig so seer, wies Boß 10 — 13 Vers sehr artig verhochdeutschte.

swierig, verswiert: lockerlebend. He sütt so verswiert ut: man sieht es ihm im Gesichte an, wie locker er lebt. He geit swieren, he leebt, is in de Swier, Swierbroder: ein Sausbrusder, liederlicher Schwärmer. (Holl. zwieren, zwersmen: hin und her schwärmen.)

- Swier: Gefolge, Pomp, Wortaberfluß.

Swiersufter, up de Swier fin: bas Sand= werk ber Lustmadchen treiben.

> Weest du de lustige Swier den de put-Maz mit dem Hakbred — (Nog.)

Swiffern (S. Zwiffern.)

Swind (K. G.): Sthwindslucht von swins den: schwinden.

Swindler: so nennt man (Hamb. Alt.) bie Negozianten, Handelsleute, die sich mit Wechselgesschäften, Wechselreuterei zu sehr und über ihre Kräfte einlassen und verwickeln, um ihr gefährliches Negozu bezeichnen.

swinden verschwinden, welches oft bie Folge ober Swinft: Schwindsucht bes Beutels und der Ehre ift. (Engl. Swindler: Gauner.)

Swingblok, Schwingblok (S. Flass Swengen.)

Swipsen: schnell sich wegmachen. Swipps: im Ru! Swipps weer he ut de Dor.

Swogen: Maglich reben, mitleibig befeufzen gleich alten Beibern (Samb. Alt. boch auch im übrigen Solft.)

Swoger, Swogersch, Swogelappen, Swogtrien flagselige weinerlich : sprechende Menschen zu bezeichnen. De swogt ber wat her: ein barmberziger

beswögen : eine Sache mit klaglichen Worten im Gesprach behnen. Rlonen un swogen.

swogselig wie rebfelig, ift von oberbeutschen Schriftstellern benutt und in die Schriftsprache aufges nommen.

(Eid.) schwilappen auch schwölappen (Holft.) swölappen. En Swölapper Subst.

Swull: schwul, überwarm. Dataus hat der Neu-Sasse Swulitaten gebildet: Werlegenheit, Aengfilichkeit, Geldverlegenheit. He sitt in Swulitaten: seine Umstände find schlecht.

Da wurr he swull: ba ward ihm banglich.

164 376 33 33

: LAGA: gabe (Hollitaut.) bienfam. A. S. toh. Englatough.

Taag Eten: gabes nicht leicht zu germalmenbes Effen. En tagg Leben: harte Ratur, frart, fcmer zu tobten, wie Ragen, Froffbe, Ante und einige Menschen. Taagholt: Holz daß. fich et biegen als-brechen läßte (S. Holt:) iften auch ?

Go taag as en Stoffifch: nicht leicht gu erweichende zum Geben, Berausgeben geneigte Menfcom. Beim Spiel, bent bie Atoute nicht alle abgufodern find. J. 133

. Taalf: albernes Weibebild, , Schwätzerin. (Holl. taale auch Danc: schwagen.) G. finten.

Herbers alte Zabel vom Kutitt: , ale ihm die Sach' nun ward bertault : erzähltz

Eagifen , uptaalfen nennen bie Mantenefer Rifder (und Strandgut . Auffischer) wenn fie mit Scheeren abnlichen und behaaften Stangen bal Stranbgut retten.

Zaaren, tarren mied das turgen (Son. tergen Ungf. aprian) ausgefprochent gerren, reigen, foppen

ยย์ ช่วะว่

[14.1] 1 42 Aug 1 1 Aug 1 1 Aug 1 2 Au

he taart dat Rind, den hund, Napen: er reizt das Kind oder Thier, bis es bose wird.

Zaasen: ziehen, schieppen.

Ist nig Sunn un Schann (sagte Jener) dat man be Dovden so ut't Satg herutkaast: von dem sogen. Reinmachen der Kirchhofsgräber in Damb.

Das Ditm. tofen, wegtofen: wegfcleppen, verschleppen scheint nur eine andre Biegung bes Bortes.

Daber wohl bas Gib. Lafig jahm, auch träge, läßig, auch von Schaafen, die nicht vorwärts wollen, in Brauch.

En teefige Deern: feichtfertiges Mabchen anziehend im Sinn ber Koletterie.

Tagtin, ein eignes hamb. Alt. Bort, um Abertheit, und Schwäche zu bezeichnen.

Tabbert (Hoff. Tabbart E. tabard.): Rock, Rieid, Weibermantel. Frauendseute bedienen sich bes Aborts am häusigsten, und gewöhnlich von ber täge lichen Kleidung. If will minten Tabbert man umband gen. Chemals vom Staatskleide beider Geschlechter.

- friegt se eenen Labbert an, wolt se Madamons sin.

Laurenberg ..

Tabulatur: bestimmte Regel, Ordnung.

Won den Sangregeln der alten Meisterfänger abzuleisten. Auch in Holst. sagt man: et geit mit em alles na de Tabulatur von einem auf Ordnung haltenden Menschen. Se singt na de Tabulastur: sie singt kunstgerecht.

Tachtel: (hamb.) Schlag auf ben Kopf. In Baiern heißt Dachtel Ohrfeige.

Tagel: geflochtner Prügel von Lederriemen.
(A. S. Taegl.) Ob diefer Schulprügel von bem Hochd. Zagel contr. Zahl: Schwanz (cauda tauri nicht ceti N.) baher er auch Bullenpefel heißt, ober vom Dan. Davl, Damp, Tamp, vom Tau (S. tampett.) herrühre, darüber find die Gelehrten S. Richen und Gramm uneins.

aftageln, dortageln: ab burchprügeln, tas gein. Der gewöhnlich buntgeflochtne Tagel heiße auch baher bunter Jochen, und die Jungen, die Seschlagnen, neunen wohl ihren Präzeptor Tagels mester.

" Eagge: Zweig am Baum, Bacten.

Saggett: Geschwulft, Knoten der gulbnen

Tagt, getagt: beschaffen. (von teen ziehn?) Lat uns mal seen, wo et (da) getagt is wir wollen mal sehn wie es, ober wie es bort, bes schaffen ist, zugeht. Tagen: gezogen in Hamburg tagen un daren: in Hamburg gezogen, erzogen, aber NB. erst, gebohren. Man kehrt es um. En tagen un baren Hamburger, Altnaer.

Reen untagen Woord: kein ungezognes Wort. (Hamb. Utroop.) dewiel he mi keen unstagen Woord gaff, so kunde ik em vok nir quades seggen.

Tamen: Jahmen, bandigen, temfen.

2) sie tamen: sichs zu gute thun. Dat tam ik mi nig: bas wend ich nicht auf mich; bas beste Reid ziehe ich heute nicht an. Auch von Speisen.

3) betamen, betemen, (f. betemen.)

Tan (n. S. Toth. H. Dan. u. Schwed. Tand. E. tooth.) Jahn. Tänpien, auch Tanweedage (Hamb. Alt.) Jahnweh. Leffertan: Leckermaul, magst vok grone Seep? Kindenscherz. Den Leftertan uttrekken utslaan: sich die Lust zu einer Leckerei vergehn lassen. Upstüns mut man de Karpen stan utslaan: jest sind die Karpken zu theuer. Auf die Frage: wordver lachst du? erfolgt oft die abweisende Antwort över de Tan. He hett Haar unt de Tane statt, auf: ein gesscheuter Mensch der sich zu verantworten weiß. De schreet as en Tanbreeker: er schreit wie ein zahnbrechender Marktschreier.

Länken: Zachen Zähnchen, Spigen dentelles.

En Tan uttreffen (Hamb. Alt.): einem im Spiel etwas viel abgewinnen. Dat mut man achter eenen Tan eeten: bavon muß man nur sparfam 'essen, eine seltne oder kostbare Speise. In de Tan utlachen: ins Gesicht lachen einem. Man kann den Menschen nig wieder ober deeper seen as de Tan: bem Menschen ist nicht zu trauen, man sieht nur seine Zähne, nicht sein Herz.

Tanschichten (Holft.) schifften (Schlesm.) Zähne wechseln. (K. G.) sagen Frauen: alle Mannslud heft een slimmen Tan; drum dögt se nig? (S. Toon.)

Zakel: Schifffeile. (Hall. Zugrolle Ratvol, und Schifffeil Engl. Tackle Dan. Tackel.)

Takel un Tau: Stricke bei Schiffen nothig. Takelasche: alles was zum Schiff angehort an Masten, Stangen, Raen, Ruthen. Gen Schipp betakeln, aftakeln, uptakeln: zur Fahrt und Abfahrt fertig und unfertig machen, auf und abrichten, Segel und Taue auf und abnehmen.

2) Lakel, Cakeltug: gemeines Bolk.

vb, vp, uptakeln, uttakeln fig. sich sonders bar oder auffallend anpugen. Takekasake

Talg: unschliet.

betalgen: betriegen, mit glatten Borben, De

gwober Munibbetjen ; bu gonuft dir felbst keinen guten Biffen.

betamen laten: zufrieden ungehubelt laffen. So braucht Luther bas bezähmen 2 Sam. 16, 11. (S. v. Steben.) und

Zamfen: gabinen, banbigen. (Dan. tamme.)

De Jung is nig to tamfen: ein unbandiger Junge, ein unbezähmbarer. Bon tamm: jahm. tesig: zahm.

- 2) tamfen, tamfen: burchprügeln.
- 3) von der Ausgelaffenheit der Knaben, die in der Nacht von Thomas Apostel alles, was irgend zu handhaben und transportiren ist, auf einen Hauseus zusammenschleppen de Jungens tamset (Insel Föhr.)

Tang wie im holl. u. A. S.: Zange. He is so fuul, man sull em nig mit de Tang anfaten: von schmuzigen auch im Nebepsinn trasgen Menschen. Von einsibigen: Man mut dat Word mit Tangen ut em haalen.

Zanger (Hamb.): frifch, berbe, gesund, muns ter gebeihlich. A. b. Holl.

Zanf (Eib.) & Meergras.

Lante: für Königinn. Spielerausbruck.

Carpben: dapfen. De wart nig tappt: (grade wie vil tellt.) auf ihn with nicht gerechnet,

nicht für voll angesehn - nicht bes Angapfens werth.

Tappzeeren: Tappzeerer: Tapezier, Taspetengarnierer. Bon einem ber nicht vorwärts kommt noch zurück in Geschäften, sagt ein Hamb. Sprw. De sitt as en Tappzeerer, de nig rügg nog vorwärts kann.

Tardel, Tarrel: Warfel.

In Tardeln fpeelen: mit Murfeln spielen. Brod in Tardeln snieden: Brod, etwa zur Suppe in vierecte Stude schneiben. Tardeltug: gewürfelt Zeug.

Fig. He lopt up den lezten Tardel: es geht mit ihm auf die Neige im Leben zum Sterben. Min Mann hett gans keen Art, sagte mir eine Hausfrau, wenn he dat blift, so liggt de Tardel up'n Disch: mein Mann krankelt, bleibt er so, so ist's mit ihm entschieden, er stirbt, die Wursel sind geworfen. Sehr passend!

De hett nog veel up'n Tardel loopen: ber hat noch in seinem Leben viel Sunden wieder gut zu machen, bas Schicksel mit sich auszusähnen.

Tarve Soul. terve: Beigen.

(Hamb.) Tarvenbrod: Weigenbrod, gemeines Dom Mildbrod (pain mollet, petit pain unterschies ben.) Tarven, Tarventutjen was Schons roggen.

See ans Ufer geworfen wird, woraus fich bestimmen läßt wie hoch bas Waffer an einen Deich gegangen.

Teefen: kleines Infekt, bas fich in bas Fleisch ber Menschen, Rube, Pferbe und hunde einsaugt und aberschwillt. Es findet fich an Ellerbaumen.

Teeken: Zeichen. (A. S. Laca H. Teke Schie. Tik.)

He is sines Teekens en Schomaker: er ift ein Schuffer, ober to sinem Teeken en Smid. He is teekend: ein schlechter Kerl, auch Krüppel. Anteeken (S. An.) Getacht: beschaffen.

Teeffiede, Teeftweern: achte Seide, 3mirn womit die Naherinnen die Buchstabzeichen in das Leinzeug machen.

2) Schaflaufe hippobosca ovina L.

Teen: (A. S. teon E. tow.) ziehng (Gl. G.) tien. Eo Markt tien: zu Markte ziehn.

He tut veel Geld un; er ziefe wiel Gelb zum Spiel heraus. upteen heißt fonst noch auferziehn.

Antog: Rleidung, auch Put von Kanten:
-gan; von Spigen.

Tog: 3ug. Een gooden Tog. Dat was een Tog, seed Harm un toog de Brud dat Hemb ut'n -d auf plumpe Gesellen die mit der Abar in's Haus kallen. Tuggarn: Fischnes.

De Saber is twestuchtig (35 Bi. G.) ber

Saber wachff angleich theils hoch theils niedrig anf, daber er nicht zugleich gemaht werben kann. Man wartet einen Regen ab, da benn die niedrigen mit ben hohen Stellen gleich find. (Auch von Roggen boch meift von Haber gebrauchlich.)

Genem eenen Tog rietent: einem einen Poffen

Uptog , Uptog, bulle Uptog if im Mot. vielbeutig: Aufreg, Streich, tolle Streiche, Anzug, ganzer voller Anzug.

togmelfig von Beiberbraffen bie leicht faugen.

toteen zuziehn den Hals beim Saufen. So, sagte ein Nater, der dem Sohn die Methode beis brachte: Jung, hool de Schullern bun Een und denn tu to: halte die Schultern auseinander und dann thu deinen Zug!

Teen 2) reisen (Ihm.) hen Hamb. tern: nach h. reisen. (In holft.) sich zu wohnen begeben. langtogt, togerig: langlicht.

2) langwierig, weitlauftig wie Snat ober Semp: laggichichtige fatale Rebe.

Tett, (n): eine gewiße Manfe bes Holzes' oder Torfs so viel man in den Fahrzeugen von einem Bort zum andern in eine oder mehr Reihen aufsetzt.

Teer: Pech, weiches Schiffpech, wie im Soll. von deffen Schwärze und Schmierigkeit man (Hamb.) ein schmitziges unreinliches Frauensbild en Teerseugel neunt: (A. S. Tare Dan. Tiere.)

Tagen: gezogen in Hamburg tagen un daren: in Hamburg gezogen, erzogen, aber NB. erst, gebohren. Man kehrt es um. En tagen um baren Hamburger, Altnaer.

Reen untagen Woord: kein ungezogned Wort. (Hamb. Utroop.) bewiel he mi keen unstagen Woord gaff, so kunde it em vok nif quades seggen.

Tamen: Jahmen, banbigen, temfen.

2) fit tamen: sichs zu gute thun. Dat tam if mi nig: das wend ich nicht auf mich; das beste Reid ziehe ich heute nicht an. Auch von Speisen-

3) betamen, betemen, (f. betemen.)

Tan (n. S. Toth. H. Dan. u. Schwed. Tand. E. tooth.) Jahn. Tanpien, auch Tanweedage (hamb. Alt.) Jahnweh. Lekkertan: Leckermaul, magst vok grone Seep? Kindenscherz. Den Lekkertan uttrekken utslaan: sich die Lust zu einer Leckerei vergehn lassen. Upstuns mut man de Karpen stan utslaan: jetz sind die Karpken zu theuer. Auf die Frage: wordver lachst du? erfolgt oft die abweisende Antwort över de Tan. He hett Haar um de Tane statt, auf: ein gesscheuter Mensch der sich zu verantworten weiß. De schreet as en Tanbreeker: er schreit wie ein zahnbrechender Marktschreier.

Länken: Backen Bahnchen, Spigen dentelles.

En Tan uttreffen (Hamb. Alt.): einem im Spiel etwas viel abgewinnen. Dat mut man achter eenen Tan eeten: bavon muß man nur sparsam essen, eine seltne ober kostbare Speise. In de Tan utlachen: ins Gesicht lachen einem. Man kann den Menschen nig wieder ober deeper seen as de Tan: bem Menschen ist nicht zu trauen, man sieht nur seine Zähne, nicht sein Herz.

Tanschichten (Holft.) schifften (Schlesw.) Zähne wechseln. (K. G.) sagen Frauen: alle Mannslud heft een slimmen Tan; drum dogt se nig? (S. Toon.)

Takel: Schifffeile. (Hall. Zugrolle Ratrol, und Schifffeil Engl. Tackle Dan. Tackel.)

Takel un Tau: Stricke bei Schiffen nothig. Takelasche: alles was zum Schiff angehort an Masten, Stangen, Raen, Ruthen. Gen Schipp betakeln, aftakeln, uptakeln: zur Fahrt und Abfahrt fertig und unsertig machen, auf und abrichten, Segel und Taue auf und abnehmen.

2) Takel, Sakeltug: gemeines Bolk.

ob, op, uptakeln, uttakeln fig. fich sonders bar oder auffallend anpulsen. Sakekaldie

Talg: unschliet.

betalgen: betriegen, mit glatten Borten, De

Dif will brab falgen: ber Dofe wird gut Odmeer im Leibe haben.

Talgen und talgig wird auch vom Fett gebraucht bas gerinnt und hart wirb, bas Gegentheil . feemig.

Tall Raal: Zahl. (Höll, Kal, Getal auch Den, u. Schweb.)

Sin Sall maken, ober hebben: Strumpf = ober andrer Strickarbeit feine vorgeschrie: bene Mafchenzahl voll haben.

Tallhaspel, Tallstuck (S. Haspel.)

talpoten: mit ben Suffen zucken, von fterbenben bie gufe an fich ziehenden Menfchen und Thieren.

tellen: zahlen. (A. S. talan E. tell Dan. telle) De wart nig tellt: auf ihn wird nicht gerechnet. Wart he mittellt: spricht Er auch mit? (Samb. Alt.) Se fall mi nir vertellen; erzählen, weiß= ~machen.

4 Callbred: Zahl : ober Zahlbrett, mar eine Maschine und Mr: thode, wonach man Rinder im Bablen uns terrichtete. Beifte= bende Sigur ftellt fie augenscheinlich bar. Ein eiserner starter Drat war fo gebogen, bafter 4 gerade gleich: feitige Linien bilbete, auf welchen von einer gur ondern, von der unterften bis gur bochften und oberften hinauf fleine Ringe geschoben werden tonnten. Go war W die unterfte Linie, die ber Giner, die barus ber X die der Behner, die hohere Y die ber hunderter, und die hochfte und bberfte die ber Taufender Z. Menn nun 3. B. ju dem Ringlein a mehrere bingufommen von W auf X von ba auf Y von ba auf Z fortruckt, gu ftehn fomut, fo heißt es: es ift hoch am Brede: jum hohen Stande ober Standpunkt ge= langt, daher die Rot. hoch am Brede Brette fenn au erflaren: ber Golbat marb General, ber Page Minister, von unten auf gebient. Go wie bies Callbred ift oft bei verblamten Rebensarten die Sache in Bergeffenheit gerathen, von welcher bas Gleichnis bergenommen marb.

Talter, Taltern: Lappen. taltrig: zer= lumpt, Em hangt de Taltern bito: er geht lumpicht einher. to Taltern rieten: zerfegen.

Campen: striffarbatschen. Schiffstrafe, für gewisse Berbrechen. Der Sunder wird über eine Bank gebunden und mit Tauen, worin Knoten ges macht sind, aufs blofe Leib oder hembe geprügelt. (Dan. Tamp: Striffarbatsche tampe.)

Tamen: ziemen, geziemen. Dat tamt sit nig: bas ift ungeziemend, tamlig: ziemlich. : 2) zu zuste thun, verwenden. he tamt sit

mat er thut sich mas zu gute. Du toinst di keen

goober Dunbbetjen ; bu gonuft bir felbft feinen guten Biffen."

betamen laten: zufrieden ungehubelt laffen. So braucht Luther bas bezähmen 2 Sam. 16, 11, (S. v. Staben.) und

Tamfen: gabmen, banbigen. (Dan. tamme.)

De Jung is nig to tamfen: ein unbandiger Junge, ein unbezähmbarer. Bon tamm: jahm. tesig: zahm.

2) tamsen, tamsen: burchprügeln.

3) von der Ausgelaffenheit der Anaben, die in der Macht von Thomas Apostel alles, was irgend zu handhaben und transportiren ist, auf einen Hauseus zusammenschleppen de Jungens tamset (Insel Föhr.)

Tang wie im holl. u. A. S.: Zange. De is so fuul, man sull em nig mit de Tang anfaten: von schmutzigen auch im Nebepsinn trasgen Menschen. Von einsibigen: Man mut dat Word mit Tangen ut em haalen.

Zanger (Hamb.): frifch, berbe, gefund, muns ter gebeihlich. A. b. Holl.

Eanf (Cib.) & Meergrasi 119

Zante: für Königinn. Spielerausbruck.

Cappen: japfen. De wart nig tappt: (grade wie vi. keft.) auf ihn with nicht gerechnes nicht für voll angesehn - nicht bes Angapfens werth.

Tappzeeren: Tappzeerer: Tapezier, Taspetengarnierer. Won einem ber nicht vorwärts kommt noch zurück in Geschäften, sagt ein Hamb. Sprw. De sitt as en Tappzeerer, de nig rügg nog vorwärts kann.

Tardel, Carrel: Warfel.

In Lardeln speelen: mit Wurfeln spielen. Brod in Lardeln snieden: Brod, etwa zur Suppe in vierecte Stude schneiben. Lardeltug: gewürfelt Zeug.

Fig. He lopt up den lezten Tardel: es geht mit ihm auf die Neige im Leben zum Sterben. Min Mann hett gans kern Art, sagte mir eine Hausfrau, wenn he dat blift, so liggt de Tardel up'n Disch: mein Mann krankelt, bleibt er so, so ist's mit ihm entschieden, er stirbt, die Wursel sind geworfen. Sehr passend!

De hett nog veel up'n Tardel loopen: ber hat noch in seinem Leben viel Sunden wieder gut zu machen, das Schicksl mit sich auszufohnen.

Tarve' holl, terve: Beigen.

(Hamb.) Tarbenbrod: Weigenbrod, gemeines Dom Milchbrod (pain moldet, petit pain unterschiez ben.) Tarben, Tarbentutjen was Schonroggen.

Ensch': Lasche.

De hett en hasen in de Tasch'! herr lat em lopen! dies Sprw. stammt aus Riel und der Anetdote: ein lächerlich geberdeter Mann ging in einen großen Mantel gehüllt, auf den Ball. Jungens sammelten sich und singirten, er habe einen Hasen unterm Mantel, den er, damit sie ihn griffen laufen lassen wolle: Sie riefen ihn an, und er hatte Mühe zu entkommen. Seit dem bezeichnet man (R. G.) einen lächerlichen Menschen damit.

Die altmobischen Knipptaschen, find neuerdings fatt ber Geldbeutel wieder in die Mobe getreten. Unterschieden von

Bugeltasch'; Bugeltasche: vormals eine besonsbere Zier einer Hamb. Hausmutter selbst der feinern Burger. Sie war von Samt, Brokad oder feinem Tuch, wurde mit einen silbernen Haken in den Quasder des obersten Rocks gehakt und hatte wie die Knipptasche ihre Bügel von Silber mit kleinem Schloß wodurch die beiden Klappen zusammengehalzten wurden. Die Hausfran trug in der Bügeltasche das Geld zu täglichen Ausgaben. Knipptasche war ohne Haken, und der eigentliche Gelbbeutel. (Eid.)

Grot in de Brasch'

von Aufschneibern.

Tater, tatergeel: febr gelb, gelbbrann

porzüglich von ber Gesichtsfarbe gebraucht. Auch nannte der gemeine Mann die in Holst, ehemals stark haustrenden Zigeuner Taters. Ein Dorf in der Herschaft Breitenburg mag wohl von jenen den Nasmen Taterbusch haben. (S. Br. M.)

Eaterfool (Proh.) gewöhnlicher Braunfohl brassica vulgaris. Löffelfohl auch Kattenkool.

Lau: Strick. Lautug: Stickwerk, besonbers alles am Bagen, Schwengel. (S. Linnen.)

2) Sichwengel am Wagen. Achtertau; ber am Wagen befestigte Schwengel. Bordertau; ber am Deichfel befestigte Schwengel, wenn man mit 4 Pferben fahrt. Plogtau; ber Schwengel am Psug. (34.)

bvern Cau gaan: die Schranken der Sitte, Maaffe überschreiten.

Caueln (Samb. Ditm. daueln.): langfam fenn, nichts fortbringen vielleicht von Cau enteftanden.

Tee: Ebee. (S. Hemd, Bankrut, Reetel, Sunn.)

Teckumken: Obertheetaffe. Teckrogen: viel Thee trinken. Teckrogers krogersch: bie viel und nichts als Thee trinken.

Wat seggst du to dat Tass' Tee: was saift du bazu? Hamb. Alt. fig. Ausbruck und Auffos dernung zur Bermunderung.

Teek (Gib.) Meergras was vom Strom ober See ans Ufer geworfen wird, woraus fich bestimmen lagt wie boch bas Waffer an einen Deich gegangen.

Teefen: kleines Infekt, das fich in das Fleisch ber Menschen, Rube, Pferde und hunde einfaugt und aberschwillt. Es findet fich an Ellerbaumen.

Tecken: Zeichen. (A. S. Taca H. Teke Schw. Alf.)

He is sines Teekens en Schomaker: er ift ein Schuffer, ober to sinem Teeken en Smid. De is teekend: ein schlechter Kerl, auch Krüppel. Anteeken (S. An.) Getacht: beschaffen.

Deeffiede, Teeftweern: achte Seibe, 3mirn womit die Naherinnen die Buchstadzeichen in bas Leinzeug machen.

2) Schaflause hippobosca ovina L.

Teen: (A. S. teon E. tow.) ziebag. (Gl. G.) tien, To Markt tien: zu Markte ziehn.

He tut veel Geld un ; er zhemwiel Geld zum Spiel heraus. Upteen heißt fonst noch auferziehn.

Antog: Rleibung, auch Put von Kanten:

Tog: 3ug. Gen gooden Tog. Dat was een Tog, seed Harm un topg de Brud dat Hemb ut'n - 1 ouf plumpe Gesellen die mit der Abar in's House, fallen. Tuggarn: Fischnes.

De haber is tweatuchtig (34 Gi, G.) der

Haber wächst, angleich theils, boch theils niebrig baber, er nicht juglaich gemaht werben Man wartet einen Regen ab, ba benn die niedrigen mit ben hohen Stellen gleich finb. von Roggen boch meift von Saber gebrauchlich.)

Genem eenen Tog rieten: einem einen Poffen foielen. alling.

-Uptog, Uptig, dulle Uptig ist im Mot. vielbeutig: Aufgeg, Streich, tolle Streiche, Angug? ganger voller Ungug.

togmelfig von Beiberbruffen die leicht faugen.

toteen zuziehn den hals beim Soufen. . So fagte ein Dater, ber bem Sohn bie Methobe bei= brachte: Jung, hool de Schullern bun Gen un benn tu to: halte bie Schultern auseinarder und bann thu beinen Bug!

Teen 2) reisen (Ihm.) hen Samb. teen: nach S. reifen. (In Solft.) fich gu wohnen begeben. langtogt, togerig: langlicht.

2) langwierig, weitlauftig wie Staf ober Semp: laggichichtige fatale Rebe.

Teer, (n): eine gewiße Mange bes Holzes ober Torfe fo viel man in den Sahrzeugen von einem Bort jum andern in eine oder mehr Reihen auffett. . .

Eeer: Pech, weiches Schiffpech, wie im Soll. von beffen Schwarze und Schmierigkeit man (Samb.) ein schmutziges unreinliches Frauensbild en Teers engel nennt. (U. S. Care Dan. Tiere.)

Teeren, ansertent mit Peterbesteichen helft. Da teeren auch jehrens heißt, baher bas Hamb. Bonmot: he fort en Teerhandel: er lebt von seinen Mitteln. (R.) De Teerung na de Nasrung richten: nicht mehr ausgeben als man einenimmt. (Kr. G.) de Teern na de Neern streffen.

Beere und (halb fo biet) Ereflitig & Quantitat Laten (veraltet) 24 Stud Laten. (Anderson.)

Teerig: zahm (Samb.) kommt mahrscheinlich von nicht Leutescheuen Kindern und Thieren gebraucht, von teeren: zehren, her.

Teegen: gegen, wiber. Soll. tegens.

:: barentegen: babingegen, auch (Hamb.) jegen jegenst.

It heff dar nir teegen: ich habe niches bages gen, einzuwenden, mir gleich!

teegenwaardig: gegenwartig. (S. gegen.)
teegen hoolen: gegenhalten. Hool teegen:
halt gegen, stomme gegen, daß das Ding 3. B.
der Balke nicht nach der andern Seite herunterfällt.

: Teegen: (Eid. u. sonft) Strohseile, I Bund 2 - 3 Rlafter lang bei Strohbachern zum Befestigen bes Strohes statt ber Weidenreiser gebraucht, auch Strokeegen.

Tegen: Behnten, ben man ehemals in Rorn und Dieh nachher in Belb an bie Erzbischofe erlegte.

Schatteutegen: (Grevenfcat) an die Grevent (Grafenfchoß): Richter der alten Marfchbewohnen.

Teiel statt Tegel: Ziegel. (Holl. Teegel Dan, Tegl.)

Teielfeld: Ziegelfelb Platz und Straffe in Samb. bei ber alten Michaelis Kirche, wo ehemals Ziegelhutten ftanden (R.) Ziegelbrennereien waren, (heß hamb. 1, 289.)

Legelee auch Legelie (Gutin u. a. G. Solft.); Biegelbrennerei, wie bort in Gielbeck. (Dap. Ergl= braenderie.)

Tein: zehn. (Dan. Tien Holl. Tienen.) Teinpenningsknecht (S. Knecht.)

Gen Teindaalerszettel nennen Spieler fpaße weise eine ausgespielte Zehner = Karte. (S. Hamb. u. Altona Marz 1805. Leitfaben zur geistreichen Unsterhaltung.)

Teinerlei Sandwark un hunnerterlei Unglut (K. G.) von ober zu einem, ber fich in viel Fachern versucht, viel kann, und bem nichts gluckt.

Telge (Angf. Telga): 3meig. Auch Tilgen in Solft. beißt's:

Allerhilgen

sitt de Winter up de Tilgen.

Wenn ein Rind nicht gehen lernen will, fo laffe man es 3 Freitagemorgen burch einen an beiben. En-

Bent in Die Erbe gewachsben Brombereftrauch aber vor Sonveneufgang und flillfchweigend burchfriechen.

- Cellen wie bertellen ; erzählen.

Kinder pflegen tell mi mat: erzähle mir was, zu fagen und

Manberer.

He fall mi nir bertellen: (Hamb. Mit.) von ihm lag ith mir nichts aufbinden, weismachen.

Be wart nig tellt, fo Gen as he is tell ik nig: Verachtungsformeln.

Etitot (Ditin.): Sanfe junger Suhner, fo viel eine Benne gebrutet bat.

Temse (Gi. G.): Sieb.

Termin (3g.) Parorismus im Fieber o. a. bitgige Krankheit. Auch fagt mans von Lenten, wenn fie ben Anfall haben, befonbers Kindern.

Teft, Fürtest: fleines Longefaß, Feuer barin ju haben, in der Feuerfiete, ober bin und ju tragen da es feine Luftibder hat. (Kleffel.)

Teve: Tiffe gundinn holl. Teef.

vole, fuule, aasige Teve: Schimpsworter auf Weiber. He lacht as Bits Teve: er weist die Zähne. Tevenkinder un Märenkinder mut man nig troen; mit hunden und Pferden sep nicht zu dreist.

- 2) gemeine Hure soße allgemein Hosse. Prhy. Tevenschut.
- 23) Tobacksbeutel von Seehundsfell, nount der Landmann Tebe.

Teute: groffes Trinkgeschirr, Baurenkanne. feuterfegen (S. feegen.)

Thieff Tieff für Matthies. ichs &. 321i 3 Th. mir unbekande Dies in Olessopp: ein Gigunsunger, bat O. Bahn sehr gut vom Matthias abgeleitet, das abgehörzte Matthied, neucha ein O. für The eintraten so has Dies Kopp ein Mensch dem nichtleicht jemand xtmas zu Dankepppehen kann, dem alles nicht recht ist, der alles Audert wie Matthias von dem das Sprin. Matthies brift. Ys findt he nir so makt he wat, was der Absleitung sehr auspricht. Ich ziehe diese der andern von Diess Mocken (nicht Wecken) Spinnwocken vor, die eine Spinnerinn nicht leicht verderben list. (Litterar. Blätter 3, 282.)

Tied (Angs. Tied u. Dan. Schweb): Zeit. Bitieds: zeitig. To Lieden, elftieden: zusweilen. Wat Tied is't? Wat Dagstied is't? was hat's geschlagen? Tied was't: es war hohe Zeit! in Eertieden vorzeiten.

empein Tied is de körzte: ich habe bald auss gelebt, bin nah am Grabe. De fütt ut as de bure Cieb: wer ift vargagten Anfebus, Gefichts.

12) Gruß. Genen de Lied beeben. (S. beeben.)

3) bie Zelt der Ebbe und Fluth in der Schiffersfprache: up de Tied passen, de Tied nig versloopen laten, mit de Tied faaren. Sine Lied, Tiede hat 6 Stunden, Ebbe und Kuth zusammen 12, welches Ettmal beißt. Bi grooten Storm holt dat Water keen Tied: im heftigen Sturm halt Ebbe und Fluth kein Zeitmaas. Springtied: wenn zur Zeitwer Mondanberung das Wasser steigt und fahrbar wird.

all' beer Tieden: felten.

de all' veer Tieden bir Fro flopt, de steit mi gans nig un.

(Laurenb.)

Weite. buten Tieds ut'n Deenst gagn. (S. af, buten.)

tieben (Dirm.): fich Rechnung machen, bas etwas zu einer gewissen Zeit geschehen soll. Kann it mi wol barto tieben: tann ich mich baza verlassen? (3.)

fo Tieben: so zeitig. (Hamb. Alt.) Kumt fe so Lieben in, bat et nog Dag is: tommt sie so zeitig, so frah zu Hause, noch vor Abend?

Sumtieds swil. Zantibs, Engl. sometime: zus zuweilen, zu Zeiten. and der in halben der beiten

.mateben, Mee Liebent: Beitung & Mentgfeiten.

Tielebar: Man fagt in Hamb. De brunimt as en Tielebar: er brummt wie ein Bar. Aber R. weiß nicht, was für Art Baren ber Eplbar fen. Zeiselbar?

Tien (S. teen.)

Tieren: zerren. füt tieren: sich anstellen, beiragen, affectiren, wi he sik tiert: wie er sich aber albern geberdet, ist doch wol das Hochd. zieren. Getier: Geziere, aber auch bei und Larm, Widerestreben (Angs. Thwur Streit) Gestreite. se tiert sik drum (Hamb.) sie streiten sich darum.

bierig: (Ditm.) t! muthig sich betragen. Et tunit all burp an ab du di tierst ! beine Auffuhring wied entscheiden.

(K. Sphiese hett keen Tiern mint Lein Gegebeihen.

Bugt un Tur: Bucht und Ehrbarkeit. Se weet nir bun Tugt un Tur: er weiß sich nicht zu benehmen, ist von schlechter Aufführung: (Prees. R. G.)

Tiffen, antikken: gelinde anrühren. Man borf em nig antikken: er ift fehr empfindlich, man eben antikken: fo mebrigiofs mbglich überftechen, im Spiel.

tiffetakk auch im Socht. Operdeutsch mein Bergichläfetakk.

Tillgen auch Tollen: 3meige der Baume.

Im Samb. Liede vom Winter: Bp dem Boem isst pdel still, Bp den Tollen isst nig bill.

d. i. auf ben Zweigen haben es die Bogel nicht hild, find nicht geschäftig, singen nicht.

Tunmern: zimmern. Timmerbaas: Meisfier, Sorr auch bei Schifbauern. Timmeratiches Gerathichaft ber Zimmerleute auch Schiffbauer.

Timpe: Ede, Spige, besonders)ampundte, baber Limpenstuten. Gepen Timpen unm Brod bieten: eine Ede: vandinkrobter beissen. De hett: was im Timpen: exist besossen.

Timpen eine Art Semmel mit 4 Spigen weit biese besonders in Tating gebacken werden; so wennt man spotsweise in Eid. die bortigen Einwohner Timpenvieters solche Semmelbeisser. Diese Holft. Hamb. Alt. Timpstuten,

Simpenfreter: negnt ein fottelnber Schneis ber (bei Laurenb.) ben Becker.

W. Line, Sinten, Lienes Meines Mischen,

Botter = Meet = Fleeschtitte. (Bon Tonne Angs. Tunne Dan. Odnbe.)

Dinn: Binn. Tinnentug; Kuchengerathe

2) Bahn ale Gabeltinn, Eggentinn: Gabel-

Timmen (Eib.): eggen. Linnen: abergiehn mit ber Egge.

Tins (A. G.): neben, it ging tine bem bufe:

ich gieng geben' bein Saufe.

Man erlande mir hier den Nutzen eines Jbiotikons aus einer wahrsuften Anekbote zu zeigen. Ein Bauer hatte einen Prazest der fein Haus betkaf. Dat Hund, sagte er, leeg tink min Hund. Det Mookat verstand van Link nicht, der Bauer konnt es ihm nicht verdeutlichen, aber auf das Link, die Rahe, das Jaus an Haus kam-alles an, es war der Anoten des Streites, und der ganze Prozest gieng verlohren, weil der Sachwalter das Link aus dem Spiele ließ.

13 (34.) tund: jenseits, de Tundside: blo:ans. dre, Gegenseite eines Danses, Lanbes, einer Gegend.

2) Zinns, Aribut,

Zinkeliekeen ligustinain vidgare kommen aus Rorwegen (Alfahir), iverden in Juden eingemacht verfande und wie in Spuffen die Welffelhimeschum Braten ober Nachtisch gegessen. Es wird auch Tutebeeren Tutjebeeren gespr

Tipp (vom Soll, Tip Spine?) hoolen. Aus balten Stand halten, er muß mit fich machen laffen, bableiben Topp Hoolen.

Tirrelt (Samb.): zappeln, zittern. Se tirrelt mit de Fote: wie ein Gehangter mit ben Fußen.

Liff (Cib. Hus.) Eist (Holft.): Werwirfung, bertist: verwirrt. In de Tist weesen: in Wer-wirrung seyn. Dat kumt mi all in de Tist: ich kann nicht mehr beraussinden. In de Tist gaan: (Hus.) durch Frung vergesten werden.

Aiftern fo, benaunt,

Titt: Bige, Bruft; Bruftworze. (Angl. Tit) Littjen, Littjen gehen; die Bruft reichen, upin Litt untdoon: ein Lind auffer Haufe m fängen bingeben. Bonn Titt kamen: entwohnt werden.

Tittjenlabber: ein Kind, bas immer an ber Bruft liegen will. Golch einen Labber sah ich in Holft. auf dem Kande, einen giäffeigen Jüngen nich nicht ganz entwöhnt, der, nachbem er ein tüchtig Buttarbrod gegaken rief: Model gib Littjen: und dezu twat ausden Mutter Bruft.

Eittenmom: Sangerinn, Sangemutter. Jumferntitt: Metonenapfel, Flaschappel. Gen swaren Titt: schlimme Brust, die nicht leicht zu faugen ift.

Pavier-Titten: fausles gorges ober têtons bie unfern Solfteinerinnen nicht fremb find, muffen fcon ju Laurenberge Zeiten gangbar gemefen fenn:

Gene van de Jumfern moet fit schemen

nog:

CO COMPORTAN ere Papiertitten seeten nig rechte fast. als se sik eenmal bogede mit der Saft Rlaf! dar fillen eer beide Titten up der Erde.

und in einem neuen Samb. Liebe auf die Gaffens nimpfen.

> Dog, if will nog meer verraden wo't ju feelt un sitt falsche Lieber, falsche Waden un en pappen Titt.

in der Pobelspr. Piezen (G. P.) In Gib. fagt' man von Frauen mit ftarten Bruften: fe bett een good Tittelmark flat Tittenwark. Tittens tafter & Straffe (Lub.) alte Benennung einer vielleicht ehemals berüchtigten Gaffe.

To: von Eo: ju, haben wir mancherlei ba= mit tombinirte Borte als:

Tobrod: ehemals mehr als ist in Samb. ein

Brod das Bun man für aft Gewisses tauftet gliges geben ward p B. für 2 Schiffing Zwiedack figtt 4. 5 Stück

Tobringer Zubringer (Gottingen Anbringer) Maschiene (Damb. Alt.) die bei Feuersbrunften den Sprüßen Wasser zuführt: große Eimer auf Fuhrwerken

2) ber bem Liebhaber fette Mabchen guführt, Ruppler.

Tokost: Beiessen. Totrekter (K. G.) was in huf. Bistter und in Hamb. Alt. Trokeider oder Schemelführer: Trauzenge.

buchstabieren lesen. It geet se dardver tohope: ich mische mich micht in den Streit, die Partheien mogen ihn unter sich ausmachen. (S. setten To-hopesate.) dartodoon, if will dartodoon: ich will die Sache oder Arbeit sodern, ernstlich betreiben.

tokamen (huf.): von Kühen wenn fie kalben. Togach: Zugabe, für Ausskeuer de Deern mit de Togaab.

fif togeben: fich bernhigen.

Sopleger: ber ben Arbeitern besonders Maus rern die Materialien zulangt: Beihelfer, ein Unters geordneter bes handwerks.

Tokieker S. kieken tos afgaans fliegen, sommern (S. unter G. und S.)

tokunf. Marin: Musta Bahi, itakum Gibeski funftige Woche. Datriot Ct. 5.) Ttilleagert's gebabien, Buf. fluk puffibe gebedicht wenn is bat Kind totegate want it das stip gebobren? tofetten von Ratbern, fportweife bon Rinbern.

tofnufen (Gl. G.): eine widerliche Dige Speife ober Gache überwinden.

Ititankonig battb (Şûf.Jinaiwāpadiae Mider president Bentiober bad richte Ber ihright bad fil Loanfeit, tofolene fich befamubelt be bun

to Been (38.): im Gange bei ber Sand. Ge fund all to Been: fie find fchon auf, bel ber hand, sprechbar. It heff se to Been freegen's ich habe fie auf bie Beine gebracht. to Bon: nach, auch auf bem Boben. De geit to Bon, alloh to Bon! Bonan! fort, gefchiblind, gu Boben hinauf! bat heu is all to Bon: bas Beu ift fcon auf bem Boben.

to degen: gewiß, ficher. (Hamb. Autroop) fürmahr!

Cenem cenen todiesen: prageln.

Et is mit em man eben to (Preez.) he bett nig meer as bun de Sand in den Mund: er hat nur eben fein Austommen.

to recht kamen: zufrieden fenn 3. 23. mp fumt Madam mit eere Amme to recht? wie

ife: Modann just, three Amuie subieben it Chamb. Patriot St. 5.)

the leades to the extendent to lead to the end of the to Giff): gefchwinde was towen großen Hufmand pan

Beit forbert, auch leicht.

Bu Rinbern bie ben Mund offen halten, fagt bie Amme: do den Mund to, dat Sart fruft: halte ben Mund gu, damit bas Berg nicht erfriert.

10. Da Contimit Mee to: Burginem wortreichen Miberfprecher. Don fchlechtem Mage auch Uneigens nut beim ein bebett mit'n Sund meeten, un den Swans togeven.

to Maar gaan: ing Moor geben, um Torf

ju graben. fomaken: zuschlieffen. 2) fich beeilen fputen. Mat to: fpute bich, forbre bie Arbeit! auch: tomm geschwind hieher! Mat de Luten to Dolfd! Spott ju alten Frauen, Baurinnen mit ber Rlapp= muge.

to Brud fin (Gib. Ditm.): ein Mabden feierlich um ihre Sand ansprechen. Gewöhnlich nimmt die Angesprochene Bebenfzeit und bestimmt den Lag, an welchem der Brautwerber entscheidende Untwort holen foul. (S. Schuffel.)

3 Torugge: zuwid, torugghandeln (hamb. Alt.) fich im Sandel, auch Dienft verschlimmern. fprüagtamen torifghaten (34.); burch Pferde Ben Dagen: rud watte febieben laffen. ....

inselbtehreim zode, northalfen findeliche Spenstatt eine Chemestatt eine Chemestatt eine Chemestatt eine Chemestatt eine Chemestatt

Tobbett (Hamb.): gupfen foan fich giebn. aftabben: abzwacken. Toberee brieven woen Leuten etwas abzuzmacken fuchen.

Tobben (mie im Soil.) Tober: 3uber, Aufe

Beg obne Senfel (S. Tubbe.) Spruchreim:

De Ammer loppt ober! .... dans

Tobies nennt man in Lib. eine Art kleiner ben Stinten abnlicher Fifche, bie man wie biefe in ber Pfanne gebacen iffet:

Todder (holft.) Tudder (Him.) Danite die Kühe nicht von einem Felde ins andre, ober von der Weide sich verlaufen, wird ihnen an jeder Seite des Mauls ein holzscheit mit Tau sestgebunden, worak sich ein Strick um den hats und deffen Ende um einen in die Etbe geschlagenen bicken Pflock Eddberpaat: Pfahl, sest ist, toddern: das Wieh solchergestalt befestigen, Todderseil: das Strickweit.

and and son work in a second of the second o

in Dine ünzägeld In Igan samitten bem Liteverschaften 398. Sundst, (Jehrreichtig u daß das
S. 149 bes 2 Th. des Idiot. vorsändliche Sprw. vom
Riege, anicht vom Riegel Dogel zu, erftärlich fest.
noch Lichting ? Eugl. Togtfälllen: Inetling,
Lichting, mit dem "nan fauberlitzen: Intelling,
Lichting, mit dem "nan fauberlitzen: Intelling,
fillsbeit ich Englishe. Züchnalingefangenor.

Tugt heißt bei und aber nicht blok Zucht sondern auch ein Jug, Menge! en That Goren: ein zug kleiner Kinder. (hon. Log.)

Toller, Teller auch Tellor wie in bem Alb

fferlichen Spruchreim:

us 1967 , Probst un Pridrus 1968, 13 1918 1821 geten bun eenem Fellox: 34000 1966

de iensind Ach gleich.

1. Tellermiße anglantkunde, mit breiten KantenSpigen numifehter Gaube der Lier Dienstmägde, die nicht wie die Homb, Mit. ihre Hanbenstern mit jeden

Sighre wechtschieg.
Holft. Aberglaube: ber in ben Milcheimer bamit fie nicht überschütte, gelegte hölzerne Teller muß in der Mitte mit einem Kreuze bezeichnet seyn, so kommt pichts boses dran!

Tontilly die mabrend der neulichen Elbblots fade so floriffante Stadt an der Gider hat ihren Nas men-nicht von Tonne Seetonne, ob sie gleich eine im

Wapemfichet, fonbern von Dous Coffice Maned Sider und Jug Felv, Oblienfeld, welchen Kalous firich bie Danen zuerst vewshie Andr von der Sone ihren Namen zu haben scheitlen Miteffel Betrücht, des Alterthums unfrer Marschländer Tonning 1742. 4.7

Dontig (Suf.): bumm, einfaltig.

Toom wie Togel (Holl.)

oufifi tomen (Ar. Ga) :.. ficht zieren, folg gighers gehn, gezägelt und geschniegelt.

... Soon: Engrehe. Tonfen: fleiner Infache.

Tonkentreeder (Gl. G. Ar. Ditme); ein galanter Baullenzer, Pflasiertreter, Ledigganger, leise auftretender Sußling auch im Diminutiv: Tontjentreeder.

Wortspiel und eine Art Schmeichelei.

fif hatten un Tone afloopen: febr fart und wiel laufen, um etwas ober jemand einzuhohlen, am erlangen, bis jum Ablaufen ber Fuffenben.

Loonen: zeigen, weisen, sehn lassen, schaus geben holl. daher deren Toonelspel: Schaubuhne. In Hamb. ist das toonen für zeigen beim Raufs handel im Brauch. (S. Ordnung der Schipperen zu hamb. Art. 20. heißts: Seedel toonen: Reises briefe zeigen.)

Toonbank! Auslegenich, worduf Reamer und Sandwerfer ihre Waaren fthonlegensstund miter wels dem das spisite Gab ic Ranken verroder bieger "Sbe male hießen Doub ich phidage bestimmte. Tage an melden die Engle Kaufftenren ihre Tücker Jehn ließen, und folcher dem Gemandschusidern flückneise zu verkaus fen. (M.)

Bertonung: Figur, Vorstellung. De makt allerlei Vertonungen: er macht allerhand Mienen und Gebärden.

Toorn: Thurmdipie am Soll. De blatte Toorn: hieß vor Zeiten in Hamb, ein Thurm, in weldemibie Gefangenen anter feelem himmel fchen.

Topp wie Poll, Pull (Ditmi) Lopp: Zopf Zipfel. Gen Heen mit en Topp! eine henne mit einem Feberbusch aufm Kopf: Epphheen. Much vom Pferde, das einen Haarbusch aufn Kopf hat, wie unsere moderne Stutzer ist hre struppigte Haarpulle auf dem Schädel tragen. Init hie Berichtigung zu S. 106 bes 2 Thi des Ibioti von Hart durus, sondern von Herz Hatt, cor abzüleiten: Herzpolle.

Torbi (Kr. G.) nach ber rechten Seite. Toi (zweifilbig) nach ber linken Seite. toierhand: ein pferd 3. B. bas linkerseits gespannt ware, sans jerhand (wie turbi.) rechterseits: van der Hand to der Hand. (S. Hand.)

"Torelor ein hamk penglietes Aget, in Sugt

un Torelor hoofen: /in Bucht und Debnung halten.

Der (Holl. auch Turf) wie im Hochd. Im Hul. aus helde gestochne Rasen zum Brennen der ordentliche Torf heißt daselbst Klun (S. R.) jedest aber in Holst. Bulten. Platfentorf; Torfsode worauf die Haide noch grant.

Torf, Torfhaber (Gib.): Die zweite Frucht Dafer in einem neuausgebrochenen Lande.

Torfschipper, Torfbuur: ber den Toef zu Schiff oder Wagen zur Stadt (Hamb. Alt.) führt. Gen Torffoor ein Bauerfuhrwagen voll, von Fudek Foor, Schiffermaas unterschieden, kleiner. Torffmulle: Torfgrauß-staub.

Tork: Tarke, torkich: turkifch, auch fur ftark, buchtig im Brauch. De fritt, speelt ag en Tork, Turk. Torkiche Waare: turkische Waare, von ben Verkauferinnen ber turkischen Erbsen, Bohnen, genannt.

Tornufter: Tornifter. In huf. ift vol Evro nufter! oine Schimpfbenenning.

Torren: im Lauf hemmen, aufhalten, siehen machen. He kann sit nig wedder torren: er kann sich im Lauf nicht halten, nicht sich zum Stehen bringen, uptorren wie upmoten; im Lauf anshalten.

2) trennen; auftofen, was genehet ober gewirft

iftonsbae es du gerschneiden. Gene Angearptorren: eine Nath öffnen. Gene Kante aftorren: eine Spike durch Auszichen des Nähfadems abissen.

(43) sich fträuben (Sus) hertorret fit : auch he fettet fit op: ersträubt sich.

Torrif, Torin: Anftof) Angriff. Gen Torrn vun Feeber: Anstof von Fieber.

2) Tollheit, eine Art. De hett en Torrn auch Rapse er hat einen Anfall von Tollseun, wicht eben Bahnkinn, sondern wie: er geberdet sich, beträgt fich, als wäre er toll,

hand ubstood en d'orning: jupetum vel inkultum fustinuit.

- 3) Anwandlung einer Leibenschaft, Anstrich von Empfindlichkeit. (Bul.)
- 4) Anlage. Toren vun Swindsucht: (Bus.)

Torche.): Rergen.

Lied'b. Meocorus:

Dree Wagen mit Tortigen ——
de hebbe ik geseen, se sind von Wasse fo mahrliken as ik bin en Sasse
Tosam: ansammen. Go'n Dag totosam

(S. G.) guten Zog ihr alle ! Graß beint Eintriff ins Simmer wo mehrere figen Cara and Bellett, blu.

Wi kamt for jung nig wedder tofam: Bitte um Berlangerung eines Befuchen aus bem Grunde, weil man bei bem nachften icon alter fen.

tofamen leegen (S. Leegen) Rinner un Sunnen hort tofamen : gleich und gleich, gefeut fich wie Rinber und Sunde.

Botte Ctute, Mutterpferd.

Muf einen plump fich ausdruckenden und benehe menben Menfchen icheint bas apolog. Gprm. ges mungt: 'sta Tot', seggt Mars Licht, un danff mit de Brut: Mars fagte jur Braut mit ber er tangte: Steh Stute!

ovle Lot (Suf.) Teut: altes albernes bames fcbes Weib.

Toven: warten, wie im Dan.

De is makt, dat be toven fann: ift zu marten eingerichtet, er fann warten. Don langwierigen Dingen', unerwarteter Soffnung: darup is good toven, aver quand faften. Tob en bitjen: gedulde dich! Tob, ik will be de Botter betaalen! Dwbungt best duisbben leert? zu Ungebuldigen. Bu Gilhabenben: Top! dine Supp wart nog nig foolt un mine vok nig: marte, wir haben beide feine Gile; bore mich aus. 

**8** 

Eracne: Thrane, Tropfchen, Eranken auch Schlücken Brantwein, Erankrine: triefäugige Sauferinn (Rr. G.) Traanhere. Don muchhisem Weinen oder zu fiarken: se weent Traunen as Geelworteln. (M.)

2) Thran. Tradufrusel: Lampe in Thran brennend. (wie im Hou.)

Träglig: elend jämmerlich, eben zu extragen ober kaum, ift sicher von erträglich unerträglich genommen. De geit träglig her: er ist elend
angezogen. Gen träglig Gesicht: ein nicht
empfehlendes Gesicht.

Trafeln: einem Rock ober Pelz die Nath rier gelne bei. mit weiten Stichen festzumähem, zusams menzuheften bis er mit kleinen Stichen fertig genaht wirb. Der Unterschieb zwischen riegeln: das Ober und Unterzeug wie die Schneider thun mit großen Stichen festnähen und trakeln Rock ober Pelz in der kange der Nath befestigen.

. Trallwark feltner Tralljewark: Gitterwerk

Erampen, trampeln (Dan. at trampe): ftampfen, auf ben Boben fturt auftreten.

Erant (ganz bas holl.): Schlendrian, Ges wohnheit, Gang.

Dat geit na'm Trant: bas geht nach gewohns

| ter Ordming. De blift bi sinem Trant: ergebt nicht aus feiner Weise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2) fomifchfeierlicher Angug. (Golten Sinbibras.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tranteviten: (Eid.) das lose Fleisch, das wegen feines häutigen und fäserichten Wesenis nicht zu Mett und Würsten sondern zu Mollen gebrautiger wied wie Lunderlasch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trappen (wie das holl.) : treten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| betrappen betrappeln: betreten, atrapper. 2) fangen Engl. a trap: Falle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schörtrappt: burchtrieben, fchlau, ett: born                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| trappten Gaft: ein burchtriebner Scholm, West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| durch die Falle zu schlüpfen weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Travemunde: Festung an dem Travestuffe;?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| unfern Lubect. Ein Organist baselbst ift burch folgende Grabfdrift veremigt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sir liggt begraben Peter Quann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO Organist in Travensinde 🧭 🕟 🕅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gott vergaff em sine Sunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denn be weer fin Speelmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (S. Speelen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trawallen, herumtrawallen: scheint von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fen, fich bald fier balb da herumtreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Some of the Control o |

Trechter: Trichter. Wegen seiner ahnlichen Form nennt man das vor dem Hamb. Millernthor befindliche "Hauschen des Refraichisseurs den Trechter. (Holl.)

Treeden: treten, fit vertreeden: eine Tußmation. Bewegung machen.

Treedscho: horbare Holzschuhe. Daher bie Abt.
ik hor di all gaan, du hest Treedscho an:
ich hore dich schon kommen, weiß wo du hin willst,
deine Sprache verrath dich schon, du trittst hart auf
— dummer Teuset! — treetsch (Hus.): eigens
simig wo treden sowol zum Bestenshalben als 2) ents
gegen handeln bezeichnet.

De Weg is treedig (Dim.) tiefer und schläps feiser Weg.

fe trid in de Ruul: fie hinft.

Treff: Treffle im Kartenspiel Kruzen Krens pon ber Form. Auf Ereff reimt? der die Farbe bedienende Wigling: Denn ik heffe ben ich zu bedienen habe.

Treffen: (wie im holl,); sichen: (A. S. Dras gan Dan. Drage.)

Von Bechseln: up eenen trekker; auf jemand traffiren, vom Lotto: se trekkt; sie ziehn die die Nummern. De trekkt; er gewinnt. Gen Uttrekker: der viel gewinnt, Spieler von Metier, der Glack hat; der aus den Beuteln der Mitspieler gieht.

aftrekken: abziehen. sik wat antrekken: sich anziehn.

bitreffen. Dat trefft bi: das kofiet viel, auch das ift empfindlich, Berluft, Schläge 2c.

It treff twee ut fief: ich ziehe zwei aus funf nemlich Kingern; fagt ber zu fcworen Bertige. (Samb. Alt.)

Treffpott (Hus.) Theetopf, well ber Thee barin im heissen Wasser zieht (Eid.) sogar Trepppott! Treff: für Thee. Do Treff in: schütte bie gewöhnliche Dosis ein. En Treffels Tee. (Hamb. Alt.)

dörtrekken: durchziehn, tadeln, hecheln, ind trekken: einziehn. Dat Papier trekkt in wie fleit dor: he trekkt dat in as Orogeldvok; wie durchschlagendes Papier, uptrekken: aufziehn eine Last, Uhr, Worhang, Marsch einer Bache wie (Hamb.) de Börgerwacht trekkt up, to Wall, von Erziehung, Spott. Et trekkt to Wedder: es wird gut Wetter.

Bon Eret eigentlich Bug nach bem Soll.

- 1) Begier. It heff dar teen Trek fo. Rumt'r Exek to: fommt bie Luft?
- 2) Abjug Abgang ber Baare: bar is nu fcen Eret in: es geht nicht ab.

2. 3) Gefolge. Mit'n grooten Ent: wie Erain.

(5) 4) (3thee. ((5) \*\*) ) (10) (11) (11)

Bertrek, up'n Bertrek liggen: sagt man sowol von dem Schiffer der zum Absegen kertig liegt, als sig won einem der zum Sterben krank darnieder liegt. Kindeltrek: Geschleppe der Weiber zu Kindtausen. Up'n Trek gaan: Wochenbesuch machen.

Ereffor: hangende Schnur womit man Bors hange, Kloffen, Sturmkloffen, Hausklingel zicht ober ben Schnurquast im Bette, um sich aufzurichten. Goldtreffer: Drathzieher, Bortenwirker. Kraantreffer (S. K.) Offentreffer.

Exeffarten: Karten auf die man den Gewinn zieht wie in der Kartenlotterie, Exeffschute: ein Fahrzeug das in gekrummten Gewässern Auen Reinen durch Laue bom Lande ab gezogen wird. (S. treueln.)

Betreffel Garnirung ber Zimmer Betten Garge.

Dat Korn trefft (Gl. G.) bas Korn nimmt zusehends zu, schießt beran.

He trefft de Ro na'n Bullen wird (Gl.) von einem Mann gesagt, ber por seiner Frau hers geht.

Debertrettels: Ueberzug, Futterhemb mit Ermein, Scharze und Roll aus einem Stad ben die Rinder in Sid. Jus. und Bendebe G. Brazen. Debertog. Dat's'n Oevertog, Teed Bost un leet sif't Fell over de Ooren treffen.

Die Rot. He trot ben Paal un neite ut haben einige lächerlich gemig so erkloren wollen: er guckte die Achseln, lat. Palae, und ging bavon. (R. G. Preez.) Wielleicht ist durch Pfahl das Bein ges meint, oder von irgend einem Volksspiele?

(Eid.) eenen betreffen: jemand beziehn, wie burch einen Borhang, Dorwand ihm die wahre Gestalt ber Sache berbergen, also hintergehn.

De Rraantreffers fund de Peere eere Broddeeve: die (Hamb.) Krahnzieher find der Pferde Broddiebe. (S. Brod.)

Trems: (11) Roenblime bater (Hamb.) fo blast as en Trems. Gentaurea Cyanus Li

Erenkbier hieß vor Alters in Samb. Sausbier, was jeder Sausvater far die feinigen brauen boch nicht vertaufen durfte. (Slater.)

Trense: Litze, Schnur. 2) Zaum ohne Stange.

Trenten heissen die Weber, wenn sie so viel Faben, als sie aufziehn wollen, zusammen nehmen solche nach einer gewissen Maaße ausmessen, die Ellenmaaße herausbringen, die das Stuck Lein haben soll.

Ereschafen: Kartenfpiel. Franz. breland.

Erefe (hamb.) das berfcbloffene Bimmer auf bem Rathhaufe wo die altften und wichtigften Urfan-

ben bes Archips aufbewahrt liegen, Das Bout icheint von thelaurus Frz. trelor gebilbet.

Trefor (S. Refor.) son.

Eneten (4) treeten (Gib.): franken, wahrs fcheinlich von dreeten, verdreeten Verdreet maken: Verbruß machen.

Treueln, treideln: ein Fahrzeug von Mensichen ober Oferden am Lande fortziehn lassen die mit dem Stricke über die Achsel hinter einander hergehn, an engen und krummen Flussen. Auch an der Elbe hin zur Zeit der Ebbe. Schiffer selbst oder Linienszieher Treideler, die z. B. an den Ufern der Schleusen der Stecknitz wohnen.

(Kilian treplen, Trepler Schunttreffer Ketelar Treil Linie zum Schiffziehn treilent wie treffen fchiffziehn.)

Treibelstieg: Weg von Travemunde nach Lub. wo die Schiffe von Menschen oder Pferden vom Mast aus gezogen werden.

Treufeln (Engl. trifle. Holl. trepfelen): bitten flehen aber unanständig belästigend. Wie prachern Kinbersitte. Treufler.

Tribuleeren das Franz, tribouiller: quèlen, habern, necken. Im Hamb. Utroop sagt eine Dienska magh, vom, Dienskande: de cenem annern deent, mut, sit tribuleexen laten neusich von Herschaften.

Piept Balber geblumter Sammet obel Pafch.

Etiepmaker: Sammetweber.

Triepeln: blank machen mit Triepelerde

Trill: wifer Pun Meiderstaat daran alles wie gedrechselt ist. Trill: tornum Angs, thyrl Loch thyrlan durchbahren; brehen, brechseln, Lip'n Trill gaat (Hamb.): im besten Staat gehn. Trille Deerens: Mägde Dienstmägde die einen narrischen Rleiderstolz haben. Die Zahl dieser ist in neuern Zeiten sehr groß, aber die Herrschaften sind selbst schuld daß der Lupus ihrer Dienstöden und beren narrischer und abertriedner Reiderstaaf, eine Folge herrschaftlicher Indienstöder Komnivenz, im Steigen ist. Holl. Drille. So wich es schon vor Alters in Hamb. Axie einer alten Oper wo eine Magb singt:

Epine Sengersch mit diesem Spottnamen belegt ber Hamb. Pobel die Bardewieker Zippelweiber die eine in Bardewiek verbrannte Herel gehalt haben sollen.

Bippeltritt aber heißt im allgemeinen ein leicht Peinendes ober weinerliches Frauenzimmer Exips Peltitt. (S. trippeln.)

- Teinendesche: altes Weib, Memme Achmid-

lin Cathal.) alte plauderhafte (auch Mames):Person. Won Basche abzuleiten, man sagt auch Maschtrin' in bemselben Sinn.

Erffatrum: Theater im Pobelbialett.

ELIPP: ein im Ballpiel gewöhnläches Wort.

Eripp, trapp, trull ist nicht wie R. meint dasselbe Spiel was bun denn to denn ist, (S. Denn) fondern ein eignes, das Molenspill. Da beist est

Tripp trapp trull, min Möl is vull.

Trippeln: mit kurzen und leichten Schritten gehn, wie manche verungludte Soubrette auf Buhnen die leichten behenden Sang affektirt, Trippeltrine (Dan. tripe. A. S. tripan)

vertrauen. Bon Etou: getreu Holl. Dan. tro.

An If tro em nig wiber as bvern Weg: ich traue ihm wenig, nicht-welter als über die Straffe pher Gränze. Erusenseel: Schmeichelwort.

ben.) Troleider (S. leiden u. to) antrowen: eheller berbinden. (Bolfe.)

oen man fich berlaffen kann. (.....

Exollet Miebenlich . berfoffenes Brauenblienfc.

Etdimpetting ber Spieler 3. B: im l'Honnbut wenn sie ein Spiel eben nicht bas sicherste verlohren: is wol eer en vote Trompett verlaren!

Eroft auffer wie im Sochb.

De is nig bi Erost: er ist unrichtig im Kopfe. Erostbrucke in Hamb. auf welcher ehemals ein Kruzisir stand, hat den Namen von dem Erosts, der damals bei dieser Brücke und Kreuze den Delisquenten, die zum Richtplatz geführt wurden, zugestprochen warb.

"Quaden Eroft! fagt man beim Brettspiel,

wenn man 4 nnd 3 wirft.

Erudeln (Sainb. Alt.): wurfeln von Earbel Burfel. Leute die Backwerke verlaufen, verdinden ein Spiel damit und laffen um Gewinne Einfüger wurfeln.

trubeln : warfeln.

2) in der Phbelspr. coitum exercere. se will sit trudeln laten.

Erumme: långlicht hohles Behåltnis, blederne mit einem Deckel versehne tragbare Kassen zur Aufbewahrung von Brod, Iwieback, Kuchen gebräuchlich. De letigt et in de Erumme bamit es vor dem Erpckenwerden in der Luft geschütz ser. Bradentrumm: blechernes Gehäuse um den Maten. Matertrumm: Wasserzöhre, modurch Begenwasser an Sonsern berabgeeitet wieder (Samb.) Dan. Tromme Schw. Trumma G. Drumm.

Paude. trummen, trummela (Holle trommelen) schallen wie die Muultrummel: Maultrommel eigentlich vom Schall auf hohlen Instrumenten. Auch die Trompete kann baber stammen.

frümmeln: er muß sich abschren. Se mut afstrümmeln! er muß sich abschren. Genen afstrümmeln! laten: jemand ablausen lassen, uptrummeln! eins aufspielen auf der Trommel. Laat di uttrummeln! laß dich austrommeln, wegen der oder jener Sottise. stramm as en Trummel (hus. Eid.) besossen. Trummelsaal: Lanssagl. (hamb.)

Erummelftot fleiner Schiffmast, ohne Geegel

blos mit der Flagge verfehn.

Bei alten Prosobischen wird Trummel wol in Trumm abbrevirt. So in einem alten Samb. fatyr. Gedichte. -(Mst.):

Dem Trummelfläger flagt fin Laums holt up den Kopp —

Dem Tambour barstet vok dat Kalvfell
up sin Trumn

Dat Centog ropt um Brill, wat staat be Kerels bumm!

On Prindeln (M. hat tronbein)e rollen, fich tus

gain, pursebil. Pon Bossel trandeln. ben Augelängeing vollen. Do Ballcknindelt zient Boss rolle nacht ber Groe bis. Stull und in dan der Groe bis. Sull un und berdack Dat Kind tründelt füll den Bary herdack bas Kind, rollt seitwärts den Berg hersh.

2) wurfeln.

Truteln: mit Traulichkeit begegnen, liebkofen. Luts Erutel: klein Trautchen, hort man Kinder schmeicheln.

State and Indiane.

Denn wenn if smatt so butt se bi, un lacht so leef un trufelt mi. und lacht und nennt mich tandelnd mein Trauter? (Woß Winterabend.)

Truv: Trumpf, Erubers: Trumpfe im

Erub up ben Disch! gewöhnlicher Ausbruct' der Pocher, Bramarbaffe, auch auffer bem Spiel. aftruben: überftechen.

Se settet en Ernd ober Erumf drup: er sest eine Bestätigung ein Schwurwort darauf.
Bigelnde Rartenspieler sagen statt Trumpf, Triumpf, auch au den Tuur: am Zaun; für Atout:

Erutoe, Enu: Trène, Up de Eru geben : etwas als Berfobungszeichen, in fignum contractus, geben, welches bei geringen Lenten wol ein Stud Gelb: ift, bas man burchbricht, und wovon der Brautigam' bie eine, und die Braut die andere Halfte zu fich' unime. (Jeins. Wiede) so Aulde heimi wat up de Tenigenensche hadde averheir bi sik, dat sik schieden wulde, brook derhalven eenek Oubbelschieling entwei dar he mi de Halfte afgass. Anith wird wol ein Gesangbuch, ein Ring, silberne Schnallen auf die Treue gegeben.

np Ern un Globen: auf Treu und Glauben. fruen, fum truen (Ditm.): wahrlich!

De warhebt my gang fremde ps, De Trube gar felgen dath ng gewiß.
(Reinecke Bog hamb. 1660.)

Untrubheit: Untreue. (v. 21.)

Tubbe: tuezer Sapfe am Gifenwert 3. E. Sufeisen, an Rlammern die in Stein oder Holz gelaffen,
werden.

2) Botte, Kübel: Wasserfübel. (S. Tober.) Tüdern, vertüdern: Haben verwirren. Bertüderten Eweern: perworrner Zwirn, auch wilde Werschränkung in Spigen.

Tuffel: Pantoffel. Tob man, it bun bi di, up Tuffeln. Drohungsformel.

Ein sicheres Mittel gegen den Alp giebt der Abers glaube: wenn man den Tuffel ungekehrt bond Bett stellt, am Neujahrsabend ihn überm: Ropf wirft und nach der Stllung gegen die Thur beurtheilt, ob im dem Jahre der Freier komme ober nicht, soll entscheis: bend sepn !

Tug (wie im holl.) Stub Tug: Zeugup Indein dungeftud.

All wat dat Tüg holen wille mit gader Macht. To Tüge kamen, fil int Büg fingela ten: zu Kleibern kommen, fich beffetigle alle fuvodikleiben. In kortem Tüge: unangekleibet. Ohle Lüde, vold Tüg: aste Leute haben ale allmedische Sachen.

Dat ganffe Tug: Pferde und Bagengeschier, as et da rullt un loppt, heff it nig vor dussend Daaler: fagte ein hamburger von seiner Couipage.

Untug: Ungeziefer.

tugen (sit) anschaffen. Se tugt sit een Rleed, he kann sit keenen Rock tugen: er kann kein Kleid erabrigen.

Haartug (38. u. a. G.): bas Inftrument, womit bie Sense geschärft wieb. Haaren: bie: Sense schaffer.

Fuul Tug, wie die Sachsen schwarze Basche sagen, eins so unrichtig wie bas andere, von weisser aber schmutiger Basche. Das Tug, rath ber Holft. Aberglaube foll man beileibe nicht in der Joshunnisnacht auslegen.

Foottug: Schuh und Strumpfe. De ritt: ober loppt veel Foottug af: er braucht bei fei-

nente Laufgeschafte, viel Schut und Strumpfe Tober Stiefeln. Schotug blos von Schuhen.

22. Specknight: Spolynig. Von einem Billardsabenstellige ber gemin nicht im Stoß ober Wurf ift oufagt man; he hett hut fin Speektug nig nitherogt.

= ah Ring beißt in viehreichen Gegenden Bas Dieh.

Tuffen: juden. Se tuffede nig mal.

2) bie Suhner laden mit Tuf, tuft baber in ber Kindersprache die Suhner Tuffhonkens.

Tuulen, huulen un tuulen: Berffarkung vom heulen, und wie das B. B. B. richtig hemerkt, vom Hannbor. tulen zausen.

Tummlet: Tauben, gewöhnlich breune, seltsner blane von Farbe — auch Ropenhagner genannt,
weil sie in der Residenz viel gezogen werden — die 311. den nicht gemeinen Tauben gehören, und von ihs rem Tauweln, sich im der Luft tummeln- den Namen haben, tummeln, sie drehn sich, wenn sie eine Weile in der Luft grade aus flogen, übern Lopf herum.

EUNGE: Zunge (Angf. im Soll. Longe Dan.)

En Tung as en Slagtsweerd: schneibenbe Lästerzunge. Wo he steit un hett de Tung im Munde (Hamb.) er steht wie aufs Maul geschlagen.

2) Sifchgattung. Dan. Zungefuf.

Einine, Linne: Amare. (Angs. Duide Engl. Tung Dan. Londe Schw. Tunna)

Den Buff hebt fe in De Tun freegen fagte man, als Steenhocf in Tonningen gefangen wand.

Gen Tunne Beer wird auf bem Laude bel feierlichen Gelegenheiten, Taufen preisgegeben. In Gele eing (Schlesw.) bezeichnet man eine anständige Beerdigung einer angesehnen Person so: "Kloffen um Schoolen, un een Tunn Beer achterup: für die Begleitenden das Legtere.

Zimteln: langfam und beffenbe fich anffellen.

betuntelt, eene betuntelte Decrent ein Madchen, bas fich ben Unschem bon Delikateffe giebt, gart und vornehm thun will.

2) die groben wollnen Ligen knappeln, daher die dazu gebräuchlichen Klöppel Tuntefftoffe." (Dithi. Eid.)

vertuntelt: verschlengt, verwickelt, sit im Slaap vertunteln: nicht munter werben konnen, sit mit en Deeren vertunteln: sich mit einer Dirne aufs Beirathen einlassen. (3.)

Tunteleee: Birrwarr, verwickelte Dinge.

Tur: Bier. Tugt un Tur: bas Schickliche Tufeln: zausen. (A. S. Agesan Holl, tresen.) totuseln zerzausen z. E. Haare auch tertuseln,

[4.]

teutuseln; sie herumtusein: balgen mehr im Spaß als Eruft. (Ditm. tofen: fchleppen.)

Euffen: tufchen: verbieten, stillmachen, stwichtigen. Dan. Toff! fill! fachte.

Tuff, Jungmann, tuff! wat fall bat

Luff, Mufibe Rlas, ei laat mi gaan?

Fite (lat. trynga.) eine Art an Wassern sich aufhaltender, pfeisender und schnell laufender Wögel. Daher Daub. De lippt as en Tute. Die Sandschnepfe.

Lout: ganz und gar, fehr. Tout eerlig: ein sehr ehrlicher Mensch.

Tute, Tütjen: Blasehörnchen und was dem an Form abulich unten spitz und oben weit. Tute, Kramertute, Papiertute. Daher das Hamb. Bommot vorn Dreeling in twee Tuten: viel für wenig Geld.

2) Tut: die Krempermnen tragen das Haar im Macken zum Kopf hinauf in eine Tute, auf einen ges spitzten Berg zusammen gedreht unter einer dadurch hochstehenden Mütze. Haartut. (Auch Gl. G. Marschfrauen.) in Wierlanden Korslat

De Deerens dregt en blaue Eut (Beerlander Swier.)

tuten: blafen. uttuten: ausposaunen. Da

belst Been Cuten ober Blafen: ich bifferein Gegenreben fein Gegenblafen.

Tuter: ber Wächter auf Kirchtharmen ber (Samb.) alle Wiertelftunde ins Sornchen floft feine Bachsamteit zu bezeugen. Diefer ift aber vom Tharner Coornmann unterschieden, der gu Leichen auf der Trompete blaft. (R.)

2) eine Art Baffervogel Taucher, baber bas

Dufet gemobelt ift."

Suthoorn: Blafehorn. (Dan. tube Ungf. thutan: heulen.) tuten auch bei und laut weinen, Taut beulen.

Eutfaal: Fallen, en bertagen Tutfaal: (R. G.) verzognes Rind.

Tutebeeren: (S. Tintebeeren.)

Tuun (a. S. Tan Soll. Luin.): Zaun. Tuunegel: Schweinigel, der fich haufig unter Zaunen bettet. Oolt Brod liggt achtern Tuun (Rendsb.) : womit man ben boppetfinnigen Ausbruck bes atten, polen, auch schlechten Brodtes tabelt. (S. Trub.) Tuunup (Prbh.) Schimpfwort ber auf ben Baun wie Ettuneegel Igel, ber unterm Baun gehört.

This (S. Uese.)

Elvee: zwei. (Mingf: Ban. Du, Soll. Twee E. to, Schw. twå.) 

Imeebatt (S. batten) Tweefchimmer (S. schummern) tweetuchtig (S. teen.)

Sweerlei Fett up Dem Brobe is ungefund: zweierler gett 3. B. Butter und Rafe ift zu viel gegen Uebermuth, abertriebnen Lurus.

Twee lang un twee breed: sehr lange. Je seet da t. l. u. t. b.: ich saß und harrte lange. Wis Mi twee beiden pleonast. statt wir zwei. Wo Geld is, da is de Duvel vok, un wo keen Geld is, da is he tweemal: Wo Geld ist, da ist auch ber Tenfel u. wo keins ist, da ist er zweimal los.

Der Wolksreim:

Beeter tweenral meeten, as eenmal vergeeten.

empfiehlt Borficht im Santel, Deffen und Banbel.

Eweefarige Hoor: zweifertige hure, Pobel-

Tweel: zweischössiger Stamm, zweiarmiger Zweig. Handtweel: Handtuch. Dischtweel: Kischtweel:

Tweern: 3wirn, wie im Holl.

tweernen: weitläuftige Rebe spinnen, im versächtlichen Ton. (K. G. Gl. G.) Wat tweernt de Opl: was hat ver Aller mun wieder zu grameln, neckern, zu wollen?

Emeernbubel (Rr. G.) ber allerlei bumm Beng

fpricht, weibl. Plaubertasche.: Biauen Eweern: fchlechter Bantwein, Bigel.

Eweeschen Ewesten, Eweeschens: 3mit-

Dar is nir twei: es ift fein Unglack geschehn. Dar in nir twei: es ift fein Unglack geschehn. Twei un twei un ins anbrafent sagt man wenn von einem aus Versehn zerbrochnen zu Scherben ges wordnen Dinge, Topf, Schale zu viel Aufhebens

gemacht wird: es ift einmal engwei und angebrochen. En Gi is en Gi, wennt fallt fo is't twei!

Swenter: (Eid.) zweijahriges Schaaf; auch sonst Rindvieh Pferd von zwei Jahren. (S. B. B. B.)

Twieg: 3weig. A. S. u. E. upn gronen Ewieg kamen: emportomuten auch im Hochb.

Twiete: Reben ober Queergaffe, die zwei neben einander langstlaufende Gassen verbinden. Sind nur in der Hamb. Altstadt. Die Neustädter Fuhlentwiete ist eine Gasse die den Namen nur von ihrer Aehnlichkeit mit der Attstädter Fuhlenstwiete ethielt. (Heß Hamb. 1, 128.) Das Berzzeichnis der Hamb. Ewieten in Stütees Teaktat von den Erben, Heß, und Hermans Addressbüchern. Don Tuitio Beschirmung, Schirmbach abzuleiten, da ehemals die Haufer abgesondert stehend mit Schirmbachern statt Trausen versehn die Zwischenz genge: ben Rouchen zum fürzern Reg Duesgung

anni fon: Kinthen voch ihren Garten dienten. Daber Papentwiet. Bovon jetst Queerstraße den Ras men Twiete erhielt. (Nachrichten von und far Samb. 1803. 53 St.)

Ewintintenbarg nennt ber gemeine Mann ben fogen. Lizentiatenberg bei Harvstehube. \((C.)\)

Emischen auch tuschen gespr.: nach bem

Soll, tufden; gwifden.

Se stift sin Nas allerwarts twischen, auch he leggt sin Ei allerwarts twischen: er mengt sich in alles.

## u. V.

11. En E bor en U maaken: blenben, etwas anders vorspiegeln, als man benkt, burch Rede irreleiten.

Badder, Badderich: Gevatter, Gevatterinn, doch nennt ber geringe Mann auch ben Taufling

nicht blos ben Taufgeugen fo.

Wat Badder mat Frund: bei mir gilt nicht Gebatter noch Freundschaft, ich geh' grade burch. Bu einem ber ftrauchelt: holla Badder fall' nig!

Badderschop: Gevanterschaft. Wem't Kind had is, is de Badderschop ut: die Berpfichtung hebt ber Tob. Baddernkorkent: Auchen, womit (hamb. Alt.) um Beihnacht Gevatter ihre Läuflinge zu beschenten pflegten. Baddernpensting: Patengabe (in holft. Schlesw. zu geben versboten.) Baddernbreb: Gevatterbrief auch alle große und breitgefaltete Briefe. Badderusnak; unnüges Gewäsche.

Dader and Batter ausgespr. Bater. 38 Din Bader cen Eddelmann meft: fragt man ben, ber die Thure nicht hinter sich zumacht.

Bagd vor Alters Baged: Bogt, Bauers vogt im Dorf. Is dar keen Bagd im Dorpe ift hier keine Aufsicht? gefagt, wo es wild und unors dentlich zugeht.

Bust du nig meer Bagd, so dreeg di de Duvel. Sprw. durch folgende Anekdote zu erläustern. Ein Wogt und Bauernschinder bat auf der Landstraffe einen bestiefelten Bauern, ihn durch ein zusammengelaufnes Regenwasser zu tragen. Der Bauer lud ihn auf den Rücken. Mitten im Wasser erzählt der Bogt seinem Träger: der Gutsberr habe ihn seines Dieustes entlassen. Da sagte der Bauer, den jener oft geschunden, das obige zum Sprw. geswordne: bist du nicht mehr unser Wogt, so trage dich der Teusel! und warf ihn schadenfroh und rachlusig ab ins Wasser.

Slummerbagd bief bei ben Samb. Branern,

tur bulaufffelhe finife, bug niemanb bet ben Sigen

Moorbago: ber die spezielle Aufsicht über Moore führt. Sandvagt: der vom hamburgers berg, eine Art Worstadt dicht an Altona bas Aufs fem bat.

Unse Bagdsch auch Bögtsch: unsre Wogtin. Mpol. Sprw. Wir sind hier, un hier sind wir, segt de Buurvagd (Phg.) soll auf einen sich in Ansehn und Hochbentsch werfenden zu Bauwen redenden Wogt gehn. In einigen Marschorten wird der Kirchspielvogt mitunter von Landleute unse Bagd genannt.

Pracherbagd: Bettelvogt. Zu einem einausigen Wogt (in holft.) trat ein Bettler und sprach: Gnadiger Herr Prachervagd, drof ik wol een bitjen in de Straat herumgaan? der Wogt erlaubte es und sagte: wenn man nog sitten rechten Titel krigt, mag man wol Gen Oog todpon.

Bagel: Nogel, Schiefvogel.

De hett een Bagel affchaten: er hat ben Wogel von ber Stange geschoffen, fig. und ironisch er hat wunder was gethan.

Rramsbugel: Arammetsbogel. Zu einem, ber fich feltsam ausgefleibet ober mastirt hat, sagt man: Du Alft en Duvel gliefer ab ten Kramsbagel.

Find angileage for biftig; pft spat am Lege Nerboils ober Krauen. Eine Met Wahnglanbe ber Zeit pud Lagwähler. Die alten Ditmarfen achteten besonders viel auf ber Wogel Geschrei und Flucht. Im Preez. bezeichnet man Geschwindigkeit mit: jo geswind as Lukas sin Vagel.

Dolfereim :

Deer Suuren dree ik krig eer bi eer Anee, dengend donn en 'n bitjen hoger langend hak dalo 'n lutjen Vagel sangen dree Buuren dree!

Baken: oft: De Gissing drugt baken? Meinung Muthmassung trugt oft.

. 2) (35.) manchmal.

Bal, veel: viel.

Alltoveel is ungesund. Apol. Sprw. To beel is to veel, seed jener Mann, un har sin Fro doddstaan.

Ban auch buft. Zeitbestimmung bandage: heute, von diesem Tage, banmorgen abends namiddag: heut fruh, Abend, Nachmittag, bans middag: heut Mittag, bant Jaar: dies Jahr. Wi heft bant Jaar veel Abst: wir haben dies Jahr viel Obst (G. Sand.) Is da wat van mit: if an-det Cage was wahres?

Der Preeser und Kieler lagt i de weer bun de Geschikligkeit: er wer so geschielt... Allgemeinz bat is de Runse dabun : barauf kommes an.

De hett der bunt fatet (Gib.): er hat etwas pon dem Fehler an sich, gewöhnlich im schlimmen Sinn gebraucht. Gen lutt betjen bun Frus-(Gib.) eine sehr kleine Frau.

Batt, wie im Soll. Angl. und Engl. Saß, Tonne. Baten: Fåßer.

Gen ander Batt austecken: auf etwas ans bers fommen. Et regnet as wennt mit Batten gutt: es regnet stark. he loppt as een Batthinder: er lauft schnell wie ein Fasbinder, wenn der die Bande umschlägt oder Fäßer fortrollt.

battig, vattigfuul, vattfuul: nach dem Faffe, unrein schmeckend (Ditm.) schmutig einhers gehn: buttiggaant.

2) Schuffel. Tinnen Batt; zinnerne Schuffel. Badoof, eigentlich Batedoof: Bischtuch ber Schuffelwascherinn und anderes.

Dat Fleeschvatt eine Fehmariche Lieblinges ichniffel, Gericht aus gerauchertem Rindfleisch, Sped, Barften und Zungen beflehend.

3) Mange bes Getreides, die & Scheffel ober

De hett nog veel int Batt gewöhnlich von Kindern: er hat noch viel zu erfahren. De bett

all in mannig Batt legt: er hat icon mancherlei Nahrungstrieb versucht. (Samb. Alt.)

In fin Batt litft beel Soner: er bat viel Rinder, Bermanbte, Freunde, Miteffer ju ernahren.

Oesbatt auf Schiffen, die mit einem Sandsgriff versehene hölzerne Schaufel womit das Wasser aus dem Boote geschaufelt wird. Butvatt (S. Spool.) weim die Leinewand sertig ift, kommt sie vom Webet zum Bleicher, der sie butt und bleicht. Das Butvatt ist ein hobes Zaß auf einen dreibeisnisten Waschboet gesetzt, worin das Lein mit Asche von Buchanholz gekocht und die Loog: Lauge darauf gegossen wird. In dem Faß ist ein Zapfen, verz mittelst welches die Lauge verschiedenemale abgezogen und wieder aufgekocht wird. Dann wird das Leinen in die Bleiche gelegt.

Botterbatt: Butterfaß. Fig. bi dat Bot/ terbatt freen: gut leben, effen, bei dem Buts terfaße auf die Freit gebn.

Suttvabb Fischbehalter.

Bee: Dieh. Beedeern: (Eib) Diehmagb. Bieh mit dem Befen zu schlagen macht es schäbig. Holft. Abergl. (Prov. Br.)

Beer: Bier, die Biergabl

Beerrodenbarg (S. Barg.) Berrtieben (S. Tieb.)

Beerpaartrut: eine Art Birtel guf ber Infel Fohr jum Zeichnen auf Rechen= tafeln beim Nabigationsunterricht. Deben= ftehender Form.

abhir had an adam da ... To amin a a mi

Beerling: alte Samb. Mange, Die 4 Pfens ning galt. (Cambec. Orig. Samb. 2, 289.)

Beniell bas latelnische venenum Giff.

vertittisch ausgespr. vitittisch: giftig, bospaft, neibisch, thatisch. De futt ventitisch ut:
er hat eine boshafte Miene.

2) hinterhaltifc, verborgen, heuchlerifc. Reimfpruch:

Wien up Melk, is vor Elk; Melk up Wien, is Benien. Ginige können Wein auf Milch zu trinken veilrugen; Milch auf Wein aber getrunken, schabet.

Ueppern: übertreffen. Uppermann: ber Wornebinffe von üpper: über (Griech, pper Bolte Erflarung einiger Worte zu e. Gebichte Petersburg, 1799.)

Bet. Bericbiebene Saupt = und Zeitworte mit ver gepaart haben im Holft. Platt ihre Eigenheiten.

inem gebefferten, anders gefinnten Menfichen aber

fagt man: he hett fit gans verandert us een umgekeerte Sanich: umgewendeter Saniching.

Verband: Einband eines Buchs.

berbidden: vertreten. Sprw. Gen Kibitt will dat gansse kand verbidden, un kann sin cegen Rest nig verbidden: von machtlosen Pralhansen.

verboomen (Gid.) vom Korn, das in ber dure ren Erde vertrodinet, nicht feimt.

In de Blaf' verbieftert fin; febr im Ferthum

verblauen: verwittern, verderben. Dat fall nig davun verblauen: ich werbe die Sache das durch 1. B. durch mein, Anfassen nicht verderben.

verbrennen. Em sund de Anaken verbrennet: seine Anochen sind verbrannt: von einem Teigen, zu forperlicher Arbeit Unluftigen. (Hamb. Alt. Pbg.)

de verdomde Gies: Geis.

Berdreet: Berdrug. He beit mi Berdreet ant: er macht mir Berbruß, sit Verdreet doon: sich durch schwere Arbeit theperlich schaden, (A. G.) If bun berdreetlig barto: ich bin darübet (bazu) verdrieslich. (Hus.) Berdreet maken st. doon, und bat ist recht een Verdreett bas ist sem Aram.

verdullt von dull toll. Dat sutt verdullt ut heißt aber: es sieht, läßt schon, schnurrig, drollig. (Hamb. Alt.) verdollt (Ar. G.) wie verdonnert, verhagelt, verjagt, verdullt nett, ähnliche Ausdrücke suche unter basen, biester, bluffen.

Berfall (R. G.) Einfall. De keem up den Berfall: er verfiel barauf.

herfeert: erschrocken, unverfeert: unersschrocken. Hans Unverfeert (Hamb.): Unersschrockner, sit verfeeren: erschrecken von kerus: wild. Auch sit verjagen.

Berfolgen (Fhm.) substantive: ein anhaltender Regen.

bat se een Kalv west is: wenn Alte abertrieben bie Jugend tabeln. De vergitt nog Buren im Wamb: er vergift alles, auch bas Nothigste.

Eine sprachwidrige Abt. Dat vergitt mi: bas vergaß mich, flatt ich es.

Die Mergeffenheit, welche oft einen boppeken Sang veranlaßt, hat die Chamb. Alt. sehr gewöhne liche) Rot. geschaffen: wer et nig in den Kopp hett, wut et in de Fot hebben. Der Vergestens muß desto besser auf den Peinen senn.

perhaidet: vermurftet (A. G. C.) Co) ale mare umm lange in mafferarmer Spaidgegend gewesen.

Biechfpiel herumwerfen. berfchmenben wie im

pertatern: verberben, verwirren, (nach Ratagenart.)

berkeren: umgehn. Ik verkeer mit em: ich habe mit ihm umgang. Verkeert is so good as Unregt. Berkeert loopen (34.) unganstig jugehn. Et loppt heel verkeert; es geht gang gegen meinen Plan.

perklaren: erklaren, aufklaren. He hett et mi verklaart: er hat es mir beutlich auseinanden sefest. Ik willt em anners verklaaren: ich will es ihm anders bebeuten.

verklamen: erfrieren von lebendigen Glieb: maffen. (S. Flamm.)

verknufelt: verzerrt von Rarrifotur; verkuns telt (Rr. G.): erboft.

berlangen. Dies Bort ift bei wenig gesprästigen Leuten in Brauch. Dat sall mi berlangen sagte eine stille Frau, wenn von kunftiger Sache gesprochen ward, es soll mich verlangen, wie es aussfällt, und wenn von vergangener ober gegenwärtiger et is so wat as et is: nun ja! so so! es mag brum seyn. Auffer diesen zwei zupassenden Alostelwsagte sie wenig.

verleden (ED B. W. B. B. Beidett.); veigengen berleden Jaar, Sundag: Et is lang verkeben glieben gleiten, verglittne Zeitraume. Con. fepleden glieben gleiten, verglittne Zeitraume. Een verleens Winsch.) (Nendsh.), altes Meih im verächtlichen Sinn gehort auch dahin.

emvenichen; tentbinden, de Fro is berlott: Die Frau ift enthünden, wer hate ver verlode? welche Hebanging hat sie enthunden? se kann nis verlosen: sie kung picht gebähnen. Verlosung: Entbindung.

perlöven: erlauben: Mik Berdof: mit Erstaubniß. He hett Berloft er hat Urlaub. Bets löf geben: Dienstboten auch Schulkindern. Mik Berlov to seggen: Salva Benia, mit Gunst zu reben. De feggt inkg mal Berlov: wenn einer etwas Unziemliches sagt ober thut. Auch hört man Berlofinis: Erlaubniß (hamd. Alt.) Mit Berslof trekt man dem Buuren de Kout dem Stall.

verlüchtern, fit verlüchtern (Pbg.): fich erleichtert fühlen, ethohlen, aus leicht gebilber.

bermaimen (Ar. G.) verunstalten, bermögen gaan: stattlich einhergebn fich hraffen b. spreeken; eusgesucht sprechen, stold reben, und (bas.) vermokt (Hamb. Alt.) vermukt; verzweiselt

drossig narrisch, cen- vermukten Rocel: lein Teufeleterl. Section 1 hermagnen wie gemobien, batifermiannt mi (v: bas kommt mir fo vor als ec. 14 au sill at . bermoben: ermaben. If vermobe barup bie Gebuld geht mir babet aus. verneelen (R. hat vernylen); perpfchten, aufe brauchen, aufzehren, Dat Rind faut bent Sog nig verneelen: bie Bruffibagunffie Milch als bas Kind braucht. He verneelt veel Saken: er zernichtet viel. Das lekannte Domb. Halvertaus. fer g Lied D. 8. Sier staa if mit min' Aat un bi to un roop Straat up un Straat daels 40 un fann se nig verbeelen? 44 har? remain Fründmat is to laatie and h etijis de besterfaad gebin begron ich ji một se súlpst perneelen: - 1922 💯 b. i. meig Freund, 3anuwertass ifie auf fant am. Tage, ber beste Rath iffi: if beine Made festift aufter **Berneeler Berthver**d **Perzehver.** 1.20 dillais 11. fon Dernimm: might gaufmerkloin, iDarififth is heel vernimme: :boorsing merfu aufrusses, verningt. : Liti Bernimm: : Bones Indaling! ... Tadamie a ribile da nocumbor qui dum Verwoort Unruhe, Mühe, Arbeit. (Eid.) De Mann fitt in groot Verwoor: bet Mann ift in viels bevenkliche Geschäfte verwickelt. Da is groot Verwoor nig bi: die Sache hat so viel nicht zu beventen, ist so weitkustig nicht. (Bgl. das Holft. Beweer.) mit Netwirrung verwand, verwerrt in Ropp (Holft.) & verwiert in Kopp, albern.

Bergufft, verschifft (Holl. suff): verseufzt, werzagt. De Wans bersuft um verzagt: et weiß: fich gar nichtzu helfen, hat allen Muth verlobe ven. De steit verzufft vom Bestürztsen auch verhäsdist und (Kr. G.) Verlämmert lammurktig verduzt. Das herzügt wird (K. G.) für ber kunnt vertraut gebrancht. IJe bin so good verkagt mit em: ich kenne ihn recht gut.

Better (Ditm.) gewöhnliche Benennung guter Freunde, nicht eben Verwandter, wie Gl. G. wo sich gute Freunde auf dem nahen Lande und in Glade ficht noch ith Witternd grußen.

Betterschaften auf der Insel Fehmarn, Werswandte, die zufolge alter sehr rühmlicher Stiftung in einer Familie fich enger an einandet schließen, und gewisse Einkunfte jährlich mit einander verschmausen. (Ditm. S. Kluft.)

Viol in gemeiner Ausspr. (wie bas folgende Bijol:) Biobe, Beilchen. Sprw. Dat sunt vole Biolen, de rutt nig meer: von alten aufgewarmten Sachen und Reben.

Biol: Violine, Geige. Fronisch: dat's en Reerl as en Biol, wenn man drup fleit so brummt se.

Violen: streichen, laufen, (hus.) dor ben Sand herdbroiden, auch jemand ober ein Pferd durch Meiten, zur Rason bringen. He viol de vol Krak: et trieb das alte Pferd durch Schlag und Sporn von bannen.

Den Bart afvielen (K. G.) ben Bart abneh:

2) fleischlich fich vermischen.

Birten (holft.) Bottjens, Bortjen, (Gib. Suf.) in Butter gefochte and gebratue Weihnachtes Inchen.

Pappvotjens (a. e. D.) Schneeballen.

Bit (Ralendertag Vitus) settet den Saber hoog unt sied; sagt ein deonomischer Spruchreim. An dem Tage bebt sich der Haber boch oder niedrig.

Uferwendsch: kauberwelfch, unverfidnblich, wie ben alten Saffen die Sprache der Ukermarkischen Wenben vorgekonnen senn mag.

Ulf das zusammengezogne Ungluck, dat weer en Ulk: das mußte nicht gut senn. Makt nig so veel Ulk: macht nicht so vielen unglückslerm! auch dat di dat Unglük! als Verwünschung welverheptert ober berpetert: bon verschoffenen von Salpeter angegriffenen Farben.

fit verplempern: fich fruhzeitig unbebachtfam

verfaten (Angf. forsocen Dan. forsage) fet verssäten laten: sich verleugnen lassen, nicht zu hause senn wollen. Den Deefstal versaten: den Diebestal verlagen: den Diebestal verleugnen. In Labect findet sich auf einem Silbergeschirr Krug im Rathhause die Inschrift:

Dat Bornholm fin herren verfaket befft wi to fullem Kroofe gemaket.

verretlig: gefährlich, unficher, bom Sanbel, Spiel, Gisfahrt u. a. mistichen Dingen.

Vervenung Verordnung, Mode (K. S.)' Dat is na be nee Verprnung: bas ist neumosbist.

Berschamt, utverschamt: verschamt, unverschamt. Utverschamt lett nig good nart aver good: unverschamt lieibet nicht aber nahrt gut.

Berschott: Wechfel, Umwechelung, Bielheit. It heff Berschott von de Sake ich habe soviel j. Be hemben, daß ich bamit wechseln kann; wahrscheinlich von Ueberschuß entstanden, oder gebildet.

versmaden (holl.): verschmähen, verachten. Ji wart mi nig versntaden ibei Reichung vines. Gescheuls inchmt nonlieb! Das. Sprw., sagt: inchmt mut nix versmaden as! Stof un Slägk. verfoken: versuchen, auch etsuchen, das Holl. verzoeken, nach welcher Mundatt duch wir Holsten und Platte das ber statt er oft im Sprachbrauch verwechseln wie schon Richen von Jamp. bemerkte.
3. B. verlichtern: erleichtern, vertellen: erzähr len, verwachten: erwarten.

berftuuten auch verftupen, De Hand vert ftupen: ein Gelent verrenten.

Berstand. He hett dar keenen Verstand hunt: er versieht das nicht. Id minem dume men Verstande ist Flodbel ber unsprüchig Bescheidnen wie wenige Benigkeit. Eid Bauer holsteins fagte aber zum Amtmann: so dünkt mie na wie nem dummen Verstande, wat dünkt Se nu na Geren: eine Sptisse des Zufalls oder der Abisicht.

Vertrekt (S. trekken.)

bericeren: verzehren. Daher ber Reim:

De sit will eerlig un redlig neeren.

De mut veel fiffen un wenig verkeeren.
(Ditm.) Wo if min Geld verkeer, da rooft min heerd: wo ich mein Geld verkehre, da raucht wein heerd: da bin ich wie hernstom hause.
• verweegen: sehr, gewaltig. Een verwee, gen groot huus, en verweegen grooten keerl, verweegen schon. Verwoort Unruhe, Muhe, Arbeit. (Eid.) De Mann fitt in groot Berwoor: bet Mann ik in viele bevenkliche Geschäfte verwickelt. Da is groot Berwoor nig bi: die Sache hat so viel nicht zu beventen, ist so werklustig nicht. (Bgl. das Holft. Beweer.) mit Verwirrung verwand, verweert in Kopp (Holft.) i verwiert im Kopp, albern.

Bergüfft, verfüfft (Holl. suff): verseufzt, verzagt. De Wans versufft um verzagt: it weiß sich gar nichtzu helsen, hat allen Muth verlohven, De steit verzüfft vom Bestürztsenn auch verhäsdüßt mid (Kr. G.) Verläntmert lammartig verduzt. Das bestägt wird (K. G.) für der kannt vertraut gebrancht. I Fohin so good verdagt mit em: ich kenne ihn recht gut.

Better (Ditm.) gewöhnliche Benennung guter Freunde, nicht eben Verwandter, wie Gl. G. wo sich gute Freunde auf dem nahen Lande und in Gladsstadt noch ite bedetternd grußen.

Betterschaften auf der Insel Fehmarn, Werwandte, die zufolge alter sehr rühmlicher Stiftung in einer Familie sich enger an einander schließen, und gemisse Einkunfte jährlich mit einander verschmausen. (Ditm. S. Rluft.)

Viol in gemeiner Ausspu. (wie bas folgende Bijol:) Biole, Beilchen. Sprw. Dat funt 1

vole Biolen, de ruft nig meer; von alten aufgewarmten Sachen und Reben.

Biol: Wioline, Geige. Fronisch: dat's en Reerl as en Biol, wenn man drup fleit so brummt se.

Violen: streichen, laufen, (hus.) dor den Sand herdörviolen, auch jemand oder ein Pferd durch Reiten, zur Rason bringen. He viöl de vol Krak: et trieß das alte Pferd durch Schlag und Sporn von dannen.

Den Bart afvialen (K. G.) den Bart abnehmen.

2) fleischlich fich vermischen.

Birten (holf.) Bottjens, Bortjen, (Gib. Sinf.) in Butter gefochte and gebratne Beihnachter Inchen.

Pappvotjens (a. e. D.) Schneeballen.

Bit (Kalendertag Ditus) fettet den Saber hoog un fied: fagt ein deonomischer Spruchreim. An dem Tage bebt sich der haber boch oder niedrig.

Uferwendsch: fauderwelfch, unverftandlich, wie ben alten Saffen die Sprache der Ufermarkischen Wenben vorgekommen sonn mag.

Ulf das zusammengezogne Ungluck, dat weck en Ulf: das mußte nicht gut senn. Makt nig so veel Ulk: macht nicht so vielen unglucksterm! auch dat di dat Ungluk! als Verwunschung weldes auch 2) von der Epilepfie Fallsucht gilt, die mit jener Bermunschung gemeint ift.

Bu kinem angklich Besergten sagt man: Nu, wenn en Ungluck sin sall, so kannsk du up den Rüggen fallen, un breeken de Nasiaf.

Die Sausfrau fagt febr gut: mit Lachen wart teen Suusstand fort, du muft ook leeren wat UIE is: nicht blos Freude ober Lachen regiert im Sausstande; bereite dich (Madchen) auch auf Unglück vor, und Weinen.

Soolt mi oder it begat en Unglut! bei Schlägereien ober im Born, haltet mich, ich bin auffer mir, und vergehe mich!

It heff veel Ult utstaan un mi den Wind um de Ras weien laten: fagt der Bereifete, Seefahrer.

Um baher Umhang: Worhang des Wochensbettes, daher das Umhang schudden, da bestannte oder verwandte Personen, denen die Entbinstung angesagt ist (Hamb. Alt.) bei Abstatung des Wochenbesuches in der Wochenstube der Warterin ein Geschent machen, schütten. (Ein paar Mark 16 Groschen oder I Spez, Thir.) Umbangsgeld; was fürs Ansagen an die von einem Waisenknaben, der die Liste und den Schirm trägt, begleitete Magd gegeben wird (etwa 4 — 8 Groschen.) Die Sitte kommt immer mehr ab, man verkündet die Neugeburt in Zeistungsinseraten, und ersetzten Dienstboten die Eindusse.

Et geit nig um Mot, et geit man mm Rot (qu S. 154 bes 3 Th.) wir fpielen, handeln nicht um viel — aber boch um Gelb.

umkamen: ausreichen, wie Umftutten hoos len (S. stutten) Umflag (S. flacen.)

umfeen. In Samb. Aft. fagt man von einem reichen Kapitalisten: De sutt sik na 2000 Daler nig veel um d. i. er braucht nur die Sand auszusstrecken so hat er sie; benn banach umsehen oder stresben wird er freilich, je reicher er ist.

UMleeren: umlernen (Suf.) fich andern, beffern, ein treffender Ausbruck!

Um beißt in huf. G. auch so viel als circa, im Betreff, von 3. B. man seggt um em: man sagt von ihm. holst. ist: wat deed der Gott um: was that Gott, was geschah? u. s. w. in Erzählungen. Wennt um un um kummt: am Ende, auch, beim Lichte besehn.

Apol. Sprw. Dat haut anners um, feed Mees Muul! bas gieng anders als wir bachten.

Meister Rundum: Botcher Fagbinber, Spaß= wort wegen des Umlaufens bei der Arbeit.

Umgang wie im Socht. doch braucht es der Plattdeutsche (in der It. G. Mansterdorf) auch fälschlich für Umfang. De Ko hett en grootent Umgang: die Kuh ist start bei Leibe, hauptschich wird es vom trächtigen Wieh gesegt.

Umbient: (Holl. onteent): imgefähr, beinahe. He is mitrent 20 Jaar volt: er ist etwa zwansig Jahr alt, auch so umtrent. Dar umtrent: in basiger Gegend. Hier is nums umtrent: hier ist niemand in der Nähe. In der Oper verlehrte Welt'1728 singt ein Mädchen:

wenn se flietig neit un kaakt wart eer wok so beel gegeven as umtrent eer nodig deit.

Un bie Partikel ohne. En unbedragen Minich: fcwer von Leibe, ber fich nicht zu bewegeniweiß, Undeat (S. Dogen) Mancheen mut man feren um fine Undont; ben Teufel zum Fredhide halken, unnasch: unreinlich, unwärdig (Pbg.) se wurren unnasch tosamen: fie erganten fich miteinenber. unarig: unartig (Ig.) vom Wetter, unarig Wedder: Wetten, Unmebber : Ungewitter, auch folecht Wetter : Unwedderfroft: (Alt.) Kalte mit Thanfthnee ohne Froft, unbiel biel (Eid.): unnuty, erschretklich, aufferorbentlich, (Solft.) edlich liederlich, versoffen, en rechten Unosel auch ein Idlpel, Broerken - Ungfel: Bankischer, Trunkenbold. Unnosel auch unschuldig (im Holl. unverständig unwissend).

unod: woon, Sewill unod baran: er will

ungern danit zu thun haben Antriemschaffluge indreisch , wie ungereinte. Unvertreb Begenete polygonium.

unsacht (S. sacht) unverweten, unweken (S. W.)

Ungewennt: ungewohnt, daher Sprw. Ungewennte Arbeid makt Buulen: ungewohnte Arbeit macht Beulen, von oder zu Leuten, die sich mit Geschäften befassen, denen sie nicht gemachsen sind.

Unrecht hett sinen Boortgang, (Mt.) so viel als Weggang, nicht Fortgang, soll beissen: Recht muß Recht bleiben. Sprw. Unrecht! seed Klaas un tom dat Peerd bi'n Swans up: von Leuten die mit Bewußtseyn unrecht handeln, wie Alas, welcher den Gaul am Schweif aufzäumt.

... Unmogt: feine Mahe, Beschwerbe.

Unheil (Pbg.): Schorf mit Ungeziefer auf bem

Henner unner: unter, unten, unner un baben: unten und oben, unner un oberliggent große Gemeinschaft haben womit. He hett de Krankheit unner sik (Kr. G): er hat die Kranksbeit beinah überwunden.

Uennerscheed: Unterschied, der Pobelwigling sagt Scheet-Uenner. Jene Mutter sagte: ik beff mine Dochter in Deenst geven, se mut

ett. Unterficherd: leerent: Die Lochten foll nemlich ben Unterfchied zwischen Dienst und Abhängigkeit im Elterhause lernen, im Dienst.

. Lebens - Hennerhold: Lebensunterhalt, Samb. Wolfswig fur Matreffe.

2) Nachttopf.

Uenner = Gerschen: Zwerge, kleine, Unterirr= bifche. Unnermeel holen (Ditm.): Nachmit= tageruhe halten, hefonders von denen die im Som= mer auf dem Felde arbeiten gebraucht.

Uenner Ovgen (Ar. G): entgegen. He hett den Wind unner Ogen: er geht gegen den Wind. Unnern Foot (Ig.), dat kand hett wat unnern Foot: das kand ist gut gedüngt, hat Kraft zum Tragen — unterm Fuß.

Unliekers (Eid.): gleichwol.

Unst: unfer. Im Ig. Glackt. n. a. G. fagen Dienstboten, Anechte von ihren Herrn, Hausbewohsnern beren Kindern: Uns Heer, uns Muschübett seggt: aber auch zu jenen selbst z. B. Gewhe mi mal Geld, uns Herr! Auch Dienstboten sagen: Unst Herr, da is wol, de em spreesken serlangt. — Es wird folglich bald vor bald nach der Rede gesetzt. Auch Dienstboten sagens in Wirthsthussen zu Fremden. Auch hort man Unst Gott.

Bolf far Gefinde Dienfiboten, auch und befon-

bers in Stadien. Se hett nee Bolf in Deenft Treegen, Geten bort Bolf : Speife fars Gefinde.

Bult upfchrieben: ein ebemaliges Samb. Bergeichnis von Leichenbegleitern, die zur Folge gebeten wurden. (Richen)

Bor: vor, vorne und får. achter un vor; hinten u. vorn. Wi fünt dar vor, wi motet dar dor: Symbol entschlossener Menschen. Se is unwet achter un vor: eine berührige Haus-frau, immer hinten und vorne. Su di vor; dat du nig achter affalls: Barnungsregel.

Bordrag: Bortrag; von einem flartbufigten Frauenzimmer fagt bas Bortspiel: De hett ven gooden Bordrag. (Hamb.)

borfolen (fühlen) vortragen, anfragen ob etwas, ein Befuch angelegt ift. (Prbb.)

vorgeven: bem Wieh Futter werwerfen. (318.) It heff de Ro all wat vorgeven. Se hefft nog nir vorhatt: die Kahe haben noch tein Futter bekommen.

borholen: vorhalten, nemlich ben Nachtopf (S. binner) et hollt vor: es bauert lange, balt an; volt Brod hollt vor: altes mehr als frifches Brod.

Borland auch Butenland: was aufferhalb bes eingebeichten Landes am Waffer, vor bem Deiche Borsetten aber, Borsettung Vorfegen (Samb.)

mitermarts an ber Elbe liegenbe Straffe ben Namen bat. Up De Borfetten.

Wor Gewall' Jest flart sagt zu B. die Magd: Vondstraffelich bollen Kochen. Et früst vor Ges walt, auch vor Lust: es hat Lust zu frieren. (S. spininern).

mie ein sonderbaret Menfch.

Worred. He holt sik be Lines up: ein weitlustiger Sprecher. vormiss: farwahr! Borschört: Schärze. Platen Schärztuch. vors smieten. (S. smieten.)

feyn. Allte Leute sagen: if kann dir meer vors derken. Wat is da vorkeert: was hat sich da begeben?

Dorobung: Wordbung (huf.) Aufdrift bes' Scheib = Schul = Zeichedmeistere. 2): Porfput, Omen, Borzeichen. bakoben: eminiren.

Worhoker (Samb.) die Frucht = Gemuse = u. a. Waaren zu einer bestimmten Zeit auftrufen und ans ihren Saufern und Kellern verkaufen, unterschieden von denen, die in der Stadt umgehn und feilbieten. (S. Höfer.)

por de Rost idel Gottlov, na de Rost idel Gott betert: von einer nicht glucklich ausgefalrenen She.

Bordann: vollends. De Runt weer knitt, do heff it se vordann utstört: bie gemfterscheibe war gefnickt, geborsten; du stieß ich sie vollends was

Boff: Fuchs.

De Boff fall to'm Lok herut: die Sache foll zur Sprache. He luurt as en Pingskoff. (S. Inuren.) Boffbad: Nebel, ber auf dem Lande liegt. De Boff badet sik (lokal Preez.) de Boff bruet, brauet, heißt's von diesem Nebel.

2) bie Braune, ober eine bisige Krantheit im Salfe, bie Zunge, Gaum, Schlund mit weißer Rinbe überzieht: Schwämme, bie Aerzte aphtae nennen.

3) ein fachsartiger, bickschweisiger, rauber Hund (Engl. Waterdog Wasserpubel, aber eine spainsche in Engl. volliebte Kaçe,) der Jucksähnlichkeit niegen. Ger Aberglaube rath (ad 2) hat ein Kind den Ripff, so muß eine schwangere Frau ihm dreimus in den Mund blasen! und dabet sagen: Boss ik raade di ungebaaren jag di im Namen 202. Dei Boss meet meer as een Lok: von nicht leicht zu fangenden, immer Auswege, Löcher sindens den Schlautopfen.

De Beeren fund funr feggt de Boß: nach ber gabel.

Up, op: (S. boren, doon daal u. a. Worte) Angs. m.

mateur 2) Answieg. Det ist filmführste auch Opsate: bas ist spie Anschlage gewöhnlich im verächtlichen Sing.

is Upsprung folgt nach Barbans, wo varh gemissen Worschrift gewart warb, ber lustige auf ben
ernsten Tanz (M.) wie ein Englischer auf die Mepuett.
Ist walzt und hoppt man blos. Gravitätische (wie Matheson sie nennt) einste Tänze sind and ber Mobe and Sitte. Bordans um Upsprung-ward in Hambi auch sprwortlich gebraucht von einer attisselligen Sache oder Mahlzeit. Auch: en koren Upsprung, wo nicht viel zum Basten: war, kurze Kreude.

up in Gelting (Schläwschen); fagteman: if will up em bidden fluft. em ich will ihmebistenen im

Up'n Hoorentram gadu: in Hurhanfer gebm. Dies Up fatt in gedraucht, Hand. Alt. Lotalismus.

11p mat, hort mat: (auch bor wat) wie du.
mir so ich dir.

upsteede, upsteeds (S. staan) upstunds (S. Stunn): upstutten maschette ftaalen (B. die Gauptworter.)

(Sib.) Se friget Frat up em: fie ihremalstigen ihn, von Karmipielern, Prozessirern, Stwistenden, Schuldnern.

geit uppe (Flensb.) für up bent, auch up be, be-

De Stool: er fleigt auf ben Stuhl, furjup ben: auf ben Stuhl (Lokalismus.)

Urbanusdag (S. Scharrfatt.

Brucht ftatt Furcht nach dem Dan. Frygt. So bort man gottsfrüchtig.

Uul: Eule, noctua. Bon beren Gestalt nennt man einen Menschen mit rauhem verworrnen haar: ruuge Uul.

(hus.) Rattuul: garstig, geschmacklos gestleibet, (wie Schabulten.) Schimpfwort: ein wie von Rage und Eule zusammengesetzer Weibers Kopf, verworrnen straubigten Haars, Mittelding von zwei Hablickeiten, die wie Rate und Eule sich abnlich sehn. (S. Litterar. Blatter Nurnberg 3. B. wo H. Zahn, die Erklarung dieses unter R. bereits aufgeführten Wortes mit Recht verlangt.) S. Rlasssiren.

2) Eule, Handeule, Rehrbesen mit langem Stiel oder kurzem Handgriff.

Uulen un Kreien maken: schlechte Buchstas ben schreiben, in de Uulenstugt: in Gile, auch in der Abendzeit, blind as en Uul, da hett en Uul seeten: das lief auf nichts hinaus, mislang. Spottweise nennt der Hamb. Pobel die im Finstern gehenden Nachtwächter Uulen.

uulen afuulen: reinigen, auch aushungen.

Se smaren eer up Fransch dat Muul, un snappt se to, so satt dar'n Uul. (Bos.)

Uelten: Nachtwogel, auch eine Art mobischer, ins Geficht tiefliegenber Weiberhauben Dormenfe, Schlaf = Unterhaubchen kleiner Kinder.

Uur: uhre.

- 2) poulains in gemeiner Sprache.
- 3) rothe Fuchderde auf ber Marich und Geeft, schadet ber Fruchtbarkeit, ist aber gut zu hauser= und Deichbau, (auch Pise Arbeit?) auch Stort ge= nannt.

Uut: aus (Angs. und Hou. unt.)

Liut is uut: reinaus.

Se geit uut Neien, Waschen: sie verdingt sich als Naherinn, Wascherinn in fremden Sausern. (Samb. Alt.)

Untrede: Ausrede, vom bofen Maul, Bantsfertigfeit gebrauchlich. Se har een Untred' gegen em: er schalt ihn wacker aus.

Dom bavonlaufen weglaufen hat man uutbinden, neien, rieten und uuttrekten, vom austchelten, schmalen: uutlüchten, sturen, (oversboren) uutraktern, schelden, uutmaken. Für das Solft. uutstaffeeren sik sich anpugen, schmucken (Rendeb.) uutklasseeren; uutklassen

aber allgemein Solft. aus der Schule fcmagen, aus: plaudern, uutmitten: ausmerken, auserfeben.

uutblasen, dat is nog nig uutblasen: so weit ist es noch nicht.

sin Dogter utruften (hamb. Alt.) seine Toche ter aussteuern.

Man mut nig eer: haalt Fisch! uutroppen bit se fungen sund: gegen Woreiligkeit im Reben und Handeln.

Sprw. De Mann kann nig so beel in ba groote Dor inforen, as de Fro uut de lutje Dor uutdreegen kann: ber Fleiß des Mannes hilft nichts, wenn die Frau nicht spart, große und kleine Thure einiger Landhauser.

uutwidig (Ditm.) wenn das Dieh von den Weis den lauft, wietwidig von Menschen die weitlauftig ausschweifend werden (3.)

Uutschott: Ausschuß von schlimmen Dingen und Menschen, en rechten Uutschott, wie Unthund und Undogt (S. Degen) auch Una band. Du aller Uutbund: du aller verdorz benster! (Hamb. Alt. Eltern zu Kindern, die diese nicht zu ziehen und zahmen wissen, und mit diesen Schimpswörtern in der Regel sich selbst am meisten schimpfen.)

Uutschub (Solft. Ditm.) bas Wegfahren, Ausichieben ber Brautmitgift am Tage vor ber Sochzeit.

3.28-

In Holst. (R. G.) find babei folgende Gebräuche: She die Braut aus den Eltern Haus geht, lassen die Brauteltern die Nachbarinnen bitten, um in deren Gegenwart die Sachen einpacken und wegfahren zu lassen. Der Nater legt I Specthlr. die Mutter klein Hausgeräth in die Kisten. 2,6 spännige Wagen schickt der Bräutigamm, und 2 Frauen, um die Sachen in Empfang zu nehmen. Diese sitzen auf den Wagen bei den noch ledigen Kisten, und rusen: man soll kommen und die Kisten versilbern. Stück vor Stück Lein und Betten, packen die Frauen ein, jenes so viel die Eltern geben wollen; sehlt aber I Stück Hausgeräth, so sodern sies. Endlich wird ein Sak mit Brod ausgepackt. Dann wird traktirt und abgesahren und dies ist Uutschut.

Menn ein Brautigamm feiner Braut nicht Bort und Stich halt, fagt man in ber Marfch:

Da heet et: Adje Brud

de Free is uut!

uutgelaten: ausgelassen lustig, in husum aber Dat Wedder is uutlaten: bas Frostwetter last läst nach. (hus.) von Baumen, wenn sie Blatter treiben se latet uut.

Se kann uut dat Holt kieken: von einem langen, wohl; d. i. der Kanzel von Holz, gewachses nen Predikanten (Schlew.)

Se laarmt un schreet as wenn he uut bemt Fell weer: er larmt und schreit, als war er ge-

schunden, nut den Rock (S. Rock) S. geven, paalen, verschamt, wieten, snieden u. a. mit uut.)

De Fenn deit brav wat uut (Eid.) ber Acker bringt viel ein, und vom nicht ergiebigen he deit nir meer uut — laat den volen Dus vel to Grasland liggen: die Ausgepflügte, so lange untern Pflug gewesene Fenne.

Sonderbarer, als die (3 Th. S. 159 des Id. ans gezeigte) Etym. des Namens der Stadt Sutitt von Odin, ist eine andre Uut un In: aus und ein, weil man vor Zeiten nur das einzige Lub. Thor daselbst hatte, durch das man aus und eingeheit konnte.

Bull: well, auch viel. In Hamb. Alt. Gl.
u. a. G. vielfältig statt viel, vollauf z. B.
he hett vull to dregen: er hat viel zu trasgen, voll Getrage, Gepäf, bul to doon: viel zu
thun, da weeren vull Minschen: es war da voll
von Menschen, viel Menschheit he hett vull Geld:
er hat viel Geld, da weer vull Ligt: da war es
sehr hell, dat mußt dar vull up af: wir hatten
alle Hände voll zu thun. Bull Geld heißt aber in
Bersteigerungen, wenn der Bietende den Mark oder
Thaler voll dietet: Da kann he vull ubr doon
(Hamb. Alt.) das ist er mit vollem Rechte z. B. ein
Grobian oder Aufschneider oder Egoiscover Gelosfolzer.

Bull un buff über und über fitten reichlich befetzt womit z. B. Pocken, Laufe.

Bullborden: bevollmächtigen Bullbort: Wollmacht.

2) bestärken. Man mut de Rinder nig bullborden: man muß Rinder in Unarten, Eigenfinnigkeiten nicht bestärken, ihnen nicht nachgeben.

bullhellig: stark bei Leibe vielleicht von heel und bull, welches auch ganz voll heißt, sik bun Lieve dik un bull ceten, viel, zu viel sich übervoll

Putt und Pol motet erst buil sin, eer de Frost kummt: woher bas Sprw.? Einer wollte es von Pfügen und Sumpfen herleiten: die erst voll senn muffen, eh es Frostwetter werde. Ein andrer: die Topfe muffen erst voll eingekochten sauern Ganses fleisch und die Pfügen voll Wasser senn, dann komme der Frost und Winter (R. G.).

Bullhoof (Nachtrag zu Hoof) Bullhöfter: des Hofs Besiger. Geoße oder Kleinheit einer Juse ist verschieden. Dann folgen die J Hoosen, Halbhoosen, Biertelhoosen, Achtelhoosen. Zu merten ist, daß sich der landmannische oder banrissche Stolz (welcher vom Baurenstolz der Städter zu unterscheiden ist) in einigen Gegenden nach dem Beschehm richtet, se daß der Schner den Wierelhäfter gering schähet, daß Berheinabungen zwischen beider Lindern sur unterschaffer ber Schner für Urten von Mischeirathen gelten, — In

ber Probstei u. a. G. erhält ber jungste (statt an andern Orten der ältste) Sohn die Hufe und kehrt seinem Geschwister das ihrige aus. In der Marsch heißt eine Jufe en Hoff.

Unge, Poggus, Tuge: Rrote. Luti Ueg: Schmeichelwort für kleines Rind.

## W.

Baad: Fischnet. De Waad treffen: das Fischnetz einziehn.

Waan, Wan: uralte in den alten nord. Sprachen, un (Dan. u.) Partikel, zeigt einen Mangel, wie die davon abstämmlichen wenig, von und un. Angs. wana, wanian: verringern.

Im Holft. fig.

Waankantig: ein Balke ober Bauholz, mit ungraden Ecken aus einem ungleich bicken Baum geschnitten. Waankante nennen Bauleute die hie und ba einwarts gehende Stellen.

wanschapen: ungeschaffen, mierathen, ungeschaltet (Dan. vanstabet holl. miemakt). En mansschapen Minsch, he is so manschapen: von verkehrten Berkehrtes angebenden und treibenden Mensichen.

wanhoven, vermanhoven: unbesorgt unve-

fiellt laffen, verwahtlofen, vernachlaffigen (Rr. G. Brockborf.)

fullwuffen un manschapen (Preez u. a. G.) felbst gewachsen und geschaffen, wird von verkehrten seltsamen Dingen gebraucht.

Baar: wahr, verum.

Ist nig waar? Antw. Jas et is nig waar! Bolkswig. To waaren (Ditm.) fürwahr. Weer dat man waar, wat se in eeren Sinn is: von einer Stolzen, von Dunkel.

Dat Waare: das Wahre (Hamb. Alt.) He hett dat Waare: er hat Geld.

Waaren ein vielbedeutendes und umfaffendes Wort.

1) wahren, dauern.

Wat lang wart, ward good: gut Ding will Weile haben. Et waart nig lang dat arme Lud wat heft: armer Leute Mittel halten nicht lange vor.

2) warten, haten sich in acht nehmen (Dan. vare E. ward) wol waart sik davor, davor heff ik mi nig waart: von Ueberraschungen, für die man sich nicht in acht nahm. Kinner waaren, sin Hund, Geld waaren, Waartsfro Kinderswarterin, und Marterin der Wochnerin. De waart di de Orgen in Kopp: er giebt genau auf dich acht, auf jeden beiner Blicke. Man mutt sik vor

em waaren as vor en slaend Peerd: man muß sich für ihn hüten, wie für ein Pferd das ausschlägt. Unverwaarns unversehends. Waar Been, seed Pageluun un ging in'n Peerstall: Sprw. der Pfau warnte — nur sich selbst und seine Beine. Egoisterei.

3) verwahren aufheben. Daher Waar: Wahre. Frische, goode Waar! ift bas Lockwort ber Fisch und Obsibandler, wird (Hamb. Alt.) auch von neuangelangten Freudenmadchen gebraucht,

wie heegen, anheegen, anwaaren aufbewahren: Aepfel und Birne bis sie murbe werden, himlegen. Waarappel, Waarkantuffeln: Apfel, Kartosseln, die sich den Winter durch haken, und im Norrath angekauft werden; auch Waarwors teln: Wurzeln.

Wabbeln: von den Bewegungen dicker schlottz riger Menschen, auch zäher Feuchtigkeiten in Gefäßen, wabbelig weich, Bost, Hand weich und schlapp anzufühlende Brust, Sand, wabbelig Seten: weichliche Speise.

- Wacht: Wache.

up de Wacht gaan: zu Walle gehn, ziehn. (Hamb.) Wer hett de Wacht: wer ist der wach: habende Officier. In de Wacht setten: in Arzrest segen. Wacht holen.

Dat is en vun de Wacht (Hamb.): bas ist ein büchtiger Kerl.

Freudenwacht (Hamb.) wenn ein neuer Kapistain zum erstenmal mit seiner Miliz Bürgerwache zu Wall zieht, wobei es gewöhnlich eleganter und lustiger vor und zugeht als gewöhnlich. Truurwacht: wenn ein Kapitain gestorben ist und die Wache bestort und traurig zu Wall zieht, to Wall treft.

- 2) Woge, Welle. De Wachten gaan hoch fiet: die Wellen schlagen boch, niedrig.
- 3) eigentlich Wagt von wagen: Wage, Gewicht, rechte Wacht, goode Wacht geven: richtig wagen, dat holt de Wacht nig: das wiegt nicht wie es soll. Wachtschaale. Wicht: Gewicht. He hett wat in de Wicht (Hamb.) er wiegt schwer.

Machten: Wellen.

Wachten: warten (bas Holl. u. A. S.)

Wacht en bitjen: warte ein wenig, verswachten: erwarten. He is sin Schipp verswachten: er erwartet sein Schiff. Dat was ik nig verwachten: 'das kommt mir unerwartet, unverwachtet.

2) huten. Wacht't ju: nehmt euch in acht. Dat bun it mi nig verwachten werfen: das erwartete ich nicht.

Hullmachten (Pbh.) eine originelle Wortschraung so viel els vor Ungebuld henlen.

Waddife, Wattke: Molten, bas Bafferigte in ber Butter die nicht genug ausgearbeitet ift. (Eib.) Babi, Wai.

Baden wie im hochb.

Von einem der dicke Beine hat (Hamb.): et is em in de Waden schaten. Spottreim des Pobels auf den Adel:

> Gooden Dag, Cer Gnaden! Soven paar Strump un dog keen Waden!

Magen: hazarder.

Wagfpill: gewagtes Spiel, tuhne Unterneh: mung.

waglig (A. G.) breift. De is maglig: ein breifter Menft.

Magen wie im Sochd. Fuhrwerk.

En Rutschwagen nennt der gemeine Mann eine Rutsche. Blockwagen ist bei uns ein Bretzterwagen ohne Stuhle, zum Transport von Waaren, Wäschekörben 2c. Stoolwagen Stuklwagen, ein Korbwagen mit Stahlen zu Lustfahrten der Miethe kutscher und Privatpersonen. Rullwagen: kleiner rollender Wagen.

Bottermagen (Gib.) alter zerbrechlicher Bagen mit bem man langfam fahren muß wie mit einer

Butterfuhre, Damit Die Butterformen, Die in Ropf-form beifammen liegen, nicht gusammenkleben.

Wer na'n bergoldten Wagen ringt, de Frigt ook en Lung davun.

Seiwagen (S. Sei.) Simmelwagen (Samb. Alt.) schwarz bezogner ofner mit einem auf Säulen rubenden himmel versehner Trauerwagen, auf den die Leichensärge im Pomp zur Grube gefahren werben.

Wagenschott: eichne Bretter ohne Knorren, mit feinen Abern gestammt, die zur saubern Tischlers Arbeit ausgesucht werden; weil diese Bretter vom andern Holz das gestösst wird, ausgeschossen und, damit sie trocken bleiben, auf Wagen verführt wetden. (Holl: Wandschot, weil es zu Wandgetäfel gebraucht ward Angs. wandschotte.)

Wenn Gen Ungluk kumt, so holt nog een ganssen Wagen bull vor de Dor: sagt ber Ungluckliche: ein Unfall ist mir gewohnlich Worbote vieler naher Unglucksfälle.

Karkmissenwagen (S. Kark.) nennen einige Landleute ihren besten buntbemahlten Stuhl = ober Kurwagen, weit sie mit ihm zu Kirche und Messe, Jahrmarkt fahren und lustfahren.

Bafe: ins Gis gehauene vierecte ober runde Deffnung gum Wafferfcopfen ober Fiften.

Baffeln, afwatteln: bachtig abprageln, vom Socht. wadeln, hin und her bewegen.

Wakker nicht wie im Hochd. munter, frisch, tapfer, sondern hubsch, schon, artig. En wakkere Deern: ein hubsches Madchen. Sit wakter maken: sich pugen.

Wald (S. Woold).

Bale (Ditm.): Strieme.

Walen (wie kören): wählen, daher das sons berbare (Eid.) buterwält: nicht zur Sache gehörig, wie en buterwälten Snak. Eine Karte, die nicht Trumf ist, ausspielen: en buterwälte Raart uutspeclen, nicht Trumpf bedienen: busterwält bismieten.

2) stumpf baher Butaars: Stumpfschwanz. Wald, Wolde, Welde: für Gewalt daher Anwald. Sakewold, Weldigen in a. (Statuten).

Walgen Soll. Zeitw. et walgt mi im Live: die Speise stöfft mir aus dem Magen auf, walgigt: Edel', Reigung zum Erbrechen errezgend.

Welgen, Welling, Haver & Gassenwelgen: aufgekochten haver, Gerste. Gerstenschleim. Welsgen un Weedage: schlechte Speise. he kaakt up as Welgen: er fahrt jachzornig auf. he gibt sinem Volk Welgen un Weedage: er giebt seinen Dienstboten schlecht Effen.

bormalgen: durchschlagen, offnen Leib machen. Welling un Weedag: Wehe = Lage.

Wallach: Fro hengst, fro Wallach Sprw. wer zu fruh ausschweift muß zu fruhe aufhoren.

Ball: Wall, aufgeworfner Damm um Stabte wie Samb. Gluckfabt zc. oder am Wasser Erdwall, um Koppeln, (Solft. Hus.)

2) User in ber Holl. platten Schiffersprache dat Schipp kummt an den Wall, ligt unner den Wall, geit van de Wallen, leger Wall (S. leeg.) baher

Wallings Wallg'n (Eib.): hohes Gras und kurzes Rohr in und an den Ufern der Graben eines Feldes, Walgen, das nach der Einerndtung bes Korns abgemaht wird. Walgen meien. (Ditm.)

Dat Wallhuschen: Wallhauschen nennt ber geringe Mann (Damb.) bas Fortificationshaus am Wall, wo sich bie Vornehmen in Schmaus und Prosmenade Parthien ergogen.

mallbeettig: wenn bie Beine auswarts gebosgen find, wie gewöhnlich kleiner Kinder, Die erft in der Folge die grade Form der Beine erhalten.

Daher Beel Bugel, Ort.

wallpiepen (Gid.): den Rlei, fette Graben= erbe aufs Land bringen. 2) die Jenne Lanbes an den Grabenseiten abbachen. Die bbere Erde heißt Stort, der Klei liegt 6 Fuß tief. Auf dem Klei folgt 2 Joll dicke Torfschicht dann bas Sandlager der hiesige Kern der etwa 12 Fuß tief liegt. Wenn die Graben auf dem Felde nicht wie beim Grüppelni der Länge sondern der Queere nach am Rande des Ackers längs dem Abzugsgraben gezogen werden: Wallpiepen. (Beschreib. v. Eiderstädt S. 206.)

If will di to Wall halen: (bas.) ich will bich zu Rest bringen.

Wanns: gambasium: Jackchen ber Krempes rinnen hat eine kurze Taille, bebeckt eben die Ellensbogen mit einem spisigen, mit Knöpfen besetzten Flügel. Das varne offenstehende Wams zeigt einen mehrentheils rothen Brustlatz der mit silbernen Knöpsfen und goldnen Schnüren besetzt in einen spitigen Winkel über den Rock herabläuft; auch das Männerskamisol Bostwams. dermamsen durchprügeln it. wamsen, hölzern Wams hamb. Aussenwork.

Wand wie im Holl. A. Waeda E. Weed: Gewand, Tuch, Laken. Daher Hamb. Wands bereder: Tuchscheerer, Gewandbereiter. Wands bereder Brook: Gasse dem Hollandischen Brook gegenüber. Wandsnieder: Tuchhandler, Gewandsabschneiber, Lakenkramer. Wandraam (S. Naame.) Beierwand (S. B.)

- 2) Schiffsbesegelung, Betatelung.
- 3) die Strickleitern woran die Matrofen an Maft= banme hinaufflettern.

Se is in't Wand: er ift im Gange, macht fich zu schaffen, ist wie in den Rleidern, zur Arbeit gerüs stet auch: er macht sich maufig, lustig (Hamb. Alt.) wie he leggt los: er ist im Zuge.

4) wie im Hocht. (paries) **Wandluus:** Wanze. He breedet sif ut as en Wandluus (Hamb. Alt.) von armseliger Grosthuerei und Pralsucht.

Wandag (Ditm.) Wochentag mandags: tage lich, gewöhnlich ydt ys wandages alfo in Sezbrufe gewesen: es ist gewöhnlich (Vorrede zum 4 B. des Reineke Woß.)

Wandellovisch (Ditm.) mistrauisch, von wandel und loven, glauben.

Wandelbare (auch beruchte, gemeene) Froen hiessen vor Alters in Hamb. die Huren- Sie mußten in besondere Straßen in den geduldeten Hurhäusern wohnen, es ward jährlich mit der Trums mel umgegangen, um, wenn sie sich in andere Straße sen eingeschlichen, sie in ihr Quartier zurückzuweisen. Sie durften nicht Zierrathen wie ehrhare Frauen trasgen, und, auch wenn sie verheirathet und ehrlich wurzben, sich durch die Haube unterscheiden. Nach den Pahsithumszeiten verlohren sie ihre Gerechtigkeisten, wurden nicht — und in neuesten Zeiten wieder geduldet.

Wandschichten (Ditm.) von ungefähr, van wandschichten (Hamb. wanschichten): vom Hörensagen. Sie Wandsbeck (Nachtrag : zus Band grom.)

Das Sprw. Dat gelt to Wattschef (Hamb. Alt.) verdankt eigentlich seine Entstehung der Zuslucht welche ehmals baselbst nurechtliche Menschen, bose Falliten und Metzen u. dgl. fanden. (S. Gesth. des abl. Gutes Wandsbeck Hamb. 1773 wo der Name W. beck oder burg von den Wenden und das nahe Wendemuth von Wend hen ut! abgeleitet wird, das man den dort verjagten Wenden zugeschrien haben soll.)

Gent Bandsbeker nennt man beim Kartenspiel (in Flensb. Alt. Hamb.) einen burch Abupiten mit Atout gemachten Stich.

Wanken: geben wohin, hin und her prahies ren. (Hamb. Alt. Pbg. im Entinschen) doineank ik hen: da ging ich hin. Ik denk na Lubeck to wanken: ich will nach L. gehn, Mukwanken: ausgehn, da wankt nog nix: da ist noch akhes zu thun.

Wanneer: (Holl.) wann?

Warder: Werber. Bon einem lange verstorz bengn Hamb. Landherrn wird erzählt, er habe zu den Ochsenwärder Bauern gesagt: Kamt herup it Offen! — Warder! worauf einer das wi heft Herrn figte un'n Nagrn (auch nirgends) funs nen. (S. 129, 3 Th.)

Bardiren: die Mange bem Behrte nach schägen, auch aber selten im Pltb. für schägen über haupt auswardiren (Eid.) was man im Ditm. auch honsediren bonis cediren nennt.

Barf, |Warft: Gefcaft, Gewerbe, Bots fchaft, Auftrag (von warven: werben.)

Gen blind Barf: vorgebliches Gewerbe, Ges schäft, wie oft Dienstboten ihren Herrschaften vers machen een blind Warft maken (Hamb. Utroop.)

2 Much cem bunt Barf, cen Barf bestellen: einen Auftrag beforgen.

Mat be fil mi to gefallen en blind Marf: fagte ein hamburger zu einem komischen Schanspiller, ben er in der Tragboie auftreten sehn wollte.

Safen werben v. A. Sachen vor Gericht verhandelt Samb. Stat. 1497. (Anderson.)

Warf, Werft, Worf, Warve (Ein. Hunden, Tonbersche Marsch): aufgeworfner Erdhägel worauf die Hofe gebaut ist, Andhobe oft ansehnliche, mit einem Gebäube drauf. 2) Im Hamb. Marsche lande Worde, Wurde, Wort, Wurt, ausgespr. auch die Erhöhung auf die das Nieh zusammens getrieben wird, um vor Ueberschwemmung sicher zu senn.

3) (Ditm.) Plat wo ein Haus fand, und nun Acker ift, umzäumter, Wurt.

Die Wordesaten zusammengezogen Burften mid das Land Worden haben daher Namen. Warph daher Gericht. (Orener Sammlungen 1, 162.)

Warig (Gus.) weelig (Holst.); start, krafe; voll., en warig Fruensminsch: starte Frauens.
person.

Barf: Wert, marten: aebeiten, Wartmeifter fnab: Ober und Unterarbeiter beim Beder.

Dat is bat Wark man eben (Samb.) davon ift grade die Rede.

Sandwark. Vom Faullenzer fagt man: de wull wol dat et alle Dag Sundag un Geten un Drinken en Handwark weer. Daher

Dadwarken (Pobelfpr.) zu Wert gehn, und zwar wit übertriebner Anstrengung, Getose. (S. Litterar. Blatter 3, 279, 80. wo es v. H. Jahn sehr gut durch haft marken aus diesen beiben W. Jusammengezogen dirivirt wird.)

wartfodig (Ditm.): ein Pferd; bas nicht fett, aber boch im Stande ift, gur Felbarbeit gebraucht ju werben.

2Barl, Ward'l: nicht wie es in bem Prov.

Ber. 1797 durch wahrlich! erklart wird sondern furzlich, neuerdings. So fagt man (Rr. Gl. G. Rellings husen, Stellau) if heft warl nig feen: ich habe es neuerlich, kurzlich nicht gesehn.

. Warm wie im Sochb. daber

Warms, Warmniß: Marme. If fift in de Warms: ich fige in ber warmen Stube. De kumt ut de Warms: er kommt aus der Zimmers warme ins Freie'

En warmen Regen neunt man (hamb.) eine — Feuersbrunft. De freeg en warmen Regen: bas Feuer brach in feinem hause aus.

Senter!

Warschoen: warnen, winken, wahrschauen. Warscho he mi wennt losgeit: geb' er mir einen Wink des Anfangs. Ik will em warschoen: ich will's ihm ansagen.

Warschauung (Hamb. Alt.) Warnung, gerichts liches Bort in Schuld und Pfanbfachen, wenn ber Executions = Termin verstrichen, thut ber Gerichtss vogt (Hamb.) durch seinen Diener 8 Tage vor der wirklichen Halfe noch bei dem Schuldner die Warschauung.

Wart, Wert (von werben) hieß vo Alfers im Hamb. bas noch nicht gestellte, mit Geschst zum Gaberen versehne Bier, es marb erst Bier. (S. Sot)

Barte: Mannchen unter ben Enten.

Marvel: Wirbel, Drehriegel.

2) Wirbelichlag auf ber Trommel.

Warbeln (Gib.): ben Rlei anf ben Neckern aus:
einanderbringen, wirbeln.

Warven: erwerben (S. winnen.)

Bas flatt mar, von fitt: fenn. De was ba: er war ba.

wesen: seyn (in Ditm. auch Eib. gemeiner Auspr. ween.) Wi funt ut wesen, (ween): wir sind ausgegangen gewesen, waren aus wol mag da weesen: wer mag dort seyn? (in Eid. Gl. Krempe ween.)

Eine gewöhnliche Sprechart: all as et sik gebort; et kann wesen un kann ook nig wesen: wie siche gebührt es kann senn, auch nicht senn. Contradictorie oppositi inter duas indefinitas.

Waschen: reinigen, fanbern.

De groote Wasch, Waschfest (S. Maans dag.) Waschen un Plaschen (S. Schöttel auch Drog.)

2) schwagen. Wischwasch (Lessings im Misogen.) Wischimaschi: bummes, glbernes Gestowas. In de Wasch friegen; burchhecheln. Ik heff em muschen, auch wirt (wie im Holl.) ich habe ihm die Wahrheit gesagt.

3) bie Rarten mifchen, meliren, auch upwas ichen, unfigurlich rein fpulen.

Bafe: Muhme, Tante, haufiger Mutjett.

2) Erbicholle mit dem Rraute.

3) daher der an Form abnliche Kranz von ausgesstopftem Tuche, den Baurinnen, Bardewieler Zwiesbelverkauferinnen u. a. unter ber Waare auf den Kopf legen. Anch Waseke, Wriddel.

Wassen: wachsen, halvwassen, halvwußsen Junge, Deeren: Junge, Dirne, die beranwachsen.

Basboom (de) nennt man die Empfindung junger Leute in den Gliedern, wenn fie im Wachsen sind. sulfwussen (S. wanschapen.)

Wennt Gott will wassen laten, will ikt wol wassen laten antwortete ber, bem man vorwarf, daß er Brod auf die Erde wurfe da er's nicht wachsen lassen' können. Das Wortspiel liegt ich laten veranlassen und zulassen.

S. 152 des 2 Aheils ift bei dem Sprw. Ellernsholt un roode haar wasst up keenen goden Grund, die gern in sumpfigen Boden wachsende Eller Erle, mit der Rothbuche verwechselt, wie H. Zahn a. a. D. berichtiget hat.

Bat: was, etwas, viel.

Dat weer wat (Gl. Iş.): das ware! Bor wat, hort wat (S. horen n. vor.) En Jahren wat (Gl.) einige Jahre, wor einis gen Jahren. Wat beter: etwas, auch viel besser. De is all wat beter: er ist schon in der-Besser, rung. Wat Geten geven: etwas zu essen geben.

## Bolfereim :

D Moder, o Moder, min Kufen is dod! har if min Kufen wat Geten geben, so weer min Kufen beleven bleven!

Water (wie im Holl. Angl. Waeter): Wasser. Den Kopp bavent Water hoolen: sich bes

Untergangs erwehren. Et is hoog Water: hohes Wasser, Wasserschuth, auch vom Urindrang. Se geit to Water (Hamb. Alt. Pobelspr.): eine Wege. Babenwater: (bas.) Wasser, bas die Elhe herunter und dem mit der Fluth aus der See herausgetriebenen Wasser entgegenkommt, Gebirgmasser von leimartiger Wachsfarbe auch Wasswaster, Upwater sig. Beistand Halfe, womit jemand in seinem Vorsatze bestärkt wird. Dem Eegenssinn mut man keen Upwater geven: vom Fahrzeuge hergenommen, dem se viel Wasser zusließt daß es stott wird, so soll nicht der Eigensinn besorz dert werden.

Waterpedder (Samb.) ein Mann vermaß sich vor Jahren auf der Alfter zu gehen peddent, und täuschte das Publikum. Daher man seitdem zu ähnlis chen Unternehmern fagte Dat's Waterpedder

De Wien ist mi nig im Weeg, aber dat Water: antwortet der Wisting, den man fragt, ob er das Podagra habe?

Burfen net Indeneißen beitelle ber beit

En : Taff Water fagt beschribentlich manche Sausfrau von ihrer Taffe Thee.

Apol. Sprw. Dat Mater teert, seed jen' Fro un treed overn Konnsteen: entweder Superklugheit ober Dummheit persistirend: beim Uebersteigen der Gosse vom Zehren des Wassers zu reden.

- Waterwall, Wetternwall ehemals ein Dorf, jest Ein Haus im Kirchfoiel und unweit Ebbelak (Bolten Ditm. Gesch. 1, 96. 2, 305.)

Wetterungen wie Waterungen (holl. Metteringen): in Marschländern die größeren Gräben, welche mit den kleinern zu Wässerung des Landes, vermittelst Schleusen oder Siele das überflässige Basser abführen, das nothige ind Land hereinlassen. Sie sind fischreich, und die darin gefangenen hechte beißen Grashechte (R.) hamb. Deich, Billwarder.

Fite as en Waterammer: (Samb. Alt.) von ungewöhnlich groffen, Wasserimer gleichen Zußen. In'n Jaar kann veel Water den Bara herdaalloopent: binnen Jahres Frift fann fich viel andern.

Ct jankt up'n Bater Tage man (Suf.) bie Gefahr bes Ertrinkens vorahnend zu bezeichnen.

reines hett, auch im Hochb.

Waterlis maffern, De Robl matert ist von Rohl. (Hamb: Marich) De watert up ent: wenn das Land abschässig und das Wasser von Nache barg Felde in seines lanft. Stellt jemand sein Erbe zum Verfauf, so hat der nächste Nachbar, dar he up watert, das Recht des Nähefaufs, eine Art Beispruch Hamb. Landrecht Art. 62.

Bolfereim:

Unse Katt hett Junge freegen, dat hett Nabers Kater daan nimm den Kater, smiet'n in't Water dat he nig meer katern kann.

(S. schütten.)

Watt, Watten vada: Sanbstellen, seichte Stellen wie bei Aurhaven, Schlamm ben die Ebbe unbedeckt laßt. (Wilster Marsch.)

Eintheilung in Sandwatt und Sliftbatt (S. Heß 11, 129) Wattenkruper: Fahrzeug das die See meidet und nur über die Watten friecht.

Wauman: Sundename, nach bem Bellton

Belifdet ... ben ber Sund anflimmt und nur in ber Ammen und Rindersprache.

: Sig. Dat's'n aifchen Bauman: bes, ift fin fataler Streich, fcblechtes Spiel.

Wedden: westen. Gu flagude Medd

Sin Knabe sagte zu seiner Mutter: woruy woll wi wedden? und sie: up mine Sand un din Oor!

Wedder (Angs. Weder) einige sprechens Wedder Weer (wie ween für wesen) bezeichnen auch nicht blos Wetter sondern ein Gewitter damit wie Bullerweeder Gottsweeder in de Lucht. Et hett utweddett das Gewitter ist aus, vorüsber. Et trekt to Wedder: das Gewitter zieht auf. Auch et trekt oder sleit th Wedder: es wird gut Wetter. Et weddert: es bonnert, leeg Weddet: schlecht Wetter. (S. smidig.)

Dat Wedder is in de Rimming (vom Soll: Rimm Ropf eines Faffes) in ber Schiffersprache, wenn die Luft am Ende des Horizonts flar wird, und Anzeichen zu befferer Witterung nach fangem Regenswetter giebt.

Univedber: Gewitter. Abergl. Benn ein Gewittet auffleigt, fchlage man eine Urt in ben Stanber neben ber Settenthare bes kanbhaufes, und faffe fie so lange darin bis jenes vorüber ift. Auch muß im Hause bas Feuer nicht ausgehn.

Auch (wie im Frief.) weer gesprochen.

Wederslaan is nig verbaden: Wiederschlas gen ift erlaubt. (S. kamen) wedderwarig widees wartig : fehlich.

Wedderumso: gleichfalls, auch als Erwiederung ber Schlichkeit beim Gesundheittrinken. (S. Deege.) Wedderstreb, wedderstreebsch: Widerspänstigkeit, widersetzlich (Phg. Samb. Alt.) Vergeeten se dat Wedderkamen nig: Abschiedskompliment zu Besuchern.

toweddern: zuwider. Bolksbonmot: Se funt fik senander toweddern: fie find fich ents gegen, uneins, wenn z. B. mehrere eine Laft Lau, Balken tragen und gegen einander zurückgleiten. (Hamb.)

Weddergipt: Wiebergabe v. Alters: See-

Wet: webe. Weedag: Schmerz (Bebetage) z. B. Tanweedage (S. Tan.)

Weeterling: kleines weinendes und folglich kranthaftes Rind.

Weedwee: Witme, in alten Drucken und Mat. Wedewesche. fonunt big Ucherhand. (Auch R. G. wellig ftare, von Menschen und Bieren.)

Welchen, Wolen gespr.: (Eid.) Gruben, welche das Wasser an der innern Seite eines Deichs ausspält wennst durchbricht. Sie werden tief, daher es selten thunlich, sie zu füllen. Der Sinbruch der Sex verursacht dergleichen Erbschlunde, das Wasser bleibt drin stehn, und sie find, die sich mit Erde zuspälen, so tief, daß man sie für unergründlich ausschreit. (Rleffel Mst.)

Beelbutte: Butte, Buttfifch in folden Lochern gefangen.

Weenig, Weenigkeit voralters Weinigs keit fatt mein Ich, mine weenige Weenigkeit eine Art bescheibnen Bonfichselbstrebens.

Weeps auch bort man Bups: Despe.

Weer: Behre. Landweer: um Stadte ges zogner Ball. Hultweer: Edbeich, Auffendeich, Landbucht.

2) får webber abbrev. (S. o.)

Weerd: werth. Weerigkeit: das Werthsfeyn. Et is nig de Weerigkeit dabun to preeken: es ist nicht wehrt, zu unbebeutend das von zu reden. Et is de Pien auch de Veer nig weerd: es lohnt Mahe, der Pein nicht. Veer wahrscheinlich Geberde: es ist der samen Riene nicht werth. Oder boren? des Aushebens

pitrehrt, mirigar bas Hochb. Bürde? Mansfinde. hie Bahl.

Deert: Birth, Holpes. Go fagt bie hufft hausfrau oft von ihrem Mann: De Beert is nig to Duus: ber hausherr Birth, ift nicht zu hauf (auch vom Nichtschendwirth.)

Weertschop: Wirthschaft, bei den alten Dits marfen auch Besuch, Festgelag im Wirthshauser Weertschoppen (Neocorus.)

Weeten: Beigen. Bootweeten. Floreat De Bootweeten! trinten bie Marschbauren eine ander an.

Beeten wie im Soll. wiffen Angf. witan Schw. weta.

Beetenschop: Wissenschaft, Kunde, Kenntnis, auch Weetens. All Ding hett sin Weetens schop das apol. Sprw. sest hinzu: feed sent lutje Deeren un har dat Ligt mit denk Steert utpustet, Dankel und Verkehrtheit zu bezeichnen.

De weet wat 5 un 3 if (Samb.) er ift ein gescheuter Rechner, Spetulant.

Bon ober zu einem ber einen Scheden reitet sagt man (Gl. G.) wer nig weet wat bat vorn Get is, be kannt an sin Peerd seen.

Dat heff ik all weeten, as min Scho nog 3 Sosling kosten (Samb. Alt.) bas wußt' ich

2Beede (\*) ABeedenboom: Weibe, auch Wichel, Wiechel (Flendb.) Willje.

.r. 2) Beibenruthe. Wiechelmast: unfruchtbas

Beeden, woden untwoden: gaten, ausgeten nemlich Unstant aus Krayt, und Blumenbees ten ziehn, Wödersch: Tagelohnerinn zum gaten, ausreuten. (Eid.) wirden.

· Quecqbitts: vie Acterminde convolvulus arwentis L. Ichwer 38 vertilgendes Unfraut.

Weege: Wiege. Won Ueberklugen sagt man wenn nicht fein boch gut: Se konk et an de Weeg' seen wenn dat Rind pissen will un aadoon.

Weef ( s s ): weich. Weef Wedber: regen-

Weef (\*): Woche. Angs. Wic, Schw. Beta, Soll. E. Weef.

De lange Week: die Osterwoche mit ihren viez len Feiertagen. He verdeent oder gewinnt up de lange Week; er verdient, sammelt im voraus auf diese längste Feierzeit im Jahr, einen Nothbedarf auf verdienstlose Zeit. Weekenvold (S. Maans dag.)

(S. Súnn.)

2Beel: Munterfeit, Gefundheit, Hebermuth.

Soll. Weelder Wolluft, gartes Beichlingeleben.

Em stiet, plagt de Weel: er ist übertrieben lustig. He deit et uut Weel; das thut er aus. Muthwillen. He kann de Weel nig harens er kann die guten Lage nicht tragen, weiß sich vos Muthwill nicht zu lassen noch zu fassen. De Week sall em wol vergaan: ihm soll der Kizel schon vergehn. Plagt di de Weel?

weelig: frisch, stark, munter. De Jung is alltoweelig: ber Knabe ift gar zu muthwillig, wedder weelig waren: wieder gesunden.

- 2) weelig Koorn: Korn, auch Gras das geil und frisch aufschießt, das mehr in Stroh als Aehren schießt, d. i. nicht dick von Korn ist. (K. G.) weelig, wellig Beer: stark Bier. De Boom steit weelig: der Baum hat Luft zu wachsen. Fuulweelig: zu fett, geil, vom Acker auf wels chem es mehr Stroh als Korner giebt.
- 3) von starten gaben Sachen, meelig holt, Dau: Strick, ber gabe, nicht leicht abreift.

Weel fur Wedel ein Flecken, 3 M. von Samb. ausgesprochen, daher bas Samb. Wortspiel: bag alle Huren von Weel kommen, von Muthwillen im Rebermaß.

Well von Gewalt (Ditm.) Macht wellig flart. Das holft. weelig. - He frigt be Well: er befonunt big Ucherhand. (Auch R. G. wellig ftart, von Menschen und Bieren.)

Welchen, Wolen gespr.: (Eid.) Gruben, welche das Wasser an der innern Seite eines Deichs ausspült wenns durchbricht. Sie werden tief, daher es selten thunlich, sie zu füllen. Der Sindruch der Sex verursacht dergleichen Erdschlunde, das Wasser bleibt drin stehn, und sie find, dis sie sich mit Erde zuspülen, so tief, daß man sie für unergründlich ausschreit. (Rlessel Mst.)

Beelbutte: Butte, Buttfifch in folden Lochern gefangen.

Weenig, Weenigkeit voralters Weinigs keit fatt mein Ich, mine weenige Weenigkeit eine Art bescheibnen Bonsichselbstrebens.

Weeps auch hort man Bups: Bespe.

Weer: Behre. Landweer: um Stabte ges zogner Ball. Huufweer: Edbeich, Auffendeich, Landbucht.

2) får medber abbrev. (G. o.)

Weerd: werth. Weerigkeit: das Werthe sepn. Et is nig de Weerigkeit dabun to preeken: es ist nicht wehrt, zu unbedeutend das van zu reden. Et is de Pien auch de Beer nig weerd: es lohnt Muhe, der Pein nicht. Weer wahrscheinlich Geberde: es ist der sauren Riege nicht werth. Oder boren? des Aushedens

pitvehrt, wir gar bas Hochb. Burde? Man hobe die Bahl.

Weert: Mirth, Holpes. Go fagt bie hofft hausfrau oft von ihrem Mann: De Weert is nig to Duus: ber Hausherr Birth, ift nicht zu hauf (auch vom Nichtschendwirth.)

Weertschop: Wirthschaft, bei den alten Dit: marfen auch Besuch, Festgelag im Wirthshauser Weertschoppen (Neocorus.)

Beeten: Beigen. Bookweeten. Floreat De Bookweeten! trinken bie Marschbaufen eine ander gn.

Weeten wie im Holl. wiffen Angs. witan Schw. weta.

Beetenschop: Wissenschaft, Kunde, Kenntnis, auch Weetens. All Ding hett sin Weetens schop bas apol. Sprw. sest hingu: feed sent futje Deeren un har dat Ligt mit denk Steert ntpustet, Dankel und Verkehrtheit zu bezeichnen.

De weet mat 5 un 3 if (hamb.) er ift ein gescheuter Rechner, Spekulant.

Bon ober zu einem ber einen Schecken reitet fagt man (Gl. G.) wer nig weet wat dat vorn Get is, de kannt an sin Peerd seen.

Dat heff ik all weeten, as min Scho nog 3 Sosling kosten (Samb. Alt.) bas wußt' ich

langer-fidon als Kind in modifeilen Schuhatte Spe weet dun sinen Gott nig oder he kennik finen Gott nin: erdist gand bisossen: Weine dat Murgen weet! Absplag swer Asswork Weschst du dat! win (Hand: Alt.) bekräftigender, beinah brohender Nachstag zu dem Gesagten: las dir das gesagt sand! Weetst du anners nip? Werhohnung eines Schniksdnaks.

Lob spwrtliches einer guten Hausfreu: se weet to geven un to neomen, un is so flictig as an. Sunnt! (Niene.)

Damit verwand ift:

wift welches wie im Holl, nicht blos weiß, auch weiße, wißig. So nennt man witte Wiewer: Wahrsagerinnen, de witten Wiewer heft em ihnner: von einem bessen Krankheit man für Besauberung hält, witt sichen: aber freundlich, schlau-lachen. De will sit witt maken: er will sich weiß, unschuldig brennen, so wie Witten gemeisner weiser Kornbrantwein, der Weißsisch aber Wittling, Witten Wierk: Arsenjkant.

wittig: wizig, verkändig. Im alten hamb. St. A. heisen die klägsten in den Rath gezognen Männer de Wittigsten. verwitdigen: werständigen, benachrichtigen, daben Wittekind ein Luges Kind, und im holft. Weddingstederfanum Wittekindi (Gramps.) Witlit, witliten in: zu wissen fen, in alten' Dokumenten, Kontraften.

(K. G.) im Schmeichelton: Du fütze witte Deeren, giv mi dine witte Hand.

Wiese: weise, kundig, inne (Holl.) wie in wiesmaren: gewahr werden, dat sall he wies, waren: er solls schon noch erfahren, eine Art Oroshung. Wiessnunt: von eingebildeter Beisheit oder Einsicht, wiessnuutig. Wiesen Wind hebben: naseweis seyn.

Dat funt de Schötteln wol wieß worden: wenn es in der Sprache des Nothigens heißt: sie haben nichts gegessen. Die Schusseln zeigen bas Gegentheil.

Wiesen Mund, wiese Nas, Wiesnas, wiese Sibillen: Spottnamen Naseweiser.

miesmaken: bereden, einbilden, aufheften, lat di'nir wiesmaken: las dir nichts aufheften. Wer hett em dat wiesmakt: wer hat ihm das aufgeheftet? Wieshuschen, Domling: Rlägzling. inwies (Hamb.) en inwies Kind (Eid.) binnenwies: ein innerlich kluges Kind. He is allen Wiesen to klook: überklug, (Preez.) He is volt nog, wies to waren: nachgerabe konnt erklüger seyn so alt er ist. Wat is dar all to wiese

[4.]

fagen! nicht von weiffagen, foudern überklugen Gefchwäg. (Preeg., R. G.)

Neuer Schopfung find bie

Wiesmakers: Halbstrumpfe, ohne Füßlinge, bie als Ueberhalbstrumpfe in Stiefeln getragen werben. Wolfereim:

Man wart nig eer weeten, eer man is half versleeten:

Berftand, fommt nicht vor Sahren.

weeten (Sprachverbreher fagen weetend) auch höflich bescheiden, so wie aanweeten, unweeten, nicht unwissend eben, aber gegen Schicklichkeit verstoffend.

Wis wie im Angs. u. Schwed. gewiß.

Weg: fort, weg. Wegflunkern (Ar. G.): unvermerkt auf die Seite schaffen. (S. 1 Th. S. 329.)

megpuzzen: wegnehmen. Puzz weg! beim Spiel: flich über! mache ben Stich. Den hett be megpuzzt: ben hat er weg.

'If mak et as de Nurnbarger, ik gaa dars unner weg: hort man den hamb. bei Regenwets ter wiseln.

Weg: via. Dat is de Weg tom Door henuut: von Berschwendern, bi Wegelang: ber Länge nach.

Beide: Eingeweibe auch in Hei un Wei, veräubert.

utweiden: die Gedarme heraus nehmen. De Weide: Darme zu Burften.

Weien ober Waien wie im Holl.; wehen.

So lang de Wind weit un de haan freito in alten Prwilegien 3. B. der hamb. Schlächten wegen hutgerechtigkeit auf dem beil. Geiftfelde: bis ju ewigen Tagen.

De Wind de weit

De Haan de freit

De Ratt sitt up dem Tunne.

a. e. a. Wolfsliebe.

upweien: anfachen, aufweben, de Wind weit up: ber Wind tommt auf, beginnt. De Wind weit rung (rauh) overt Feld: vom schars fen Winde.

Eine gewöhnliche karakteristische Anfrage und Besgrüßung der Schiffer, die sich auf der Elbe begegnen und etwa von Holland oder Norwegen kommen: weit et nog im Texel un regent et nog in Bargen? weht es noch im Texel wo gewöhnlich viel Wind, und regnets noch in Bergen, wo viel Regen fällt.

Beier : Sacher.

berweit: in Gedanken, abwesend, nicht aufe merkend.

2) verlohren verweit ab een Judenseel sagt der Pobel: conclamatum est de eo. St weit bat et jucht fagen unfere Schiffer vom farten scharfhorbaren Winde.

Welke, welcher, einige, welkeen ober nach gemeiner Auspr. wolkeen, wokeen: welch einer. De welk (Is. K. E.) einige. De welk wolt et nig globen: einige glauben nicht bran. So wem jemand. Da is wem wie da is wol, wol is da? Nolkssprache.

Welt ein Kirchspiel in Eid. süblich von Garbing so wie Vallerwiek liegend. Man hat bavon folzgende Wolksreime im Munde:

In Welt, da hebt de Lude Geld, in Vollerwief, da sünd de Lüde rief, in Garrn, da sünd de Lüde arm, in Ehst, da hebben de Lüde Beest', da hebben se Hau un Stro da suupen se Water to.

Chft ein Ort im westlich liegenden Kirchspiel Lating.

Welt mundus. Werlb a. d. Holl. veraltet.

O du wiede Welt! Verwundrungsausruf wie Welt un Dod! aller Welts Boker: o wie viel Bucher! Allerweltsjung: sin sonderbarer, lustiger Junge, auch ein mechanisch = kunstsertiger. Dat vermag de Welt nig: das kann nicht anders seyn. Lieks der Welt as wenn he leevt:

wie er, in ber Welt; leibt und lebt 3. B. vom Porztrait. Rund is be Welt statt bes Tourner beim l'Hombre.

Apol. Sprw. Wo de Welt up un daal geit, seed Voss un seet up'n Soodswang; Brunnenschwengel. Up de Welt un bun de Welt kostet Geld; Tauf und Begrebniß kosten was.

Wenn uns allens glief is, sagte ein alter Hamb. Burger zu einem jungen Weltverächter, so ward de Welt nig naboet: ift uns alles gleich= gultig so wird in der Welt nichts nachgebaut; bleibt alles, wies ist.

St bun de Welt nig weert! bert' ich Bers zweifelnbe, Reuige, - Betruntene rufen.

Wem (S. Welf.)

Wenst (Eid. Sprw.) all Kummer is Wenst: Gewohnheit macht alles unschäblich.

Wenne in der Marsch bas Stuck Land, bas vom Graben nicht durchschnitten ist, an den auffern Enden der Felder am Wege, wo der Pflug sich wendet; daher die Benennung. Es wird diese zulest und in die Queere gepflügt.

Wesen (S. mas)

Befen, en Wefen nennt ber Samb. einen Barten ober Sommerlogis auffer ber Stadt.

Best (Ditin.): Wiefel, mustella.

Best: Westwind.

Samb. Bonnot: De Wind is west: ber Wind iff ... gemesen, Windfille. (E. Ooft.)

West, is de hamborger eer Best, Oost, is de Lübeker eer Trooft.

b. h. mit Deftwind tommen ju hamburg, mit Ofis wind ju Labect bie meisten Schiffe an.

Wetten: pariren, gager.

Wett' pher imieg! ju jemand, ber etwas behauptet aber feine Wette dran magen will.

Wichel (S. Weede.)

Wicht wie im Holl. Kind, bbses Kind (Bbswichteben) Wichter, Wichtkens, lutj arm Wicht Reines halfloses Geschöpf. — Wicht ift langs Hochd.

Bicht (S. Wagt.)

Wied: weit. Du magft wol wied her fin, wied ber See von und zu ungewöhnlichen Menschen, Mohren z. (Prbh) be is wied bun her; ber ift lange tod.

miedidftig (Holft.) wiedlaftig, wiedweitsch (Eid.) weitlauftig.

2) ausschweifend, wild luftiglebend.

3) (GLG.) felten, dat dropt sik wiedloftig: das trift fich seiten. He kumt wiedloftig to mi: er besucht mich selten. He seggt et wieds loftig: er sagt es mit unter. 4) (Hus.) von anständigen Scherzen hat weer en wiedlaftigen Snak: bas war eine scherzhafte Lustige Rede.

wiede Welt (S. Welt.)

Wief: Beib, Frau, Chefrau (Angs. Bif. Fries. Buff.)

Für en vold Wief hat man eine Menge gehässiger Benennungen, so nennt's der Pobel: vol Runkunkel, Portrett (Portrait) en volen Knaaken, vole Schachtel, Postur (Postul) Rummelkist, Tot.

Bo de Duvel nig fulvst kumt schift he en vold Wief. Alte Weiber sollen nach dem holft. Abergl. kein Wieh loben. Auf ihr: Dat Bee is good soll man antworten: Lekmi—! (Prov. Ber.)

Der Angs. fagt auch Wifmann, Webmannt für Frau und Bapmann Baffenmann ft. Mann. S. G. Schütze Lobschrift auf die Weiber b. a. Teutsichen Samb. 1776.

Wiegelwageln: wackeln, hin und her schmanten z. B. im Rahn und mit ihm, auch auf einem los übern Bock liegenden Balken.

Wiek: vor Alters: Festung baber Bardes wiek, Brundwick (Kieler Worstadt) Gledwick vom Flusse Schlei und Wiek: Die Zestung an ber Schlei.

Biem : Queerffonge Ophnerlatte: Souers

wiem auch Fleeschwiem woran man Fleisch u. a. Sachen zu Rauch hängt. De geit mit den Honern to Wiem; er geht früh zu Bette.

Wien: Wein vinum, vin Angs. Win.

Wienberlaater (hamb. Alt.) Weinhanbler, Wiengood, Kaperterminus: Weinfaßarbeit. Wiengron (S. Gron.) Wienkenbrod: in Wein geweichtes Brod, man pflegt es in großen Scheiben zu rösten, den Wein mit Zucker und Gewärz anzumachen, oder auch zum Ueberguß des sogen. Lutterdranks den die Apotheker verkertigen, zu nehmen. Es ward ehmals in Hamb. Alt. Wochenstusben präsentiet, auch au Gewotter und Freunde verkand.

Wi bi und Glas Wien: eine Flookel ber ruhigen Wohlbehagligkeit und achter Kellerterminus. (Hamb. Alt.) In Preez treibt mans noch weiter: Gebt mi en Wiensupp, wenn ik dod bun ist sprwrtlich. Bekannter: En Glas Wien is beter as en Handbull Schonagels.

Et wient nig sagen Branntweinbrenner, wenn ber Spiritus, Wien, nicht da ift, der Brannts wein nicht gerathen will, aus irgend einem Fehler der Borarbeit.

Wiepe, Strowiepe, Schurwiepe: gesflochtner Strohwlich, Scheuerwifch. Angs. wiepian: abwischen.

mieven (Ditm.) ein Ziegelbach fatt Kalts mit

Strob, bas man in Bafcheln zwifchen bie Biegel fiedt, bicht machen.

Wiere : drat: Eisen = Rupfer = Messingbrate. Wiermole: Dratmuhle. Wierenkopptug: auf Drat gezogne Haube.

Wiese: Beise, Gewohnheit. Huswies: hausliche Sitte und Gewöhnung. Se weet nog Huuswies nig: die Magd ist bei mir noch nicht eingelemt. Ik mak de Wies mit wenn einer den Hut vors Gesicht halt als betete er, wie die andern. En Keerl as en Wies is: ein guter braver Kerl. In de Wies kamen: gewohnt werden. Se kumt mit em in de Wies: sie lernt sich in seine Weise schicken: die Frau in des Mannes Weise oder umgekehrt. Art un Wies pleonastisch. Apol. Sprw. Na de Art un Wies seggt Brokstedt: so ist's recht, sagt Quidam.

Butenwies: (Wilstermarsch, Brokborf): unsgewohnlich. Uut de Wiese: ausgespr. auch uuter Wiese: ausnehmend gut. (Hamb. Viere lande.)

- 2) Melodie. Fig. Da geit en honge Wies up: das läßt sich so leicht nicht thun.
  - 3) die Bienentonigin.

Wieten nach dem Soll. verwieten, Bers, wiet geben: Verweis geben, unberweten, Gott unberweten fagt man, bei Ermahnung eigner

Bohlthaten und a. guter Werke nemlich ohne fie Gott vorzuracken. (De.)

dfwieten: Sould von fich auf andre walzen, untwieten: auswegen, sich rachen, up mi will be dat untwieten: mich will ers entgelten lassen.

Wille wie im hocht. wollen : wollen.

Wat de goode Will deit: Bettlerstoskel. Et is alles will un woll: es geht alles gut, nach Wunsch und Willen. Wat he nig will, dat will he nig: von Beharrlichen. Se seggt wat se will um deit wat se will: von Eigenwilligen.

Willje (S. Weede.)

Willbratt: sauer eingekochtes wilb und zahm Fleisch auch Swattsuur, swatt Willbrat mit Blut Wittsuur, witt Willbratt ohne Blut.

Willenscharn: Wildenscharn Holft. Dorf willa Ansgarii.

Billfumft: großer Becher aus bem man jum Billfommen ju trinken pflegte.

Bild wie im Hochd. ferus.

De wilde Gunt schient fagt ber Landmann wenn Sonnenstraten nicht den biden Nebel burchscheis nen konnen. Wild Für: wildes Feuer vom Irrslicht Irrwisch.

Wind wiesen Wind (S. Wind.)

.. mindslagen: mas vom Wind abgeweht ift Obst

Früchte auch Holz windslagen Eng: unreifes Obst. Windstafche: Pralhand. Windfang: bolzerne Schirmwand, um den Lüchenheerd, die den Wind auffängt daß er nicht auf den Heerd stosse, spannische Wand, auch auf Dielen wo gekocht wird. (S. weien.)

windich (Gib. vermuthlich von windichief) von ichiefen Brettern, Topfen u. brgl.

De Wind blaast ut en foold Lot: es wefte

Bor be Wind liggen: mit bem Minbe fegeln.

Windelboom: Mastbaum. Matrosenbonmot im Sturm: if hool mi an Gott un den Wins delboom.

Wingern wie mingern: winfeln Magen.

Winkel wie im hochd.

- 2) Rrambude.
- 3) Werkstatt insonderheit ber hamb. Schneider, Tobalospinner, Knopfmacher, Dratzieher, Kattunfabrikanten.

Winkeljung, Winkelbeern: (Schillerbeeren) die in einer folchen Werkstatt als bei Kattunglattern arbeiten. he lett sinen Son up den Winkel-gaan: er thut seinen Sohn zu dergl. Arbeit in die Lehre.

Dat Kindelbett hett veel huuf un Win-

Fel; eine Bochnerin ift viel Bufallen unterworfen. Auch foß (6) h. un D. Sechewochnerin.

Binnen: gewinnen (Augf. winnan, Dan. Bibne Schw. witna holl. wie unfer.)

Winnet unt warben: gewinnen und erwerben. Winnst: Gewinn. He kann den Winnst nig Priegen: er kann nicht wieder zu Kraften kommen, von Kranken am Leibe und Beutel. He ist in de Winnst: er ist in der Besserung. Winnlaschen (S. laschen.) Winnkvop (fälschlich Wienkoop gespr.) wenn ein Handel richtig worden, erlegen Kauser und Verkäuser, an einigen Orten nur einer von beiden, Winnkop; dabei ist an Wein nicht gebacht, obwol diese Art Gottespfenning in signum contractus gewöhnlich zum Trunke angelegt wird. Daher auf dem Hamb. Kathbause ein Zimmer Winnbode genannt, wo öffentliche Sidesleistungen geschehn, und Kommissionen gehalten werden.

Sau, Seuwinnen, inminnen: Seu ein= fahren.

Winter daher towintern. Et wintert to: es beginnt Winter zu werben.

Dekon. Sprw. Sim Jud (28 October) bringt den Winter unner de Lud, Allerhilgen, sitt he up de Tilgen (Zweigen) St. Marten Wish, is he wiss. Bei ben Angs. hieß der October Wynz tyr fillith. (Leibnig.) (Ih.) Wintermagen: ein Magen der nicht gut verdaut, wird eigentlich nur von Thieren gebraucht, die viel fressen und mager bleiben. Dat Peerd hett en Wintermag.

(Preez) De Binter geit eerslangs foll bebeuten: ber Anfall bes Fiebers ift fpater eingetreten.

ueber die Lange der Winterabende fagt man halb im Scherz: De Winter hollt vor, de Sommer geit unner de hannen weg; der Sommer vergeht einem schnell, der Winter ift auf Dauer, lang.

Winterfisch (S. Sommer.)

Wippen: schnellen (holl.). Wippe: Falls brett.

up de Wipp sitten: Gefahr zu fallen laufen oder zu — falliren. So sagt man in Hamb. und Alt. von einem Kaufmann u. a. der dem Bankrott nahe ist: he sitt up de Wipp.

2) Schwengel womit man Wasser zieht, z. B. bei Brauerben, auch Swang, Soodswang Bruns nenschwengel.

wippen: aufheben, lichten. En Bat mippen ein Faß an einem Ende in die Hohe lichten. Fig. He socht ju to wippen: er sucht euch auszuhes ben, auszustechen, auch wuppen. So hat man (Hamb. Alt.) ben Ausruf: Wupp di! Kuum weer he to Bedd, Wupp di haren se de Dor aapen: kaum war der Housherr zu Bette, schneu

hatten bie Frauensleute die Sausthar aufgewippt um ihre Liebsten einzulaffen.

2) Neutraliter de Bank wippt, wippt up, de Disch wippt: was sich in die Hohe wirst. wipper: dum Fall bewegen, Wipper ober wüpper nig de Bank: bewege die Bank nicht, sie fällt um! Wipper: Münzverderber. Wipps steert: Mensch, der kein Sigseisch hat. (S. Steert.)

Weg: schnell hatte er ben Schlag weg, vber bie Sache wegfipigt.

Wippop: Brufifnochen im Geflügel.

Wippfur, Furmippe: Feuerwippe, ein Rorb, worin das Wartefeuer ben Elb: und Seefahrern zum Merkzeichen dient, bewegliches schwans kendes Feuerbehaltnis wie ehemals auf der Insel Anholt, statt bessen man einen hohern zylindrischen Thurm einrichtete, auf dem Feuer brennt.

Wippe (holft. Geeft) Stufe, Geschoffe an ber Saferahre (Gib.) Bons.

Wirfen (Gid.) arbeiten.

Wisch: Wiese. Das bon Disch to Wisch (S. Disch.) wollen einige von ber Wiese erklart haben. — Ein Obersachse meinte alles Platte zu vers fiehn, aber er verstand's nicht als man ihm sagte: En Adebar feet up de Wifch un freet Pogs gen: ein Storch faß auf ber Wiese und af Frosche.

Wischen, afwischen: faubern.

Wischemasche (Holl. Wisjewasse) Lumperei, geringes nichtswerthes Zeug, Geschmätz. Dan. Hvisvas: Fragen.

Da mut he den Mund vor wischen: das geht ihn vorüber.

- A. (im Baurenconvent) If drink mit minen gnadigen herrn en Glas Wien, da mot ji annern den Mund vor wischen.
- B. De dat nig frigt, mut barum dog leven.

Wischdoof: Tuch jum Reinigen. En Nech, wischdoof nannte ein Mabchen ihr Schnupftuch.

Biefden Bertleinerungwort für Luife.

Wiss: gewiß, fest. Wiss un waar, wiss un denk! Formeln der Verstärkung. Ja wiss: ja freilich. Dat is wiss: das ift sicher. Staa wiss, hool wiss: sieh, halt fest. Is't wiss: ist's wahr? Uemmer wiss weg: in eins fort.

2) etwa, vielleicht. He kann miss Latien: er versteht, mein ich, Latein. Ji spreekt miss: ihr habt vielleicht mit brein zu reben.

Cen miss

Bon Dingen, Sachen, (Rindern, Reibern) von benen man mehrere hat, kann man leichter eins miffen, weil man eins gewiß nachbehalt, als von Einzigen.

Witgen ober Weggen: kleine in besondrer tunder Form gebackne, gesottne Weizenbrodte; die vor nicht langen Jahren in den holft. Kibstern zur Fastenzeit ausgetheilt wurden. (S. heetwegge.) Sie heisen auch Wittekinds Spende und sollen baher den Namen haben, daß Wittekind sie zur Fastens zeit backen und austheilen ließ.

Witt: weiß. Witter: Kalkstreicher, der bie Zimmer weisst.

He is so beleept as de mitte Hund: (R. G.) er ift so beliebt als der weisse Hund — der etwa entweder sehr hubsch, ober beissig mar, im ironischen Sinn beliebt.

2) He lacht so witt (Eib. blied) er sieht, lacht so freundlich.

Wiren, afe dorwiren: prügeln, abs

Bire: Prügel, upwieren: fraktiren, auf= tafeln, anch in ber Zeche freihalten. Das afwies ren hat noch einen sehr gemeinen Nebensinn.

200 statt wie? mo dur: wie theuer? wo steit et: wie gehts? wo nu to Raa; wie nun b. i. zu rathen, wie so ungestam!

(Ditm.) wosuten, wodennig: wie ift's damit,

wie so? wodennig geit dat to: wie geht das zu? wie benn? dies wosuken: welchergestalt ist eigentlich wo Saken, wie mans auch in der 3g. G. aussprechen hort: wosaken is dat to versstaan: wie verkteh ich das? (Holst. u. Schlesw.)

Wo, wo får je, je, z. B. wo dunkler wo schöner vun Kulor: je dunkler, je oder desto besser ist das Tuch von Farbe. Wo froer, wo beter: je früher, je besser. (Alt. Hamb. n. m. Holst. G.)

Wöbbe bei ben alten Ditmarsen: Gewebe. Bei Neocorus heißts: in landisch Wand nig unanlig dem Foderwande, welkes se vok to en daglige Aleedung beholden: eine Art Wolletuch, Futtertuch, das sie auch zur täglichen Kleisdung tragen.

Wöhhe; kleiner Hund. De Tiff hett Wob. ben: die Hunden hat Junge; auch 2) kleine junge Ente, Krikaant.

Wog: unruhig, schlassos (Angs. wacian wachen.)
wogen (auch Dan.): unruhig sepn. Dat Kind
kumt in't Wogen: bas Kind will nicht schlasen.
Ik kann nig in't Wogen kamen: ich kann nicht
wieder auf die Beine, zur Arbeit kommen.
He mut wanken um wogen: er kann nicht still

sigen, muß in Thatigfeit senn. (Gl. G. auch Retlinghusen.) Se fund in de Wogen: sie sind gesund, beim Leben.

Wogeree: Unrube, Bewegung, Gefchaftige feit.

- 2) wogen (Suf.) fich viel mit einer Sache beschäfztigen. So wogt graufam mit be Leer: er ftubiert viel.
- 3) (baf.) fich viel Mube um eine Sache geben, De wogt graufam um ben lutjen Deenst: er giebt fich um ben kleinen Dienst viel Mabe.

Boji, won ausgesprochen: wollt ihr? Man bort es häufig von Hamb. Waarenausrusern (S. Hamb. Utroop.) Won dot Eier wollt ihr auch Eier, nemlich kaufen. So Haji han vot: habt ihr auch zu verkaufen, oder nothig. So ruft der Schwefelholzruser: Haji vok Swevelstikken nödig (S. Swevel) nach eigner Melodie, die auf das nödig, worauf es ankommt, den Hauptton sest. Am lustigsten ist die Melodie des Kalenderiungen.

Wosi pot nee Klenderri — Koop — nee Klenderri — toop! wollt ihr auch neue Kalender aufs solgende oder dies Jahr kaufen?

QBoffe (S. Hull) nicht Walke, noch turban . ahnlich, wie S. Otte sie in feiner Beschreib. von fom. 1796 nennt und beschreibt. Woffen, Spinnwoffen auf den das Flache am Spinnrade gewunden wird. Daher bas

Woffenbrennen: ein Wolks und Kinderfest in einigen Geg. Ditm. auch auf der Insel Fehmarn: ein Freudenfeuer. Man verbrennt nämlich alte Sachen, Unrath, Unbrauchbares, wol mitunter alte wurmstichige Wocken, die man mit Theer vermischt, und jubelt dazu. Und dies geschieht am Maitagabend, der Heren wegen!

Auch hort man in Samb. u. a. D. Wuften, Spinnwuffen: Rocken, Spinnrocken.

Woker: Wucher. Freibank zahlt 5 Arten Woker bie unfündlich find: Gerdwoker: Fifch' Holz, Honig, Gras, Obst.

Wem Gott de Dinge recht will gunnen fo wassen desse Woker ane Sunde avers Geld, Korn un Wien

mag ane Sunde gar neen Woker inn. Geld, Korn und Weinwucher ift Sande. Auch Seb. Brand zieht gegen die Buchrer zu Felde.

wokern: wuchern, häufig braten, sich mehren, wie Unkraut, manche Staubengewächse. Dat wokert as Unkrut: bas wuchert wie Unkraut. Em wokert de Ropp: sein Kopf nährt Ungestiefer. Bon

Boter, Bucher, Boterbioom: gelbe Bu-

cherblume, von der es heißt: fe fnirrt den Roge gen daal: fie schlingt fich um den Rocken, dem fie vorzüglich schadet und zieht ihn nieder.

(S. Br. W. B. Woter.)

Wol: wer, wol is dar: wer ift ba? wol feggt dat: wer fagt bas? wolfeen, oder welksen: welcher, welch einer? wolfeen in gemeinster Ausspr.

molanners: wer fonst, als er.

2) jemand. Dar kloppt wol: es klopft jemand. Is dar wol: ift jemand da?

Woldbade: (Gewaltbote?) hieß in a. Hamb. Stat. v. 1270 der Frohn.

Wölen: wüllen: wollen. Dies Zeitwort bildet in Hamb. und im übrigen Holft. seine Tempora sonderbar: it wull, du wust, he wull, wi wölen (wölt) ji wölen (wölt) se wölen (wölt) wüll ji (S. woji) wijit, weijit wollt ihr: noch Bäurischer wotji.

Wulle Gott: wollte Gott! If wull dat min Rah en Ro weer! wenn von ungereimten Wunbie Rede ist.

Woltern wie wolen (..) (Holl.) der Dane hat woltern: malzen, se woltert sif im Grase: die wühlen im Grase gleich Kindern. De sutt uut as wenn he uut dem Deege woltert weer: er fieht ans, wie aus bem Leige gewälft. (2. G.) waalen.

Woolbargen (Samb.): farte Sandarbeiten treiben.

Woold, Wild: Balb. Saffenwoold: ber Sachsenwalb 4 Meilen von Hamb. Wooldors eine Walbgegend 3 Meilen fern, Hamb. geborig.

So oold

as de Bremer Woold. (S. vold.)
(A. S. Weald Wold Wood Hall. Wood.)

Der zwischen Alversborf u. Nordhabstedt in Suberditmarschen liegende Riesenwoold bieß vor Alters Sunnenwoold vom Sonnengott. (J. Ricker ungdr. Ditm. Chronif) Ditm. Wochenschrift 1775.

Lurwald: ein, wie im hinterhalt bes Walbes, Laurender, auch wer im Kartenspiel viel pafft, verpafft, lauert. Lurpuus: ein neugiezriges, immer auf ber Lauer stebenbes Frauenzimmer.

Woord wie im Holl.: Wort.

Vergeeten se eer Woord nig: wenn mam jemanden in die Rede fallt: behalten Sie ihre Rede. Duwoord: ein boses Wort, vielleicht meil man du, die und da für unböslicher halt als ji ihr oder se. It heff keen Duwoord mit em hatt: ich war ganz friedlich mit ihm, habe ihm kein boses Work gelagt,

Stacht, vorwendit: verwirtet Samb. Giat. 1497. (veralt. Ausbruck.)

Brakt mas gebrochen, schabhaft, untauglich ift. wie im holl. Bruchstücke, Trummer eines verunglucks ten Schiffs.

- 2) anbruchiges, icabhaftes Solz.
- 3) Dieh und Baume die nicht fortwachsen wollen.

Daher das Hamb. Alt. Pobelschimpfwort: DDl' **äasige** Reerl, DDl' Wrakaas: womit Weiber gewöhnlich schabhafte ober ihnen nicht anståndige Liebsaber absertigen.

wraken: verwersen, ausmerzen, untauglich erlichen. Auch von der Bierprobe Hamb. Reces 1529: Aut. 17.: E. E. Rath will vok, dat alle Pkovere guet Beer utproven, un dat quade wraken.

- 2) (Ditm.) fluchen, bofes munichen.
- pandel bestellter Mann, ber auf seinen Gib das unstangliche dem Känfer anzuzeigen bestellt ift, um es nach Besinden auszuschiessen, und was gewraket: für Ausschuß erkannt ist, heißt Wraktgood: (Hamb.) Ohnstreitig rührt das wraksch verdrieslich marrisch daher, und Wrakspullt: so nemt man ein unzierliches Gesicht mit verbogner Nase. (Hamb.) Alt.)

De liggt vor Wrat 3. B. mit fünen Bagenes

fein Mogen ift zerbrochen, auch von fchleibter Birth

Wranten: mufren, klagen. (Dan. prante.)

wrantig: verbrießlich, unzufrieden, auch wranstrig, en Wrantputt, Wrantfysel: Murrstopf.

Wravelig: widerlichen, firengen, widerftes henden Gefchmacks von Getranten, Effen, vom Rhabarbar.

. '2) von Menschen, die verbrieslich, argerlich, wiber= lich und wibenfiebend find. En wrabeligen Reerl: ein fatales Gesicht.

Wrtdbel: ein von Leinen ober Wolle gemache ter, ausgestopfter Krang; welchen die Weiber auf ben Ropf legen, wenn fie etwas Schweres tragett wollen, (Ditm.) holft. Wafete.

Werkt: (Pbg.) Dombusch.

Wriggel: (hus.) Eigensinn, wriggelig: eigenfinnig. Dat is recht en Wriggel: er ift sehr Eigensinn.

Wriffeln, auch wraggeln: etwas in feine Gelenke und Zugen wider Gebuhr bewegen und eins beugen, wie Jahne, auch und meist von Jugen u. a. Gliedern gebraucht die verstoffen, von Natur oder burch Leichtfentigkeit, Werfehn bei Kinderspiel, ins Geschick gebracht werben sollen.

writtelig: wadelnd, tos. De Tan writ-

wiesmoorig (K. G.) wie wiesstuutig: aufe fagig, impertinent.

Dat Word is heruut, un de Efel unnen: (a. b. Holl.) von und zu Unbesonnenen.

Gen Woprd so veel as dusend: turz von ber Sache: Etwas Gesagtes verdachtig zu machen: if smut Woprd wenn't — wuschen is.

Dat's 'n Boord: bas foll gelten! geschloffen! (S. schrieben.)

u. Wenneer stigt he mit sin Luftball up?

. B. Um fös, is dat Woord!

Es heißt, man fagt, um 6 Uhr geht ber Luftball auf.

2B008 (Eid.) Morast.

Woppell: die Kornspiken am Hafer, die am Roggen und der Gerste heissen Aaren Aehren.

Wor: wo. Wor is he? wo ift er? wor waan ji: wo wohnt ihr? worneben: wo? worbi, worto, worna 2c. wobei, zu, nach.

2) etwa, vielleicht. Ji meent wor: meint ihr etwa? He hett wor keen Geld: hat er etwa **kin** Seld?

wornig? nicht etwa, nicht fo: nig fo? Worde (S. Werft.)

Worm, Wormb, Wromt, Wormfen; Wermuth.

Practica est multiplex, feed de Buut un bunn de Scho mit Wormd to: die Praxis ift vielfach, fagte ber Bauer, und band fein Schuhe mit Wermuthstengel statt mit haltbaren Bindfaben am Dies Sprw. erklart sich von felbst auf ben erften Blick.

Worm (holft.) Wurm (Eib.): wie im h. u. E., A. S. Whrm. Wormten: Warmchen.

De weert sit as en Wurm. (Eid.) De beit sit sur as en Wurm: er lagt es sich fouer werben zu leben, so wie ein Burm gegen den Tot sich frammt und windet.

mormerig: (38.) verdrieflich, frittelich, empe findlich, von Menfchen.

Furmorm: Feuerwurm. Man verficht in holft, barunter den Lauftafer, carabeus hortenlis und granulatus besonders aber den hirschiffer Lucapus cerveus der mit jeinen hornern, gemeiner Meinung nach, Feuer wegtragen soll.

ABormer beiffen aberhaupt in holft. fomel Rafer als Raupen und eigentliche Barmer.

Wortel, Wortel: Burgel. worteln: prus geln. Geelwortel & Geficht & Daaler: von fchlechten gelben Gesichtern und Gelbe, Burgelscheis ben fatt Gelbes.

Boft: wuft, bbe, wie im Sochd. von Gegen-

2) von verwittweten Lauben und weiblofen Laus bem. (b. Ueterfen.) Stat. 1497. (veralt. Ausbruck.)

Braft was gebrochen, schabhaft, untauglich ift. wie im Soll. Bruchstücke, Trummer eines verunglucks ten Schiffs.

- 2) anbruchiges, icabhaftes Dolg.
- 3) Dieh und Banme die nicht fortwachfen wollen.
- Daher bas hamb. Alt. Pobelschimpfwort: DDl' **äasige** Reerl, DDl' Brakaak: womit Weiber gewöhnlich schabhafte ober ihnen nicht anständige Liebsaber abfertigen.

wraken: verwerfen, ausmerzen, untauglich erlichen. Auch von der Bierprobe Hamb. Reces 1529: Ast. Ar.: E. E. Rath will vok, dat alle Pkobere guet Beer utproben, in dat Audde wraken.

- 2) (Ditm.) fluchen, bofes munichen.
- Pandel bestellter Mann, der auf seinen Gib das unstaugliche dem Käuser anzuzeigen bestellt ist, um es nach Besinden auszuschiessen, und was gewraket: für Ausschuß erkannt ist, heißt Wrakigvod: (Hamb.) Ohnstreitig rührt das wraksch verdwieslich mürrisch daher, und Wraksungut: so nemut man ein unzierliches Gesicht mit verdogner Nase. (Hamb.) Alt.)

De liggt vor Wrat 3. B. mit finen Bagen:

fein BogerCff zerbrochen, auch von schleichter Birth

Wranten: murren, flagen. (Dan. brante.)

wrantig: verbrießlich, unzufrieden, auch wrans
trig, en Wrantputt, Wrantfpfel: Murrs
topf.

Wravelig: widerlichen, ftrengen, widerftes benden Gefchmads von Getranten, Effen, bom Rhabarbar.

. 2) von Menschen, die verbrieslich, argerlich, widers lich und widenstehend sind. En wrabeligen Reerl: ein fatales Gesicht.

Wrtdbel: ein von Leinen oder Wolle gemache ter, ausgestopfter Krang; welchen die Weiber auf ben Kopf legen, wenn fie etwas Schweres trageit wollen, (Ditm.) holft. Wafete.

**Wriet:** (Pbg.) Dornbusch.

Wriggel: (hus.) Eigensinn, wriggelig! eigenfinnig. Dat is recht en Wriggel: er ift sehr Eigensinn.

Wriffeln, auch wraggeln: etwas in feine Gelenke und Fugen wider Gebuhr bewegen und eins beugen, wie Jahne, auch und meift von Kufen u. a. Gliedern gebraucht die verftoffen, von Natur oder burch Leichtsextigkeit, Werfehn bei Kinderspiel, ins Geschick gebracht werben sollen.

wriftelig: wadelnb, los. De Ean writ-

kelt all: der John lost sich schon. Wertsfalbe: unguentum Dialtheae.

herwritteln; verbiegen, verbreien. De Hand verwriffeln: die hand verstauchen. (Dan. forvritte Angs. whritan.)

Wrimmen (Gib.) ehmals wribbeln: reiben, quetschen, in Solft. ohne w. gesprochen rimmen.

Dringen; wie im Soll. zusammenbrehm. (Angs. wringan.)

De Sannen wringen: die Sande ringen. uutwringen: naffes Zeug hart zusammendrehn, damit bas Waffer herauslaufe.

Wriften: (wie im Dan.) die Theile der Hande und Füße hinter dem carpo um das Gelenke, welche man an den Handen mit den sogen. Mufftens: Streif: Handschuhen warm balt.

Wriewen: reiben, rieben, wie es ofterer in Brauch ift. Platten utrieven, de Hannen wriewen: Flede ausreiben, die Hande in ber Kalte warm reiben.

hamb. Sprw. Man mag em waschen edder rieben,

as he is, so will he wol bliev ben.

von ungubeffernbeir Menfchen. (G. Ciebett.)

Wromt: Wermuth, auch Wermuthschnape.

Bruf: martischer Menich, vielleicht vom Holl. wroken: heinlich neiden, haffen; benn es wied von heimtückischen Menschen gebraucht, auch Wrufe, vol' Wruk, wruksch: verdrieslich. (Ditm.) wrokeln: immer von neuen von einex Sache zu reben anfangen, um Handel zu suchen.

Wrungels (Ditm.): bide Milch die in ber Geschwindigkeit durch Stremmels ober Libbe bid gemacht ist. (3.)

Wuddeln (wie buddeln beides bort man) wuhlen, auch von Menschen.

Wuffen (S. Wotfen.)

Bulf: Botte.

Wulfenfragen: gewolfte, in runde Falten gelegte Kragen, Salezierrath (Samb. Lab. Solft.) ju Umte = und Chrenfleidungen ber Senatsherrn in den Reichsstädten, Prediger, Rathediener in ihe ren mehr ober mindern Falten unterschiedene Rabfras gen, Kragenrad.

Wull: Bole. In de Wull krigen: bei ben Haaren fassen, auch Geld z. B. im Spiel abnehr men.

Sie be Bull kamen: ju Gelbe, Kleibung toms men, baber allnagrad tumt harm in be Bull: bis geschorne Lamin bekommt wieder Bolle, auf Menschen angewand. , wulken: prügeln wie wamfen, wörteln, wiren. daaksen 20.

Buly (Gl. n. a. G.): Walze, womit das gespflugte und befate Land eben gemacht wird. In der Marsch eine Rolle mit Stiel daran.

Bulps von Bulf: ein bider Menfc, Thier, hund oder vulpes: Fuche, contrabirt.

Bummeln: gehend wackeln, wie fette Enten matscheln, auch dicke und fette Leute. Diffe Bums melke: eine bicke watschelnbe Frauensperson.

Et frummelt un wummelt: von fleinem Ungeziefer.

Bumpeln (Kr. G.): unordentlich jusammen

Wunnern: sich wundern. He wunner sik Hähen hoch. Wunderbar, daher folgendes leichtstünniges Reimwort:

ut en Ossen makt he en Karkenswaar. Bundel (alipl.) das weibliche Glied. Laurens berg.

Wüppen (S. wippen.)

Burdig Bot (Marinanderict) e gulet flets miegenden Wiell, Antifes

guter Burf von sechsen beim Regelspiel.

Buft flatt muldest, wolltest, willen (S. whien.)

Buft: Burft.

Die Burftliebhaberei der Solft. Deutschen hat-fole genden Reim erzeugt:

Buft, is en Luft, is en eewig Ceten, De dat itt falt nig vergeeten.

Bun Sund to Buft: dabei ift nichts zu ers übrigen, machen.

Dat's en aarige Wust, auch Brunswiefer (Braunschweiger) Wust, fig. von einem bicken langen Schiffstau. (Hamb. Alt.)

## 3.

## Zaustern (S. Saustern.)

Beege: Ziege Angs. Ticcen.

Beegentitten: altmodische Art Spigen, so ausgehackt, daß ihre Figur die Ziegenzigen vorftellen konnen. Man hat sie neuerdings wieder bei ben Garnierungen der Gardienen, Dorhange (S. Gron.)

Himmels = Zeege: nennt unfer Landmann die Betfassine (Schnepfenart) wegen des dem Mettern ber Ziege abulichen Tons den sie in Luften schwebend angiebt.

Beitlig für vergänglich und fehr paffend.

- 2 De Doot is man geitlig: ber Tuch ift abges tragen, vergänglich, geht auf die Reige jum Beg aus biefer Zeitlichkeit.
- 2) mittelmäßig, nicht fonberlich. Dat Geten weer da man zeitlig: bort ward nicht viel aufzgefchiffelt, bloße Hausmannstoft. (Pbg. Alt. auch Hamb.)
- Richen anfahrt, und die z. Th. sehr gezwungen fallen, ist die wahrscheinlichste, daß von ciborium, das einer Belle ähnliche Kästlein oder Bauer worm Papisten die geweihten Brodte permahrt, umgetragen, das in hamb. und aberhaupt in Holst. bekannte Ziburken Biborie, Siburken entstand: ein kleines Gehäuse, Behältnis, Rammer, Zelle, Zimmerchen, Kabinet. (Lab.) Siburkent oder Schaburken. S. Strobtzmann, der es nach einer Erklärung in den Hanndv. Anz. 1751 von Zip Hund und Bürke Behältnist abzleiten möchte: Hundeloch. Doch läßt er gern jedem seine Meinung und wir auch.

Bilk auch Bilia: weiblicher verkarzter Taufname: Cecilia, wird auch Silke gesprochen.

Bimpel: fimpel, einfach, dumm in ber gemeis wen Aussprache, he is man zimpel: ein Ginfaltes pinfel, Blobfinniger.

Zipp, Sipp, Jumfer Zipp: ein Mabchen bas sich ziert, affektirt, vornehm eingezogen in sich

gezogen thut. Zippheit: geziertes Befen, affete tirtes Mienenfpiel.

Zippel, Sippel: Zwiebel, Zipolie cope Angs. Cipe.

Bippelhuus (Samb.) bas Lagerhaus der Bare bewieferinnen, die dort ihre Zwiebeln, Wurzeln, Krauter, Lavendel feil haben, und von da aus in Samb. und Alt. Gaffen feilrufen.

zippelu: weinen, weil aufgeschnittene Zwiebeln Thranen reizen. Zippeltrin ober Trinzippelsch: leicht weinendes Frauenzimmer. zippeltranken: wenig weinen.

of du sippelft ober schittst, is mi gliefveel ich tehre mich so wenig an dein Weinen ale - sonft was.

Zippel auch ein kleiner Trumpf im Spiel, en lutjen Zippel, wenns nicht vielmehr von

2) Bipfel ableitet.

Birkel. Zirkelbruderschaft, geistliche Brus berschaft in Lübeck, die verschiedene edle Zwecke vereis nigte, und deren jährliches Schmausfest, Konvivium Zirkel Rag Gelag. Die Mitglieder führten einen Birkel im Wapen und wurden späterhin in eine Junker-Kompagnie umgewandelt. (Nachrichten von Lüb. 1713.)

Zise in gemeiner Aussprache für Accise baber Zisebagd, Zifezeddel.

:": Rifon : Mccife geben.

Bittelroschen nennt ber gem. Mann bie Nare siffe, nielleicht, weil fie mehr als andere Blumen auf bem langen Stiel bin und her schwankt und gittert.

.1071

Bo (K. G.) für gu. If wull em geern go Worde: ich wollte ihn gerne sprechen, bei ihm gu Borte.

Zuffeln (S. suffeln.)

Bupt fpricht ber gem. Mann bie Suppe. (S. Supp.)

Bufchschen: fitte machen Holl. Wiegenlied: Zuff, Kindje Zuff. — Das Tuff (S. oben Dan. Tiff:) stille, ist wol basselbe.

Bwiff: 3mede, Bapfenpflock in ber Tonne.

Zwiffen: burch ein gebohrtes Loch ein Faß ansapfen ober ihm Luft geben. Zwifflot fig. Schlupfswinkel. Zwiffmble: Zwickmuhle, boppelte Baflucht, aus einer in die andre zu flüchten, baher auch Whiftspieler die zwiefache Renonge der Gegenspieler so wennen und klagen: nu fun wi in de Zwiftmble.

Zwitkern, swiftern, uut un inzwiffern:

hin und ber, aus und einlaufen.

Bwirken: zwitschern, wie unter Wogeln ber Baumfonig, unter Beuschrecken die Grillen thun, weder singen noch zischen. (R.)



Rifon : Mccife geben.

Bittelroschen nennt ber gem. Mann bie Nare eiffe, nielleicht, weil fie mehr als andere Blumen auf bem langen Stiel bin und her schwankt und gittert.

Bo (K. G.) für gu. If mull em geern zo Worde: ich wollte ihn gerne sprechen, bei ihm zu Morte,

Zuffeln (S. suffeln.)

Supp fpricht ber gem. Mann bie Suppe. : (S. Supp.)

Bufchschen: fitte machen Holl. Wiegenlieb: Zuff, Kindje Zuff. — Das Tuff (S. oben Dan. Tiff:) sitte, ift wol basselbe.

Zwiff: 3wecke, Zapfenpflock in der Tonne.

3miften: burch ein gebohrtes Loch ein Fast ans dapfen ober ihm Luft geben. Zwikklok fig. Schlupfswinkel. Zwikkmole: Zwickmuhle, doppelte Zuflucht, aus einer in die andre zu flüchten, daher auch Whittspieler die zwiefache Renonge der Gegenspieler so wennen und klagen: nu fun wi in de Zwikkmole.

Zwiffern, swiffern, uut un inzwiffern: bin und ber, aus und einsaufen.

Bwirken: zwitschern, wie unter Wogeln ber Sauntonig, unter Beuschrecken bie Grillen thun, weder fingen noch zischen. (R.)

## Das Fehmarsch

Melodie.







### Unhang.

Das, S. 19 bes 3 Theils zu bem Worte Leed: Lied, von mir zu liefern versprochene, noch unges bruckte Provinzial = Wolkslied bat Femarsche Leed genannt, folgt mit der Welodie hiebei.

Die Idee bes alten Versmannes, der mahrscheins lich im Auslande sich mit Heimuch feines Naterlands chens erinnerte (das Ach! und Gija! wären wir wieder da, fast in jedem Verse und der Schluß beuten dies an) war diese: bei jedem Orte, \*) Dorf ober Stadt (Burg) der Insel Fehmarn irgend eine, wo

Detto jahlt in feiner dionom. fiatift. Beg. foreib. ber Infel Fehmarn Schlest. 1796, die bei manchen Buffen, auch manches uns richtige in Ansicht und Beurtheilung ents halt, 40 Dorfer und't Stadt aus der Infel. Nach diesem Liebe gab es ehmals der erstern 43, wonicht die Zudrigen einselltegen ber eigen beiden beiden gehen beide gab es ehmals der erstern 243, wonicht die Zudrigen einsellte gender beim beine beihre beim bei bei beim bei beim Wuch kommt Niendorp am Schlusse zweimal vor. Wulne beißt Bei Otto (St. 21.) Wulssen, Slagsborp Schlegelsborf, Putgarn Putparre 2013 1.189912 a. 1.2912 1.2012

nicht Merkwardigkeit boch Lokal - Eigenheit fich und andern ins Gedachtniß zu rufen. Bei einigen diefer Notizen liegt der Sinn offen und klar in Zeile und Reim; bei andern buffre er itil Ichwer zu errathen fenn, hat vielleicht in irgend einer Anekbote oder Neckerei der Norzeit den Grund, den mir bei meiner Anwesenheit auf der Infel die braven geselligen Insulaner nicht zu entrathseln wußten.

#### Das Fehmarfche Lieb.

Ach Bulne, ach Bulne! bu liggst wol in bem Grunde,

Ab Abendorp, to Auendorp, ba bebben fe

Ac Strutamp.... ba fund fe wol gefesten.

Ach Alverdorp :,: ba fangen fe peele Difche, Lo Tefchenbaryen; ba breegen fee's to Difche. Ach Mummenborp :,: ba hebben fe' weel grot'

To Satjendorp :,: ba brinkt fe nut be Rrofe.

Ach Dei : gellingebory :,: ba plogen fe becp in be Gerbe,

To Lemtenhafen :,: ba foren fe blante Sweerbe.

Ach Bol : Jellingsborp in bu liggft wol an bem Bege,

Op Salt : bi Dort :,: da fund be Rladdermagde,

Ach Pubfee :,: ba fangt fe veele Butte, To Flugge :,: ba wart fe vot wol nutte.

Ach Saleborp :,: bu liggst wol an de Bunde, \_\_\_\_\_\_\_ To Gollenborp :,: ba schient de leeve Sunne. 1)

<sup>2)</sup> Dies Borf if namlich mehr ber Conne ausgefest und minder beschattet ale andere.

Ach Lemtan hary :,: bu liggst wol an be Ringen. 20 Petersborp :,: bort man be Hamer klingen. 2)

To Ropenborp :,: da fund be jungen Brube, 3) To Bojenborp :,: ba maant be Safenlube.

Ach Marbelsborp :,: bu liggst wol an ben haven, 4)

<sup>第</sup>Decoration April 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (1987) 1987 (19

Le Stageborp ;; ba baeb'n ft fil in Stagen.

Ach Denschendorp :,: da waant de rieken Heeren, To Wenkendorp :,: da riedt se hooge Peere.

**\*** 

Ach Gammendorp :,: bu liggst wol agtern Barge, To Wadersdorp :,: ba bindt se groote Garven.

<sup>9)</sup> Petersborf, Fleden und Rirchfpiel. Das hammertling gen ber Schmiebe.

<sup>3)</sup> Bir murben fagen: ein Mabchenreiches Dorf, so wie man (mit Bean Bant ju veben) tochtervolle Sinfer und Braute 1. B. in Sutin und Riel finben barfte.

<sup>4)</sup> Ofter : und Weft : Mertelsborf.

Ach Bisdorphis,: du ligsst wol an de Haide, . 3... To Landestrane:,: da bebben se knappe Weide, 5)

To Marteleborp :,: ba fund be herren Biefe, 6) . To hinrichebory :,: ba mogen fe geren fiefen.

To Todenborp :,: da hebben se grone Straten, To Putgarn :,: da fort se blanke Plaaten. 7)

Ach Preefen :,: ba bouwen & veele hoffen, To Banftorp :,: ba luben fe mit be Rloffen. 8)

Ach Clasborp :,: bu liggst wol an be Fleeten, Ach Goolenborp :,: ba kont se lieke scheeten. ?)

<sup>5)</sup> Aber eine icone Rirche, worin manches Sebenswerthe, Landesfrone, Rirchfp. auch Landfirchen, Langenfirchen genannt.

<sup>6)</sup> G. n. 4. Merfelsborf.

<sup>3)</sup> Da hielten ober halten die Frauenzimmer auf blanke, glatte, geglattete Scharzen.

<sup>.8)</sup> Baunemerf, Liechborf.

<sup>2)</sup> Da sindt es gute Schuben, Die grade schieffen, bas Biel treffen.

- De Doof is man geitlig: ber Tuch ift abges tragen, vergänglich, geht auf die Reige zum Beg aus diefer Zeitlichkeit.
- 2) mittelmäßig, nicht fonberlich. Dat Seten weer da man zeitlig: bort ward nicht viel aufz gefchnffelt, bloße Hausmannstoft. (Pbg. Alt. auch Hamb.)
- Richen anführt, und die z. Th. sehr gezwungen fallen, ist die wahrscheinlichste, daß von ciborium, das einer Belle ahnliche Kästlein oder Bauer worth Papisten die geweihten Brobte permahrt, umgetragen, das in hamb. und überhaupt in holst. bekannte Ziburken Biborie, Siburken entstand: ein kleines Gehäuse, Behältnis, Kammer, Zelle, Zimmerchen, Kabinet. (Lüb.) Siburken oder Schaburken. S. Strobtsmann, der es nach einer Erklärung in den hanndo. Anz. 1751 von Zip Hund und Burke Behältniß absleiten mochte: Hundeloch. Doch läst er gern jedem seine Meinung und wir auch.

Bilf auch Bilia: weiblicher verfarzter Taufname: Cecilia, wird auch Silfe gesprochen.

Bimpel: fimpel, einfach, bumm in ber gemeis wen Aussprache, he is man zimpel: ein Ginfaltes pinfel, Blobsinniger.

Zipp, Sipp, Jumfer Zipp: ein Mabchen bas sich ziert, affektirt, vornehm eingezogen in sich

gezogen thut. Zippheit: geziertes Befen, affete tirtes Mienenfpiel.

Zippel, Sippel: Zwiebel, Zipolie cope

Zippelhuus (Samb.) bas Lagerhaus ber Bare bewieferinnen, die bort ihre Zwiebeln, Wurzeln, Arauter, Lavendel feil haben, und von da aus in Hamb. und Alt. Gaffen feilrufen.

zippelu: weinen, weil aufgeschnittene Zwiebeln Thranen reizen. Zippeltrin ober Trinzippelsch: leicht weinendes Frauenzimmer. zippeltranken: wenig weinen.

of du zippelst oder schittst, is mi gliekvel ich tehre mich so wenig an dein Weinen als — sonkt was.

Bippel auch ein kleiner Trumpf im Spiel, en lutjen Zippel, wenns nicht vielmehr von

2) Zipfel ableitet.

Birkel. Zirkelbruderschaft, geistliche Bruderschaft in Lübeck, die verschiedene edle Zwecke vereis nigte, und deren jährliches Schmausfest, Konvivium Zirkel Zag Gelag. Die Mitglieder führten einen Zirkel im Wapen und wurden späterhin in eine Zunker Rompagnie umgewandelt. (Nachrichten von Lüb. 1713.)

Zise in gemeiner Aussprache für Accise baber Zisebagd, Zisezeddel.

:":Rifon : Mccife geben.

Bittelroschen nennt ber gem. Mann bie Narseiffe, wielleicht, weil fie mohr als andere Blumen auf bem langen Stiel bin und her schwankt und gittert.

Borde: ich wollte ihn gerne sprechen, bei ihm zu Borte.

Zukkeln (S. sukkeln.)

Bupp fpricht ber gem. Mann bie Suppe. (S. Supp.)

Zuschschen: seine machen Holl. Wiegenlieb: Zust, Kindje Zust. — — Das Tust (S. oben Dan. Tist:) sittle, ist wol basselbe.

Bwiff: 3wecke, Sapfenpflock in der Tonne.

Zwikken: durch ein gebohrtes Loch ein Faß ansapfen oder ihm Luft geben. Zwikklot fig. Schlupfswinkel. Zwikkmole: Zwickmuhle, doppelte Zuflucht, aus einer in die andre zu flachten, daher auch Whiftspieler die zwiefache Renonge der Gegenspieler so nennen und klagen: nu sun wi in de Zwikkmole.

3mittern, swiftern, uut un inzwiffern: bin und ber, aus und einlaufen.

Bwirken: zwitschern, wie unter Wogeln ber Bauntonig, unter Beufdrecken bie Grillen thun, weder fingen noch zischen. (R.)

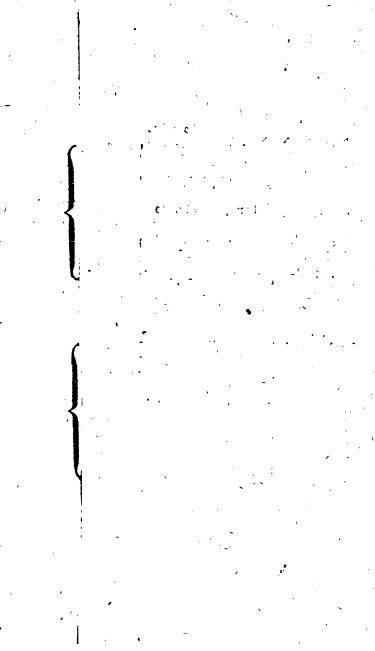

:": Rifon : Mccife geben.

Zittelroschen nennt ber gem. Mann bie Narsiffe, nielleicht, weil fie mehr als andere Blumen auf bem langen Stiel bin und her schwankt und zittert.

Borbe: ich wollte ihn gerne sprechen, bei ihm zu Borte.

Zukkeln (S. swkkeln.)

Supp fpricht ber gem. Mann bie Suppe. (S. Supp.)

Zuschschen: seine machen Holl. Wiegenlieb: Zuss, Kindje Zust. — — Das Tuss (S. oben Dan. Tiss:) stille, ist wol dasselbe.

Bwiff: 3mede, Sapfenpflock in der Conne.

Zwiffen: burch ein gedohrtes Loch ein Faß ans japfen ober ihm Luft geben. Zwifflot fig. Schlupf= winkel. Zwiffmole: Zwickmuhle, doppelte Zuflucht, aus einer in die andre zu flüchten, daher auch Whiftspieler die zwiefache Renonge der Gegenspieler so vonnen und klagen: nu sun win de Zwiffmole.

3wittern, swiffern, uut un inzwiffern: bin und ber, aus und einlaufen.

Bwirken: zwitschern, wie unter Wogeln ber Zaunkonig, unter Beuschrecken die Grillen thun, weder singen noch zischen. (R.)

# Das Fehmarsch

Melobie.





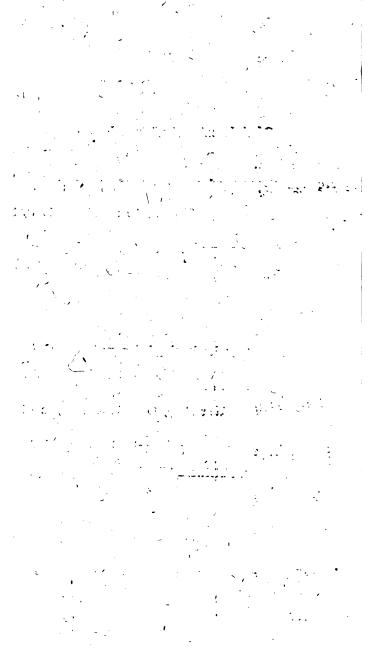

## Unhang

Das, S. 19 bes 3 Theils zu bem Worte Leed: Lied, von mir zu liefern versprochene, noch unges bruckte Provinzial = Wolfslied Dat Femarsche Leed genannt, folgt mit der Melodie hiebei.

Die Ibee bes alten Bersmannes, der mahrscheins lich im Auslande sich mit heimund feines Baterlands chens erinnerte (das Ach! und Gija! waren wir wieder da, fast in jedem Berse und der Schluß beuten dies an) war diese: bei jedem Orte, ") Dorf oder Stadt (Burg) der Insel Fehmarn irgend eine, wo

<sup>\*)</sup> Otto jahlt in seiner dionom. flatift. Begschreib. der Insel Fehmarn Schlesde. 1796,
die bei manchem Guten, auch manches uns
richtige in Ansicht und Beurtheilung ents
halt, 40 Obrfer und i Stadt auf der Insel.
Nach diesem Liebe gab es ehmals der erstern
43, wonicht die 3 übrigen einselltstegenber
eigen Weben wierem fichte Gound in eine mal
nor. Wuch kommt Niendorp am Schlusse weimal
vor. Wulne beißt Vei Otto (S. 21.) Buls
fen, Slagsborp Schlegelsborf, Putgarn
Putpaarben in genicht in Stadt in Schlegers

[44].

nicht Merkwardigkeit boch Lokal = Eigenheit fich und andern ins Gebächtniß zu rufen. Bei einigen dieser Notizen liegt der Sinn offen und klar in Zeile und Reim; bei andern durfte er ist Ichwer zu errathen sepn, hat vielleicht in irgend einer Anekbote ober Neckerei der Norzeit den Grund, den mir bei meiner Anwesenheit auf der Insel die braven geselligen Insulaner nicht zu entrathselu wußten.

#### Das Fehmarfche Lied.

F- 3: 1

3370 T.

Ach Bulne, ach Bulne! bu liggst wol in bem Grunde.

Zo Avendorp, to Anendorp, ba hebben fe

11111

त्रस्य २७वेद्रायक्षेत्रस्य

Ach Bliefchenborp : 3 ba beft fe't schier vergeeten.

Ach Alverdorp :,: da fangen fe mele Wifche, To Tefchenbarmer,: ba breegen fee's to Difche. Ach Mummenborp :,: ba hebben fe' weel grot'

To Satjendorp :,: ba brinkt fe nut be Rrofe.

Mo Dei : Bellingeborp :,: ba pidgen fe beep in be Gerbe,

To Lemtenhafen :,: ba foren fe blante Sweerbe.

Ach Dol - Jellingsborp :, bu liggft wol an bem Wege,

Op Gult : bi Dort :,: da fund de Rladdermagbe.

Ach Pubfee :,: ba fangt fe veele Butte, To Flugge :,: ba wart fe vot wol nutte.

. Tati

Ach Saleborp :,: bu liggft wol an de Bunde, \_\_\_ Zo Gollenborp :,: ba fchient de leeve Sunne. 1)

Dies Borf ift nämlich mehr ber Sonne ausgesest und minder beschattet als andere.

Ach Lem kan hary :,: bu liggst wol an be Ringen. 20 Petersborp :,: bort man be Hamer klingen. 2)

S. 242 411 9 1

To Ropenborp :,: ba fund be jungen Brube, 3) To Bojenborp :,: ba maant be Safenlube.

Ach Marbelsborp :,: bu liggst wol an ben Saven, 4)

ー 1 159 c 典 7 → 31 × 1

Le Stageborp ; ba baab'n fe fif in Stagen.

Ach Denschenborp :,: da waant de rieken heeren, To Benkenborp :,: da riebt fe hooge Peere.

Ach Gammenborp :,: bu liggst wol agtern Barge, To Pabereborp :,: ba bindt se groote Garven.

<sup>\*)</sup> Petersborf, Fleden und Rirchfpiel. Das hammertling gen ber Schmiebe.

<sup>3)</sup> Bir murben fagen: ein Mabchenreiches Dorf, fo wie man (mit Bean Baut m neben) tochtervolle Daufer und Braute 1. B. in Cutin und Liel finden burfic.

<sup>4)</sup> Ofter: und Weft: Merkelsborf.

Ach Bisdoeper,: du liggst wol an de Haide, . 2-. To Lande, Luane :,: da hebben se knappe Weide, 5)

To Markelsborp :,: ba fund be herren Biefe, 6) . To hinrichsborp :,: ba mogen fe geren fiefen.

To Todenhorp :,: da Jebben se grone Straten, To Putgarn :,: da fort se blanke Plaaten. 7)

- 150 - 65 to

Ach Preefen :,: da bouwen & veele hoffen, To Banftorp :,: da luben fe mit be Rloffen. 8)

Ach Clasborp :,: bu liggft wol an be Fleeten, Ach Goolenborp :,: ba tont fe liete fcheeten. ?)

<sup>5)</sup> Aber eine icone Rirche, worin manches Sehenswerthe, Landestrone, Rirchip. auch Landfirchen, Langenfirchen genannt.

<sup>6)</sup> G. n. 4. Merfelsborf.

<sup>7)</sup> Da hielten ober halten die Frauenzimmer auf blante, glatte, geglättete Scharzen.

<sup>.8)</sup> Baunetherf, Liechborf.

<sup>9)</sup> Da sindt es gute Schügen, Die grade schieffen, bas Biel treffen.

Ach Migtorp's,: du liggst wol an de Loopen, To Staversborpis,: da bort man'n Antut roopen.

Ad Meefdenborp :,: da is be After bare, To Sarensborp :,: ba liggt fe bi bem Fare.

er og gjelde forsk file en. Of til file og star skillen som

Ach Miendorp ':,: da fand be fconen Jungfrouwen,

Wohl zu ber Burg :,: ba laten fe fit befchouven. 10)

Ach Glambet :,: bu baft faft eerenriete, To Rienborp :,: ba futt man Seegel ftrieten.

To) Gehr naiv, baf bier, bei ber Stadt Burg, me Die schönen Madchen aus Nienborp, als zu bein Summesplage ber Jehmarschen Beaumonde bin fich zur Schan begeben, bas Lieb sich auf einmal aus bem Plattbeutschen ins Hochdeutsche erhebt und verfleigt: Wohl zu ber Gurg, wie fast in Atta hands schriften biefes Liebes gelesen wirb.

Ach Behmerland, ach Fehmerland! if fegg bi Pries un Gere,

In aller kand, wo if man tam, will if din koff vermeeren! \*\*)

Dies gefegnete Land, die Infel Fehmarn, und ihre fleißigen und geselligen Bewohner und Bewohnerinnen verdienen es in der That, daß man ihr Lob, wohin man kommt vermehrt; wozu auch dem Verf. des Idio-tikons, während seines dortigen Aufenthaltes der Bers aulassungen sehr viele gegeben wurden.

